

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

2 Lund Hilly Sucception 1958
Sintering appenden 214

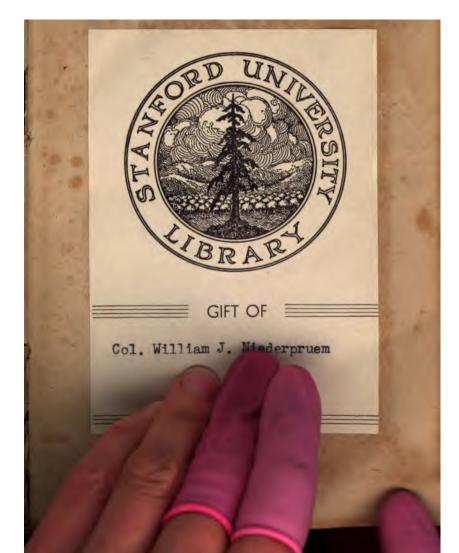

•

# Allgemeine Weltgeschichte

für alle Stände,

von ben

frühesten Beiten bis jum Jahr 1840,

mit

Bugrundelegung feines größeren Bertes bearbeitet und herausgegeben

Dr. Aarl v. Notteck, Sofrath und Brofeffor in Freiburg.

Sechste Original=Auflage.

Sunf Bande.

Mit bem Portrait A. v. Rotted's in Stahlstich.

Ameiter Band.

## Stuttgart :

Druck und Verlag von Scheible, Mieger & Sattler.

909 R851

7.7

## 3weites Buch.

# Mittelalter.

Geschichte von der großen Völkerwanderung bis zur Entdeckung beider Indien und zur Reformation. State of the state

. .

# Cinleitung.

Charakter des Mittelalters und feiner einzelnen Berioden.

Die munbervollen Bilber einer bammernben Beit, Die boben Beftalten aus Griechenland und Rom, und endlich bie verglimmenben Lebensfunten einer alternben Belt find uns jegt entschwunden. -Ein anderes Gefchlecht, ein anderer Schauplag, ein anderer Ton bes Birtens und bes Leibens ericeint. Dier, aus ben bunteln Balbern ber Mitternacht, und bort, aus ber Abgeschiebenbeit ber arabifden Bufte, ergießen fic bieber ungefannte ober thatlos folummernde Bolter, wie einbrechenbe Deeresfluten, über bie romifde Belt. Die langft morfche Grundfefte berfelben erbebt. und mit betaubendem Bepraffel fturat ber in allen gugen ericut. terte Bau gufammen. Bas in Sabrtaufenden ber menfoliche Geift geschaffen, bie Dube ber Geschlechter groß gezogen, bie nie ichlummernbe Erfahrung vervolltommnet, befeftiget hatte — alle Dentmale ber Kraft, bes Genies, ber Tugenb ber alten Belt Alles gerfällt in traurige Erummer. Aber nicht unverbient und bei bem unbeilbaren innern Berberben, auch taum bes Bebauerns werth! Alles Schone und Große mar langftens bingegeben und geschandet, jeder Reim eines ebleren Lebens erftidt. Das Menschengeschiecht — vorgestellt burch ben an Babl und Bilbung weitaus michtigften Theil beffelben - mar eine verächtliche Beerde geworben, unwiderruflich an ihren Treiber verau-Bert, ein willenlofes Eigenthum bes herrn; nur phyfifchen Genuß begehrend, ohne Ginn für Denschengut und Menschen werth. Gie, die fo fcandlich berabgefallen von ber alten Tugend und Berrlichkeit, im Angeficht ber Gotter- und Belbenbilber unerrothend im Stanbe trochen, die Freibeit wie ein Dabrchen ber Rotted, Mag. Belta. II.

Borwelt verachteten, nichts Besseres als die Knechtschaft weber hofften, noch selbst begehrten — wie hatten sie jemals sich wieder erheben mögen? — Dieses Geschlecht war unheilbar verderbt; Soffnung, wenn nicht eine Sündslut bereinbrach, und es ganglich vertigte, tonnte nur aus der gewaltsamen Aufrüttlung und allgemeinen Erfrischung wieder aufblihen. Bon solchem Standpunste betrachtet, erscheinen uns die Barbarenschwärme in ihren verwüsftenden und umflürzenden Jügen als die Führer von Remess Schwert, als die schaffen. doch

allein noch übrigen Beilung. -

Bas aber mögen wir nun erwarten von ihnen? Eiwa. bas fie, nach erfüllter Berftorung, alfogleich ein neues und tabellofes Gebaube aufführten, baß fie über bem bluttriefenben, burch Berbrechen und Stlaverei gefcanbeten Erbfreis unverweilt bas Reich bes Rriebens, ber Rreibeit und bes Rechtes grundeten ? ? Giner folden Bermuthung mare ber allgemeine Gang ber Ratur und insbesondere die Ratur des Menschen entgegen. In langfamer Annaberung, welche wohl einzelne Unterbrechung ober Befdleunigung, aber teinen ploglichen Sprung von einem MeuBerften auf's andere gulagt, werden bie 3wede ber Ratur - ber moralifden wie ber phyfifden - erreicht; und je ebler bie Gefcobfe find, befto fpater reifen fie jur Bollenbung. Ungefdmacht burch bie Lufte, unangeftedt von ber Berberbnig ber romifchen Belt, in poller, jugendlicher Rraft und faft urfprünglicher Raturgeftalt ericheinen die ftrafenden Bolter! - aber auch unerleuchtet burch bie Biffenicaft und unbelebrt burch bie Erfahrungen eines ibnen fremben Gefchlechtes. 3br fcwerer Eritt germalmt obne Unterfcieb ber Beisheit und ber Tugend Dentmale, wie jene ber Thorbeit und bes Berbrechens. Dit wilber Luft, ober gebanten= los, manbeln fie über ben Erummern, nicht achtend aller Schaze bes flaffifden Bobens, und unangefprocen von ben lebrreichften Bilbern einer ungefannten Bergangenheit. Aus fich felbft muffen fie nun bie ichlafenden Reime ber humanitat entwickeln, eine eigene Babn gur Rultur fich brechen, ba bie alten Pfabe, wo einftens bas vertilate Gefdlecht - wohl lange mit Glud und erft am End' abirrend - gewandelt hatte, unter Ruinen begraben waren. Aber bis fie nur bas Bedürfniß, ben Bunfc eines beffern Buftandes fühlten, mochten Jahrhunderte vergeben, und indeffen ber Roft ber Barbaret noch bichter und barter merben. Gludlich, wenn fie wenigstens die Rraft bewahrten, bie unter gunftigeren Berbaltniffen jum neuen und ichmeren Bau tonnte verwendet werden: gludlich, wenn einzelne Lichtfunten aus ber iconen Bormelt gurud in bie Racht ibrer Arbeit fielen; wenn fie gur Körberung, Reftigung und Bericonerung ihres Baues einzelne

wohlerhaltene Grundmauern und Säulen unter den lange verachteten Trümmern des Alten fanden und benüzten. Solches werden wir auch, doch mehr im Abendland, als im Morgentand, und erst nach vielen Geschlechtsaltern, ja erst gegen das Ende der mittleren Zeiten sehen, da, während in Asien die früher, aber unvolltommen und einseitig, erdlühte aradische Kultur abermal und auf immer in Bardarei und Entartung erstard, in Europa durch die schöne Bereindarung germanischer Kraft mit italischer Anmuth, so wie durch den verdundenen Reichthundes eigenen Genies und der wiederausgegrabenen Schäze der slumbes eigenen Genies und der wiederausgegrabenen Schäze der slumben Welt eine neue, im Beginnen berriche und vielversprechende, aber gleichwohl (wie die Geschichte der allerneuessen Zeit darlegen wird) in ihren spätern Früchten abermals unbefriedigende

Periode ber Gefittung begründet warb.

Mit biefem Ueberblid offenbart fic uns fowobl ber allaemeine Charafter bes gefammten Mittelalters, als ber befondere ber einzelnen Beitraume, in bie es naturlich gerfallt. 3m erften Beltraum bricht im Geblet ber man-bernben Bolfer bie Racht ber Barbarei herein; aber es unterbalten. wenigstene auf tlaffifchem Boben, Die gebrochenen Lichtftrablen ber untergegangenen Sonne noch einen bammernben Shein: mabrend bas unter ben nordlichen Barbaren fic ausbreitenbe Chriftenthum (in Berbindung mit ihrer edlen, jugenblichen Rraft) biefelben bor volliger Bermilberung fichert, und foone Bluthen ber Sumanitat, burd bie Racht ber folgenben Jahrhunderte, reitend auf gludlichere Beiten bringt. Sonft feben wir nichts als Berfiorung, Boller auf Boller in betaubend foneller Folge über die Buhne raufdend; Reiche, ploglich entflebend und verschwindend, wie Bilber im Bauberfpiegel; nichts States, nichts Bebarrliches, worauf ber Blid mit Rube meile. Die Belt. Europa jumal, bat feinen Schwerpunit mebr; alles fallt burcheinander in regellofem Betummel. Endlich vertobt ber Sturm : bie fcmellende Dacht bes frantifden Reiches wird fur Europa ber neue politifde Schwerpunft (wie icon fruber bas grabifche Chalifat für Afien geworden), und bie ju gleicher Beit fich feftfegenden Berbaltniffe bes bereits vielfaltig verunftalteten Chriftenthums, jumal ber Sierardie, verbunden mit ber ausgebreiteten herricaft tee Lebenwefens, gebieten ben großen Bemegungen Stillftand, und geben faft bem gangen Abendland eine gleichformige, über 300 Jahre bauernbe Geftalt. Bon Rarl M. bis au ben Rreugaugen (welche bie zweite Periode bes Mittelalters foliegen) bauerte biefer, im Allgemeinen flagliche, Buftanb, ben man die confolibirte Barbarei, Die gang finftere Racht beißen tann, bis, balb nach bem Beginnen jener beiligen Rriege, 2 Lund. Sinterial Sapara for 214

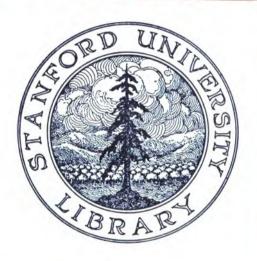

GIFT OF

Col. William J. Niederpruem

• • . .

# Allgemeine Weltgeschichte

für alle Stände,

von ben

frühesten Beiten bis jum Jahr 1840,

mit

Bugrundelegung feines größeren Bertes bearbeitet und herausgegeben

Dr. Karl v. Notteck, Sofrath und Brofeffor in Freiburg.

Senste Driginal-Auflage.

fünf Bande.

Mit bem Portrait R. v. Rotted's in Stablftich.

Zweiter Band.

# Stuttgart :

Druck und Verlag von Scheible, Nieger & Sattler. 1846.

tern verlor fich fogar ber Rame, von andern borte weniaftens bie Selbfiffanbigfeit auf, ber Grengveranberungen maren ungablige. Das bunnifche Reich, fo gewaltig es unter Attila, bem Burger ber Bolter, gewesen, verschwand gleich nach bes Butherichs Tob Rur bunnisches Raubgefindel bauste fortan noch um ben maotifchen Sumpf. Bon bemfelben bis an die baierifche Grenze tummelten fic bie folgenden Jahrhunderte bindurch die oben genannten tatarifden und talmudifden Borben, nordlich von ihnen tie unftaten flavifden Stamme in unbeftimmte gernen. Die Sneven und Alanen in Spanien erlagen ben Beftgothen. Die Banbalen maren freiwillig über bie Meerenge gezogen ; aber bas afritanifde Reich bes fürchterlichen Genferic fturgte icon im erften Drittheil bes fecheten Jahrhunderte unter ben Streichen Belifare gufammen. Balb barauf, und auf gleiche Beife, fiel unter ben nachften Rachfolgern bes großen Theodorich ber ofig othifde Ebron, ben berfelbe gebaut, und wenige Jahre fpater entriffen bie Longobarben ben Bygantinern Dberitalien, ben iconften Theil ber gotbischen Beute, wieber. Diefelben Longobarden hatten die Reiche der Gepiben und Heruler schon früher gerftort. Gie felbft erlagen am Enbe biefes Beitraums ben übermachtigen Franten. Glud, Tapferteit und Berbrechen erhoben biefe legte Nation gur gewaltigften in Europa. Bas Chlobwig, ber Stifter bes frantischen Reiches (benn feine Borfahren waren politisch unbebeutenb), mit Rraft gegrundet, und feine nachften Rachfolger - weniger talentvoll, aber gleich gewiffenlos - erweitert hatten, bas murbe unter ben fpatern, gang unfabigen, Ronigen burch bas Genie ber Großbofmeifter, und nachmals Gelbftberricher, aus Pivins Gefclecht jur Bollendung gebracht. Den Heberreft ber romifden Berricaft in Gallien batte icon Chlodwig getilgt, bie Alemannen Ebermunben, bie Befigothen aus Subgallien verbrangt, nach allen Beltgegenden gludlich geftritten. Rach ihm murben allmählig bie Burgundionen, bie Eburinger, die Friefen, die Baiern, felbft ein Theil ber Sachfen unterjocht ober abbangig gemacht, bie Longobarden gedemuthigt und zulezt verschlungen, und fo in ber Mitte Europa's ein Reich gebildet, welches bemfelben jum Somerpuntt ober jur Grundfaule einer neuen politischen Ordnung bienen mochte. Doch folder Gipfel ber Macht und bes Ruhmes wurde erft von Rarl bem Großen erfliegen, deffen Regierung ben Uebergang jur folgenden Periode bildet.

Konftantinopel hatte burch die Feftigkeit seiner Lage und andere gludliche Umftande ben Sauptftrom der Bolferwanderung von sich abgelenkt. Im zweiten Bieribeil dieses Zeitraums, unter Juftinian M., schien durch Belisars und Rarses Genie die Belbenglorie Roms von neuem zu erbluben. Aber es war ein schnell

## 3weites Buch.

# Mittelalter.

Geschichte von der großen Völkerwanderung bis zur Entdeckung beider Indien und zur Reformation. •

- ·

# Cinleitung.

#### Charakter des Mittelalters und feiner einzelnen Verioden.

Die mundervollen Bilber einer bammernben Beit, Die boben Beftalten aus Griechenland und Rom, und endlich bie verglimmenden Lebensfunten einer alternben Belt find uns jegt entichwunden. -Ein anderes Geschlecht, ein anderer Schauplag, ein anderer Zon bes Birtens und bes Leibens erfcheint. Bier, aus ben bunteln Balbern ber Mitternacht, und bort, aus ber Abgeschiebenbeit ber arabifden Bufte, ergießen fich bieber ungefannte ober thatlos folummernde Bolter, wie einbrechende Deeresfluten, über bie romifde Belt. Die langft morfche Grundfefte berfelben erbebt, und mit betaubendem Bepraffel fturat ber in allen Rugen ericut. terte Bau gufammen. Bas in Jahrtaufenben ber menfoliche Geift geschaffen, bie Mühe ber Geschlechter groß gezogen, bie nie schlummernde Erfahrung vervolltommnet, befestiget hatte — alle Denkmale der Kraft, des Genies, der Tugend der alten Welt Alles gerfällt in traurige Trummer. Aber nicht unverbient und bei bem unbeilbaren innern Berberben, auch taum bes Bebauerns werth! Alles Schone und Große mar langftens bingegeben und geschanbet, jeber Reim eines ebleren Lebens erftidt. Das Menschengeschlecht — vorgestellt burch ben an Babl und Bildung weitaus wichtigsten Theil beffelben - war eine verachtliche Beerbe geworben, unwiderruflich an ihren Treiber verau-Bert, ein willenloses Eigenthum bes Berrn; nur physischen Genuß begehrend, ohne Ginn für Denfchengut und Menfchenwerth. Gie, bie fo fcanblich berabgefallen von ber alten Tugend und Berrlichteit, im Angeficht ber Gotter- und Belvenbilder unerrothend im Staube frocen, Die Freiheit wie ein Mahrchen ber Rotted, Mug. Weltg. II.

wir felbft Spuren bes Runftfleifes finben. Jenfeits ber Benben

berrichte völlige Barbarei.

Im Ganzen ist Europa, nach bem Untergang bes abendlänbischen Reiches, in bem Justand ber Wildbeit und Berödung.
Brandfätten, Trümmerhausen, weite Einöben bezeichnen ben Beg
ber Bölkerströmung und das Unheil ber Zeit. Der Pflug und die
Bertzeuge des Gewerbsteißes sind saft allenthalben nur in ber zitternden Pand von wehrlosen Besiegten, beren Zustand theils wirtliche Sklaverei, theils ähnlich berselben durch eigenmächtigen Druck
und Berachung ist. Die herrschenden Rationen liegen dem Arieg,
ber Jagb, höchstens einiger Biehzucht ob. Robe Sitte, freche Gewalt treten an die Stelle römischer, zahmer Berseinerung, Berdorbenbeit und Schwäche.

Faft gleich ausgebehnt, boch minder zerfiorend als die von Rorden gekommenen, waren die faracenischen Züge. Selbst im Zeitpunft bes frisch entglübten Fanatismus ehrten die Araber die wesentlichen Einrichtungen der bürgerlichen Gesellschaft, schonten Ger Städte, begünstigten Aderbau und Industrie. Später als ihre wilde religiöse Schwärmerei nachgelassen, wurden sie die Bater einer die europäische, Jahrhunderte hindurch, anerkannt und weit

überftrablenben Rultur.

#### Sitten.

Das Sittenverberbnis Roms bauerte fort, wiewohl feine Pracht burch die barbarischen Plünderungen kläglichst beschränkt ward. In Konftantinopel vermehrte sich dieselbe durch den dort concentrirten Reichthum und durch den mit Berächtlichkeit fleigendem Stolz des Hofes. Aber die Laster des Lurus und der Korruption wurden allmählig, durch das Sinken des guten Geschmack und durch die wachsende Zahl der Barbaren im Kaiserreich, mit jenen der Rohheit gepaart. Die moralische Richtswürdigkeit erreichte ihre

Bollenbung.

Die rohe Einfalt ber teutschen Sitten — in Reigungen, Lebensweise, burgerlicher und Familienordnung sich aussprechend blieb auch in den neuen Bohnstzen an den Eroberern und herrschern kenntlich. Zwar die Genüsse vermehrten sich durch die reiche Kriegebeute und den Bestz der Macht; aber dersche barbartiche Gesch mach, wie vordem in den heimathlichen Bäldern, ihronte jezt in den römischen Lustgärten und Palästen. Auch auf die Provinzialen, wiewohl unter diesen noch durch einige Geschlechtsalter die Liebe der Gesittung fortledte, ging allmählig die Rohheit der Sieger über: Gallten, hispanien, ein großer Theil Italiens versanken in nordische Barbarei. Dagegen konnte die Reinheit ber alt-germanischen Sitte, die Treue und Wahrheit im Gemüth, der einfältig fromme Sinn, die Unverdorbenheit der ganzen Ratur unter den neuen Berhältnissen der Eroberung, des Reichthums, der regellosen herrschaft fich nicht erhalten. Die Leidenschaften wurden entsessel. Ehrgeig, Dabsuch, Hang zu sinnlichen Genüssen legten die Schaam ab; fortgesezter Misbrauch der Gewalt tödtete das Gestühl des Rechts; der Freiheitsolz — der wahre Adel der Geele — ging unter mit der Freiheit selbs; die Nation theilte sich in trozige Eprannen und demüthige Knechte.

Daher finden wir in den Geschichten dieser Zeit nicht nur jene schaubervollen Scenen, welche die gewöhnlichen Folgen der Ariegswuth unter bardarischen Horden find, nicht nur — auch in einheimischen Jänfereien, selbst im Familienkreis und unter den Evelsten der Ration — die häßlichsten Aeußerungen einer sast theirischen Bildbeit; sondern wir werden auch fast ohne Unterlaß durch den Anblick jener verworsenen und teuslischen Laster — als der Tücke, des Berraths, des Meineids — emport, welche sonst die traurigen Auswuche der Civilisation heißen, aber in der Bereinbarung mit Robbeit und Aberglauben noch frecher und scheußlicher sind.

Freilich trifft nicht alle Bolter dies Uriheil gleich. Die Teutschen, die in der heimath blieben, bewahrten treuer die alte Sitte. Auch unter den erobernden Stämmen erwarben einige — wie die Offgothen, noch mehr die Longobarden, deren Gemüth die Wildbeit nicht hatte, welche ihr Acuberes zu verrathen schen — den Ruhm der Menschlichkeit und selbst liberaler Gesinnung. Auch die Best gothen — nur daß bei diesen der Aberglande schied büstere Derrschaft übte — verläugneten nicht völlig die alt-germanische, edle Weise. Aber durchaus schlecht wurden die Franken, und da sie zum herrschen den Bolt sich ausschmann, so ging von ihnen das Berderbnis auch auf die andern über.

#### Völkerverkehr und Bandel.

So wie die Bellen der Bölferwanderung über den Ländern zusammenschlugen, so gingen mit den übrigen Einrichtungen und Künsten der Gestitung und des Friedens auch Bölfervertehr und Pandel unter; nicht nur als natürliche Folge der unaufhörlichen Krieze, sondern wegen des Charafters und der Berhältnisse der Sieger. Dieselben kannten nicht, und verachteten in ihrer Rohheit die Segnungen der Civilisation, den Gewinn des stillen Fleißes, die Bohlthaten des die Genüsse vervielfältigenden, völfervereinenden Jandels. Gewalt war ihre einzige Kunst, Raub ihre Erwerdsquelle und — bei der gleichen Gesinnung aller mit- und nachfrömenden

Bolter — bas Sowert bie einzige Bürgschaft bes Befizes. Alfo gerriffen ploglich bie alten Banbe bes gegenseitigen Bertrauens, bes freundlich näbernden Bedürfnisses: und abermals murben bie Morte "Frember" und "Feind" gleichbedeutend. Auch ber einheimifche Bertebr flodte. Baffengetos verscheuchte, Stlaverei erdrudte bie burgerliche Induftrie. Die Ausartung ber Allodialverfaffung fowohl, als die Angroie bes Reudalfpftems losten bie Bolfer in eine Menge fleiner, nach Gelbfiffanbigfeit ftrebenber, unter einanber feinbseliger Berricaften auf; die öffentliche Giderbeit, Die Bedingung bes friedlichen Berfebre entflob; es begann bie eiferne Beit

bes ifolirenden Kauftrechts.

Doch nicht leicht wird die Gefittung, wo fie einmal tiefe Burgeln gefchlagen, wieder völlig ausgerottet. Belche Stabte burch ihre Lage am Meer ober an großen Stromen begunftigt, und burch Bolfegabl ober Befigungen fart genug maren, um einige Gelbfffanbigfeit unter ber allgemeinen Bertrummerung gu behaupten, Diefelben fegten wenigstens einen Theil ber ererbten burgerlichen Gewerbe fort, und trieben etwas Banbel - mubfam und fummerlich - auf ben von Barbaret umlagerten, boch noch unvergeffenen und nicht gang vertilgten Babnen. Die Stabte am Rhein, einige am atlantischen und am Mittelmeer, porauglich aber bie italifden Stabte, waren bierin por anbern alüdlich.

3m Morgenlande verfiel ber Sandel weit minber. Ronfantinopel, burch feinen Reichthum und feine Schwelgerei, gab ibm Leben in einem weiten Rreife; ja, es murbe bie erfte Banbelsfladt ber Belt, als Alexandrien, welches fruber folden Rang behauptete, in die Banbe ber Garacenen gefallen mar.

Eine große Ummalgung in ben Sanbeleverhaltniffen wurde burch bie Eroberungen ber Saracenen bewirtt. Der innere und fubafiatifche Banbel tam faft gang in ihre Banbe. Much mit ber afrifanischen Oftufte bis weit in Guben und mit einigen wichtigen innern Landern diefes großen Belttheils trieben fie lebhaften Bertebr. Doch erft im folgenden Zeitraum erreichte ber Sandel, wie überhaupt die Besittung ber Araber, folde Ausbreitung und feftgegrundetes Bebeiben.

#### Aunft und Wiffenschaft.

In Bezug auf Runft und Biffenfchaft war ber Einbruch ber Barbaren in's romifche Reich bas Signal einer allgemeinen Bermilberung. Rur in wenigen ganbern - wie im Orient, "mal in Konftantinopel, beffen Mauern ben Wogen ber fermanberung trogten, und in Stalien, beffen milber DimGel felbst bie Barbaren fänstigie, auch in einigen auserlesenen megenden Spaniens und Galliens — blieb ein dürftiger Rest des Geschmads und der Wiffenschaft. Ueberall sonft, mit Ausnahme der am Ende des Zeitraums erblühenden arabischen

Rultur, mar, ober marb vollendete Barbarei und Racht.

In biefen wenigen Borten liegt die Summe des vorliegenden Gegenstandes, so weit er den Belthistorifer intereffirt. Ein leeres Blatt bezeichnet am getreusen den Jufand der Runft und Biffenschaft bei darbarischen Bölsern. Aber auch da, wo nur tnechtisches Fortüben der ererbten Runft, demüttiges Biederholen überlieferter Formeln ift, wo fast alle Rünfler und Gelehrte den gemeinsamen Stempel derselben Mittelmäßigkeit (größtentheils auch völliger Berthlosigkeit) tragen, und kaum Einer durch wahre Gentalität, oder eine mertwürdige Individualität sich auszeichnet — da begnügt sich die Beltgeschichte mit solcher allgemeinen Ebaratteristit.

Das fünfte Jahrhundert indessen hat, außer einer bebeutenden Anzahl tirchlicher Schriftseller, noch mehrere achtungswerthe (zwar nicht fortschreitende, jedoch das Alte bewahrende) Lehrer der Realwissenschaften, zumal in Alexandrien, hervorgebracht. Die Geschichte dagegen, ein Paar historische

Dicter von Berdienft abgerechnet, ift außerft burftig.

Doch begann gegen das Ende des fünften Jahrhunderts, und bauerte durch die Salfte des sechsten fort, die — vergleichungsweis — glücliche Periode von Theodoxichs und Justinianus M. Regierung. Der ofigothische König — wiewohl selbst ungelehrt, und bei seiner eigenen Nation die friegerische Barbaret aus Grundsaen begünstigend — war der römischen Kunst und Bissenschaft liberaler Gönner, und erweckte — so viel vermag die Gunst der Könige — noch einige eble Talente. Sein vortressischer Ninister, Cassiodoxus, und Liberius, besten Kollege, waren Zierben ihrer Zeit. Beibe genossen fortwährend Theodoxichs Gnade. Aber Boëthius, der ingephhaste Beise, burch Gedurt und Eprenstellen, Talent, Wissenschaft und Patriotismus gleich ausgezeichnet, starb als Märtyrer der Freiheitsliebe.

Juftinians Regierung, durch Siege und Gesegebung versperrlicht, wurde auch durch Rünste geziert. Die Baumeister, Anihemius von Tralles und der Milesier Jsidorus, dienten durch ihr ausgezeichnetes Talent der Ettelkeit des Kaisers, welcher überall in seinem weiten Reich eine ungahlbare Menge von Gebäuden, zur Pracht, zur Andacht, zum dürgerlichen und Kriegsgebrauch aufschren ließ. Der Sophientempel in Konflantinopel ift unter denselben am meisten gepriesen worden; doch hätte er in Perifles ober Augustus Zeit nur mäßigen Beifall erhalten.

Much bie Real = Biffenfcaften wurden unter Juftinian nicht

ohne Erfolg betrieben.

Juffinian hieß die heidnischen Philosophen schweigen: aber ihr Hauptlehrer, Plato und Arifioteles, herrschien fort auch in den driftlichen Schulen. Das Ansehen des Stagiriten wurde durch Johann Philoponus (im Iten Jahrhundert) mächtig erhoben; noch mehr durch Johann von Damastus (im Sten), welcher sein Lehrgebäude der Theologie auf die peripatetischen Beisheit gründete, und hierdurch der scholastischen Philosophie das Daseyn gab. Auch Isidor und Beda im Abendlande waren Kreunde des Stagiriten.

Im Tien Zahrhundert litt die Kunst durch den Fanatismus der Araber, im Sten durch jenen der christlichen Bilderstürmer mannigsaltigen Berlust. Die politischen Erschütterungen, welche durch beide veranlaßt wurden, sezten diese klägliche Wirkung auch auf die Wissenschaft fort. Weiter hin herrschte Feudal-Ayrannet und eisernes Faustrecht. Die Musen, hier durch Kriegskarm, dort durch sandtisches Geschrei, überall durch Staverei und Roth verscheucht, slohen aus der christlichen Welt, im Reich der Cha-

lifen eine Rreiffatte fuchenb.

#### II.

### Speciellere Geschichte.

Beschichte ber Bolfermanderung.

#### Einleitung.

#### Bochaften und feine Bevölkerung.

In ben Blättern ber Geschichte ift wohl teine Umwälzung verzeichnet, welche an Ausbehnung, Charafter und Folgen so wichtig und imponirend ware, als die große nordische Bolferwanderung. Sie gab dem historisch merkwürdigken — ja damale fast allein bekannten — Theile der Belt eine allgemeine Erschützterung, und mehr als ber hälfte bestelben eine völlige Umgestung. Reue Menschen, neue Sitten, Berfastungen, Gesese,

Angelegenheiten und Bemalluffle, nene Graten und Sprachen, neue Charaftere und Ramen erscheinen plozisch, und alles Alte verschwindet. Eine neue Ordnung der Dinge, fast ohne Zusammenhang mit der alten, und Schöpferin der spätesten Zutunft, erhebt und begründet sich, nicht nur für den Schauplaz der Banderungen, sondern für die ganze Welt; da sie die Geschichte bevienigen Bölfer bestimmt, weiche später an die Spize des Menschengeschiechts sich schwingen, und durch Bassen, Geist und Baubel über den Erdreits gedieten.

Gleichwohl ift biefe große Bolferwanberung mehr nur burch ihre Ausbehnung und ihre bleibenben Birkungen, als burch einen eigenen Ursprung und Charafter von vielen andern verschieben, welche ihr vorangingen und folgten; und die Ursachen beiefer Berschiedenheit haben wir nicht bei den wandernben Porden felbft, sondern in den allgemeinen Zeitumftanden und den Berschieft, sondern in den allgemeinen Zeitumftanden und den Berschieft.

baffniffen ber überftromten ganber gut fuchen.

Das romifche Reich, mit ben mannigfaltigften und berr-Hichften Schagen ber Ratur, ber Runft erfüllt, war bierburd und burch bie pon Gefdlecht ju Gefdlecht mit bem innern Rerberbniff annebmenbe Gowade, icon feit Sabrbunberten ein lodenber Gegenftand für bie bielen, langs feiner unermeslichen Grengen baufenben Barbaren gewefen. Die Raifergeficite enibalt von ben baburd veranlaften Ginfallen manniafaltige Beifpiele. 3mar gelang es ben Teutiden not nicht. Bobnfige in ben romifden Landern ju nehmen; fie mußten fic auf fluctige Raubunterneb. mungen beschränten, ober fie murben burch bie lebergabl ber berbeeilenben Legionen erbruct : aber an ben Grengen felbft erfchienen faft in iebem Sabrbunbert wieber mene Bolfer, von melden früher nichts war gebort worben, und welche aus fernen Begenben bes Aufgamas ober ber Mitternacht fic berangewälzt batten. Auf folden Bugen wurden bie altern Ginmobner entweber verbrangt, ober ben neuen Antommlingen einverleibt, und Germanien mit ben umgebenben Landern blieb ein getummelvoller Shauplas von Bolfsmanberungen, beren Richtung gwar mituntet fic burchtreugie, bem Sauptfirbet nach aber von Rord und Offen gegen bie romifden Grengen ging.

Bon Gefchiecht zu Geschlecht wurden biefe Grenzen schwächer; bes war unausbleiblich, baß bie oft zerriffenen Damme zulezt ganglich einbrachen, und die witde Flut über bie innern Länder fich ergöffe. Der ganze Guben war reich und schwach, ber Rorben flart und arm: jener mußte bie Beute von biefem werden.

Aber biefe große Umwälzung wurde beschiennigt und vollftändig gemacht burch einen, im verhangnisvollen Zeitpunkt ge-Rotted Alla, Welsa, U. kommenen, gewaltigen Stoß aus Afien auf die wogenden Böllermaffen Europens. Und so wie ein schon boch gehender Fluß, wenn plözlich in denselben ein wild anschwellender Bergftrom fich ergießt, auf einmal über alle einfürzenden Ufer und unaufhaltsam bricht: also fluzzien sich die längst rübrigen und mühsam eingedämmten Böller Germantens, als der hunnische Strom daher brauste, allgemein und allgewaltig über das römische Reich.

Bir wollen einen Blid werfen auf jene geheimnigvolle Steppe, bas große Borrathshaus von Boltern, wo unverfiegbar bie Quellen fpringen von landervermuftender, weltumtebrender

Strömuna.

Bon ber Rabe ber tafpifden Gee bis jum morgenlanbifden, und in faft gleicher Entfernung vom inbifden und vom Gismeer, erbebt fich ein machtiger Erbbudel, unermestich lang und breit, überlaufen von manniafaltig fich freugenden Bebirgen, bie Grundmaffe ber gangen affatifchen Erbe. Bon einselnen Bergioden und Bergfeiten wiffen wir theile altere, theils neuere Benennungen (boch meift bas Legte, weil die alte Erbfunde nicht weit über bie Grenze biefes Dochlandes reichte); auch einige Bege burch bie ungeheuere Steppe haben Bandelsgeift, Religionseifer, fühne Reugierbe und Bufall einzelnen Reisenden ober auch arößeren Karavanen und Gefandischaften gebabnt: gleichwohl ift weber ber Umfang und bie eigentliche Geftalt bes gangen Erbbudels, noch bie Lage, Dobe, Richtung und Berkettung ber eingeinen Sauptjoche bestimmt. Aber biefe Unerforschibeit - faft Unerforschlichteit - ift eben ber imponirendfte Charafter ber Steppe, und bie Ertlarung, warum in ihrem weiten Begirt bie wilbe Kreibeit ewig berricht, und bie gabme Ebene umber unabläffig mit Bermuffung bebrobt. Auch mogen wir aus ben gewaltigen Stromen, welche von bem Dochlande berab nach allen Beltgegenben fich ergießen, beffen Umfang icagen, aus ber Lage und Richtung ber entgegengefesten Quellen auf feinen allgemeinften Umriß ichließen, und felbft bie haupipartien bes großen Gebirgs burch genaue Bergleichung und Berbindung ber verichiebenen Radrichten auffinden.

Der Drus und Jaxartes (b. g. T. Amur und Sir Daria), jener als vielbefahrener Kanal bes nordischen Sandels, bieser als Grenze zwischen Jran und Turan merkwürdig, in Besten; ber mächtige Oby, mit seinem gleich ftarten Gefährten, bem Irtisch; ber Jenisey, ber König ber Flüse im alten Kontinent, mit den bransenden Gewässern der Gelinga, Angara und bes wundervollen Gees Baital, und hierauf die wenig geringere Lena in Norden; ber Onon und Kerlon — vereiniat Amur genannt —, Tungustens großer Fluß, und bie hinessischen Haupistöme, ber Hoaug-ho und Janse-tian in Often; endlich in Güben bie brei Pauvistüffe ber hintern indischen Palbinsel, ber Menam Kom, ber Menam und ber Frabatit; eben so viele in Boxber-Indien, ber vielarmige Judatit; eben so viele in Boxber-Indien, ber vielarmige Burramputre, alle biese großen Ströme und ungählige kleine enissiesen bem asiatischen Pochland. Wie ungeheuer muß das Gebiet seyn, das eine solche Wassermasse erzeugt? und welcher Wechsel von höhen und Thalgründen, welche mannigsaltige Richtung und Berschlungenheit der Bergreihen und Steppen läßt in solch einem Raum sich benken? Auch inländische Flüsse, die in ber Steppe versiegen, oder in Steppenseen sich münden, enthält Dochassen. Sein Flächenvaum muß weit über 100,000 Quadratmeilen betragen.

Bwei haupttheile — burch Lage, Beschaffenheit und Bewohner von einander gesondert — laffen fich in diesem hochland unterscheiben: das Gebiet des Mustag und jenes des Altai. Das erfte führt meistens ben Namen ber Tataret, bas zweite

ber Mungalei.

Der Mustag, ber Imaus ber Alten nachennel, thront zwischen ber großen und kleinen Bucharei, und sendet ftarke Arme nach allen Richtungen bis in die weiteften Fernen aus, und steht in Dften und Rordoften durch den rauben Mussart mit dem Bogbo-ogla und Altai, bemnach der mungalischen

Bergregion, in Bufammenhang.

Bon berfelben icheint ber große Bogbo, welcher awischen ben Quellen bes Brtifch und ber Gelinga feine woltennaben Scheitel bebt, ber Sauptftod ju fepn. In zwei machtigen Retten gebt von ibm in Rordweften ber metallreiche Altai, in Guboften aber ber Rangai aus. Der erfte fenbet feine Arme nach ben außerften Enden Sibiriens; ber zweite lauft norblich über China binmeg, bis nach Corea und Japan. Auch mit ben Retten bes Dustag und bes fernern Ural im Gubweft und Rordweft flebt ber Bogbo mittelft bes Duffart und ber Mlatberge in Berbindung. 3m Gangen ift bas mungalifde bem tatarifden Dodlande in Rordoften gelegen. Oner burch beibe Regionen aber, und gleichfalls in norböftlicher Richtung, pon ben Quellen bes Ganges bis jum Gebiet bes Amur giebt fic - in vielen Stellen über bunbert Deilen breit, und in ber gefammten Ausbebnung an 30,000 Quadratmeilen haltend - bie bobe, talte, mafferlofe Bufte Gobi ober Shamo bin, nur bier und ba mit durftigem Gras - an vielen Stellen mit flechtenartig auffpriegenbem Salg, an anbern mit immergrunen Rali-Bffangen bebedt - überhaupt

au besteben. Gelbst bie Siege bes Berafling - ba fie bie leaten Rrafte bes Staates tofteten - babnten ben Beg gum Berberben. Raum war in ben von ibm wiedereroberten Propingen amifchen bem Eupbrat und bem Mittelmeer bas Berfer- und Romerblut aufgetrodnet; ba fielen biefelben Provingen, es fiel noch weiter bas berrliche Alegypten, und gang Rorbafrifa, auch Rhobus, Cypern, ein Theil Armeniens und Rleinafiens in ber Moslems Gewalt. Das gange Reich murben fie erobert baben, wenn nicht die Reftigfeit ber Sauptfladt, bas griechische Reuer und eigener 3wiefpalt ihren Fortgang gebemmt hatten. Das bygantinifde Reich, nachbem es unter Beraflius Saus ein volles Sabrbunbert ungludlich gewefen, murbe im barauf folgenben, achten Sabrbunbert von ber Ramilie Leo's bes Rfauriers beberricht, und erbolte fich burch beren Rraft und Ginficht. Aber ber leibige Streit über bie Bilberverebrung, welchen alle Dringen biefes Saufes mit mebr Leibenicaft ale Beisbeit führten, perurfacte ben Berluft bes wichtigen Erarcate, und befchleunigte ben allgemeinen Berfall.

Richt nur bas perfifche Reich und bie fconften Provingen - bes byzantinifden murben von ben Arabern verichlungen; auch jenfeits ber Grengen beiber bebnten biefe ihre Berricaft aus. Die Bucaret, Eurteffan, Manarennabar und andere Lanber in Often, bie pyrenaifche halbinfel in Beften, Rubien und weitere Streden ber afritanifden Oftfufie; endlich auch Sicilien und verschiedene Ruftenlander bes Mittelmeeres murben ihre Beute. Gie brangen bis in bie Mitte von grantreich, wo aber Rarl Martell's Sowert ibre weitern Kortidritte bemmte. Die Berbaltniffe Rrabiens und ber übrigen Belt erflaren biefen reißend ichnellen Bang ber Eroberung. Abgefondert von allen andern Bolfer burch fcmer ju burchtrechende Raturgrengen, batte Arabien Jahrtaufende lang ein ifolirtes und freies Dafeyn fortgeführt. Unbefannt, aber unertobtet folummerten bort bie bom Berbangniß vorbereiteten Rrafte, die nur eines Anfloges bedurften, um mit munderbarer Birtung fich ju entfalten. Runte bes religiofen Enthufiasmus, burch einen genievollen Dann bervorgerufen, fiel in bie entzundbaren Gemuther ber Buftenbewohner. Balb war bas weite Arabien von einer Klamme lobernd, welche, ba fie auch jenseits ber Bufte mancherlei Brennfloff, und, bei ber verberbten Beschaffenbeit ber religiösen und politifden Berbaltniffe bes Auslandes, nur wenig Biberftanb fand, fonell um fich griff, und ben gangen Erbball ju bedroben foien.

Aber im Mage ber Ausbreitung verminderte fich die Energie es arabifchen Reiches. Der Thron ber Chalifen, ber querft in

murbevoller Ginfacheit ju Debinah ftanb, murbe balb in bem prachtigen Damastus und bann in bem neuerbauten, überbertliden Bagbab aufgefclagen. Die Beberriderber Glaubigen, ba eine balbe Belt ihrem Bint geborchte, batten teinen Grund weiter, nach Debrerem ju ftreben; Behauptung tes Befiges und Genuß foien nun bie Sauvtface. Der religiofe und triegerifche Enthufigemus lebte mobl noch einige Beit in ihren Relbberren und Streitern fort: fie felbft ergaben fich allmablig ber feineren und meidlicheren Gitte - einige Beffere auch ber eblen Gorge fur bie Runfte bes Friedens. Dagu tam bie einbeimifche 3wietracht ber Saracenen, Die erbliche Reinbicaft amifchen ben Anbangern und . Geanern Dmars und Mli's, bie Unierbrudung von Mobammebs Enfeln burd bas baus Dmmajab, bie fpatere Rache, welche an biefem bie Abb affiben nahmen, und, burch bie flucht eines om= majabbifden Bringen nach Spanien, Die Berfpaltung bes Beltreichs in Die zwei feindfeligen Chalifate von Bagbab und Corbova. Die getheilte, ober gegen fich felbft gerichtete Rraft mochte jest nach Außen nimmer fo gewaltig feyn :- aber erft im folgenden Zeitraum begann bie Sauptgerruttung; und ben ftreitenden Dynaftien blieb - wie tobtlich fie unter einander fich anfeindeten - boch, mit menigen Ausnahmen, ber Sas gegen bie Chriftenbeit gemein.

#### Aultur. Meberhaupt.

Dem allgemeinen Charaktergemälbe bes Zeitraums sezen wir noch einige Daubtguge bei. Die Welt bleibt — wiewohl ungleich — getheilt zwischen römischer Entartung und nordischer Barbarei. Nicht nur tie Menschen, auch die känder tragen ben Stempel solcher Zeit. Die Denkmase ber Kunst und bed Fleißes, die Spuren der Bohlhabenheit und des Geschmackes verschwinden; die seinen Bohnungen zusammengedrängter Geschlechter, die Mütter der Geselligkeit und höherer Menschenbildung, die Städte, sinken in Staub. In Attila's weitem Reich war nicht eine Stadt: halb Europa diente zu Weidepläzen, zu Lagerstätten unftäter kalmucksschen.

Minder verwüstend als die affatischen waren die germanischen Stämme. Rur die Bandalen haben ben schaubervollen Ruhm ber hunnen durch ähnliche Zerflörungswuth erreicht. Andere Bölfer, vor allen die Long obarben, freuten fich, nach ausgetobtem Siegesrausch, ber friedlichen Künste ihrer Bestegten: und auch in der heimath waren einige Stämme, zumal unter ben Sachsen, vom Acterbau geneigt. Dasselbe und in noch höherem Grade fand bei mehreren wendischen Bollern statt, bei welchen

wir felbft Spuren bes Runftfleißes finben. Jenfeits ber Benben

berrichte völlige Barbarei.

Im Gangen ift Europa, nach bem Untergang bes abendlänbischen Reiches, in bem Justand ber Wildheit und Berödung.
Brandflätten, Trümmerhausen, weite Einöben bezeichnen ben Beg
ber Bölferströmung und das Unheil ber Zeit. Der Pflug und die
Bertzeuge des Gewerbsteißes find fast allenthalben nur in ber zitternden Pand von wehrlosen Bestegten, beren Justand thesis wirtliche Sklaverei, theils ähnlich berselben durch eigenmächtigen Druck
und Berachtung ift. Die herrschenden Rationen liegen dem Arieg,
ber Jagd, höchstens einiger Biehzucht ob. Robe Sitte, freche Gewalt treten an die Stelle römischer, zahmer Berseinerung, Berdorbenbett und Schwäche.

Faft gleich ausgebehnt, boch minder zerfierend als die von Norden gefommenen, waren die faracenischen Jüge. Selbst' im Zeitpunkt des frisch entglubten Fanatismus ehrien die Arader die wesentlichen Einrichtungen der bürgerlichen Gesellschaft, schonten der Stadte, begünftigten Aderbau und Industrie. Später, als ihre wilde religiosa Schwarmerei nachgelaffen, wurden fie die Bater einer die europäische, Jahrhunderte hindurch, anerkannt und weit

überftrablenden Rultur.

#### Sitten.

Das Sittenverberbniß Roms bauerte fort, wiewohl feine Pract burch bie barbarischen Plünderungen kläglichst beschränkt ward. In Konstantinopel vermehrte sich bieselbe durch ben bort concentritren Reichthum und durch den mit Berächtlickeit steigenden Stolz des Hofes. Aber die Laster des Lurus und der Korruption wurden allmählig, durch das Sinten des guten Geschmads und durch die wachsende Zahl der Barbaren im Kaiserreich, mit jenen der Ropheit gepaart. Die moralische Richtswürdigkeit erreichte ihre

Bollenbung.

Die rohe Einfalt ber teutschen Sitten — in Reigungen, Lebensweise, bürgerlicher und Familienordnung sich aussprechend blieb auch in den neuen Bohnstzen an den Eroberern und herrschern tenntlich. Zwar die Genüsse vermehrten sich durch die reiche Kriegebeute und den Besiz der Macht; aber derselbe barbartsche Gesch mach, wie vordem in den heimathlichen Wäldern, ihronte jezt in den römischen Lustgärten und Palästen. Auch auf die Provinzialen, wiewohl unter diesen noch durch einige Geschlechtsalter die Liebe der Gestitung fortlebte, ging allmählig die Rohheit der Sieger über: Gallten, Hispanien, ein großer Theil Italiens wersanten in nordische Barbarei. Dagegen konnte die Reinheit ber alt-germanischen Sitte, die Treue und Wahrheit im Gemuth, ber einfältig fromme Sinn, die Unverdorbenheit der ganzen Natur unter den neuen Berhältnissen der Eroberung, des Reichthums, der regellosen herrschaft fich nicht erhalten. Die Leidenschaften wurden entsesseit. Ehrgeiz, Pabsucht, Hang zu sinnlichen Genüssen legten die Schaam ab; fortgesezter Misbrauch der Gewalt tödtete das Gestühl des Rechts; der Freiheitssolz — der wahre Adel der Seele — ging unter mit der Freiheit selbs; die Nation theilte sich in trozige Eprannen und demuthige Knechte.

Daher finden wir in den Geschichten dieser Zeit nicht nur jene schaubervollen Scenen, welche die gewöhnlichen Folgen der Kriegswuth unter barbarischen Horden find, nicht nur — auch in einheimischen Zänkereien, selbst im Familienkreis und unter den Edelsten der Nation — die häßlichsten Neuberungen einer sat thierischen Wildelseit; sondern wir werden auch sat ohne Unterlaß durch den Anblickiener verworsenen und teuslischen Laster — als der Tüde, des Berraths, des Meineids — empört, welche sonft die traurigen Auswüchse der Civilisation beißen, aber in der Bereindarung mit Rob-

beit und Aberglauben noch frecher und fceußlicher find.

1

>

Freilich trifft nicht alle Bolter bies Uriheil gleich. Die Teutschen, die in der Peimath blieben, bewahrten treuer die alte Sitte. Auch unter den erobernden Stämmen erwarben einige — wie die Bitgothen, noch mehr die Longobarden, beren Gemüth die Wildbeit nicht hatte, welche ihr Acuberes zu verrathen schen — den Ruhm der Menschlichkeit und selbst liberaler Gesinnung. Auch die Bestgothen — nur daß bei diesen der Aberglande seine düstere Derrschaft übte — verläugneten nicht völlig die alt-germanische, edle Weise. Aber durchaus schlecht wurden die Franken, und da sie zum berrschen den Bolt sich ausschmangen, so ging von ihnen das Berberdniß auch auf die andern über.

#### Völkerverkehr und Bandel.

So wie die Bellen der Bölkerwanderung über den Ländern zusammenschlugen, so gingen mit den übrigen Einrichtungen und Künsten der Gestitung und des Friedens auch Bölkerverkehr und Dandel unter; nicht nur als natürliche Folge der unaufhörlichen Kriege, sondern wegen des Charafters und der Berhältnisse der Sieger. Dieselben kannten nicht, und verachteten in ihrer Robbeit des Gegnungen der Eivilisation, den Gewinn des stillen Fleißes, die Bohlthaten des die Genüsse vervielsältigenden, völkervereinenden Handels. Gewalt war ihre einzige Kunst, Raub ihre Erwerbsquelle und — bei der gleichen Gesinnung aller mit- und nachfrömenden

Bölker — bas Sowert bie einzige Bürgschaft bes Befizes. Also gerriffen ploglich bie alten Banbe bes gegenseitigen Bertrauens , bes freundlich nabernden Bedürfniffes: und abermale murben bie Borie "Frember" und "Feind" gleichbedeutend. Auch ber einheimifche Bertebr flodte. Baffengetos verscheuchte, Stlaveret erbrudte bie burgerliche Induftrie. Die Ausartung ber Allodialverfaffung fowohl, ale bie Anarchie bes Reubalfpfteme losten bie Bolfer in eine Menge fleiner, nach Gelbfiftanbigfeit ftrebenber, unter einander feindfeliger Berricaften auf; Die öffentliche Giderbeit, Die Bebingung bes friedlichen Bertebre entflob; es begann bie eiferne Beit

bes ifolirenden Rauftrechts.

Doch nicht leicht wird bie Gefittung, wo fie einmal tiefe Burgeln gefchlagen, wieder völlig ausgerottet. Belche Stabte burch ihre Lage am Meer ober an großen Stromen begunfligt, und burch Boltstabl ober Befigungen fart genug maren, um einige Gelbfiffandigteit unter ber allgemeinen Bertrummerung gu behaupten, Diefelben featen wenigftens einen Theil ber ererbten burgerlichen Gewerbe fort, und trieben etwas Sandel - mubfam und fummerlich - auf ben von Barbaret umlagerten, boch noch unvergeffenen und nicht gang vertilgten Bahnen. Die Stadte am Rhein, einige am atlantischen und am Mittelmeer, vorauglich aber bie italischen Stäbte, waren hierin vor andern alüdlich.

3m Morgenlande verfiel ber Sandel weit minber. Ronfantinopel, burch feinen Reichthum und feine Schwelaerei. gab ibm Leben in einem weiten Rreife; ja, es murbe bie erfte Danbeleftabt ber Belt, als Alexandrien, welches fruber folden Rang bebauptete, in die Sande ber Saracenen gefallen mar.

Eine große Ummalgung in ben Sandeleverhaltniffen murbe burd bie Eroberungen ber Saracenen bewirft. Der innere und fubafiatifde Banbel tam faft gang in ihre Banbe. Much mit ber afritanischen Oftufte bis weit in Guben und mit einigen wichtigen innern Landern biefes großen Belttheils trieben fie lebhaften Bertebr. Doch erft im folgenden Beltraum erreichte ber Dandel, wie überhaupt die Besittung ber Araber, folche Ausbreitung und feftgegrunbetes Bebeiben.

#### Runft und Wiffenschaft.

In Bezug auf Runft und Biffenschaft war ber Einbruch ber Barbaren in's romifche Reich bas Signal einer allgemeinen Bermilberung. Rur in wenigen ganbern - wie im Drient, jumal in Konftantinopel, beffen Mauern ben Bogen ber Bolterwanderung trogten, und in Stalien, beffen milber DimGel felbft bie Barbaren fanftigie, auch in einigen auserlesenen megenden Spaniens und Galliens — blieb ein durftiger Reft des Geschmads und der Wiffenschaft. Ueberall sonft, mit Ausnahme der am Ende des Zeitraums erblübenden arabifchen

Rultur, mar, ober marb vollenbete Barbarei und Racht.

In biefen wenigen Borten liegt die Summe des vorliegenben Gegenstandes, so weit er ben Belthistorifer intereffirt. Ein leeres Blatt bezeichnet am getreusten den Justand ber Aunft und Biffenschaft bei barbarischen Boltern. Aber auch der, wo nur tnechtisches Fortüben der ererbten Aunst, demüthiges Biederholen überliesexter Formeln ist, wo fast alle Künstler und Gelebrte den gemeinsamen Stempel derselben Mittelmäßigteit (größtentheils auch völliger Berthlosigkeit) tragen, und kaum Einer durch wahre Genialität, ober eine merkwürdige Individualität sich auszeichnet — da begnügt sich die Beltgeschichte mit solcher allgemeinen Ebaratteristit.

Das fünfte Jahrhundert indessen hat, außer einer bebeutenden Anzahl kirchlicher Schriftseller, noch mehrere achtungswerthe (zwar nicht fortschreitende, jedoch das Alte bewahrende) Lehrer der Realwissenschaften, zumal in Alexandrien, bervorgebracht. Die Geschichte dagegen, ein Vaar bistorische

Dicter von Berbienft abgerechnet, ift außerft burftig.

Doch begann gegen bas Ende bes fünften Jahrhunderts, und bauerte durch die Sälfte des sechsten fort, die — vergleichungsweis — glücliche Periode von Theodarichs und Jufinianus M. Regierung. Der ofigothische König — wiewohl selbft ungelehrt, und bei seiner eigenen Nation die triegerische Barbarei aus Grundsägen begünstigend — war der römischen Kunst und Wissenschaft liberaler Gönner, und erwedte — so viel vermag die Gunst der Könige — noch einige edle Talente. Sein vortrefflicher Minister, Cassiodorus, und Liberius, dessen Koelege, waren Zierden ihrer Zeit. Beide genossen sorialege, waren Zierden ihrer Zeit. Beide genossen sorialege, waren derden. Aber Bosthius, der tugephafte Beise, durch Gedurt und Eptenstellen, Talent, Wissenschaft und Patriotismus gleich ausgezeichnet, starb als Märtyrer der Freiheitsliede.

Juftin tans Regierung, burch Siege und Gesegebung verherrlicht, wurde auch durch Kunfte geziert. Die Baumeister, Anthemius von Tralles und der Milester Jiborus, bienten burch ihr ausgezeichnetes Talent der Eitelkeit des Kaisers, welcher überall in seinem weiten Reich eine unzählbare Menge von Gebäuben, zur Pracht, zur Andacht, zum dürgerlichen und Kriegsgebrauch aufführen ließ. Der Sophiente mpel in Konstantinopel ift unter denselben am meisten gepriesen worden; doch hätte er in Peritles ober Augustus Zeit nur mäsigen Beisall erhalten. Auch die Real - Wiffenschaften wurden unter Juftinian nicht

obne Erfola beirieben.

Juftinian hieß die heidnischen Philosophen schweigen: aber ihr Hauptlehrer, Plato und Ariftoteles, herrschien fort auch in den driftlichen Schulen. Das Ansehen des Stagirtten wurde durch Johann Philoponus (im 7ten Jahrhundert) mächtig erhoben; noch mehr durch Johann von Damastus (im 8ten), welcher sein Lehrgebäude der Theologie auf die pertpatetischen Beisheit gründete, und hierdurch der scholastischen Philosophie das Dasepn gab. Auch Isidor und Beda im Abendlande waren Arcunde des Stagirten.

Im Iten Jahrhundert litt die Kunft durch den Fanatismus ber Araber, im Sten durch jenen der driftlichen Bilderfturmer mannigfaltigen Berluft. Die politischen Erschütterungen, welche durch beibe veranlaßt wurden, sezten diese klägliche Wirtung auch auf die Wiffenschaft fort. Weiter bin herrschte Feudal-Tyrannet und eisernes Faustracht. Die Musen, hier durch Kriegslärm, dort durch sanatisches Geschrei, überall durch Stlaverei und Roth verscheucht, sloben aus der driftlichen Welt, im Reich der Challsen eine Kreiftätte suchend.

#### II.

### Speciellere Geschichte.

Geschichte ber Bolferwanderung.

#### Einleitung.

#### Bochaften und feine Bevölkerung.

In ben Blättern ber Geschichte ift wohl teine Umwälzung verzeichnet, welche an Ausbehnung, Charafter und Folgen so wichtig und imponirend wäre, als die große nordische Bolterwandberung. Sie gab dem historisch merkwürdigsten — ja damals fast allein bekannten — Theile der Welt eine allgemeine Erschützterung, und mehr als ber hälfte besselben eine völlige Umgeskaltung. Reue Menschen, neue Sitten, Verfassungen, Geseze,

Angelegenheiten und Bemalinke, nene Gaaten und Sprachen, nene Charaftere und Namen erscheinen plozite, und alles Alte verschwindet. Eine neue Ordnung der Dinge, fast ohne Jusammenhang mit der alten, und Schöpferin der spätesten Aufunft, erhebt und begründet sich, nicht nur für den Schauplaz der Banderungen, sondern für die ganze Welt; da sie die Geschichte bewienigen Bölfer bestimmt, welche später an die Spize des Menschengeschlichts sich schwingen, und durch Wassen, Gerit und Haubel über den Erdreits gebieten.

Gleichwohl ift biefe große Bolferwanberung mehr nur burch ihre Ausbehnung und ihre bleibenben Birkungen, als burch einen eigenen Ursprung und Charafter von viefen andern verschieben, welche ihr vorangingen und folgten; und bie Ursachen biefer Berschiedenheit haben wir nicht bei den wandernden Horden felbft, fondern in den allgemeinen Zeitumftanden und den Ber-

baltniffen ber überftromten ganber gut fuchen.

Das romifche Reich, mit ben mannigfaltigften und berr-Hichften Schagen ber Ratur, ber Runft erfüllt, mar bierburch und burch bie von Gefdlecht ju Gefdlecht mit bem innern Berberbniß gunehmenbe Schwäche, foon feit Sabrbunberten ein lodenber Gegenftand für bie vielen, langs feiner unermeslichen Grenzen baufenben Barbaren gewefen. Die Raifergeftbichte enibalt von ben baburd veranlagten Ginfallen mannigfaltige Beifpiele. 3mar gelang es ben Teutiden noth nicht, Bobnfige in ben romifden Lanbern ju nehmen; fie mußten fic auf fludtige Raubunterneb. mungen beschränten, ober fie murben burch bie liebergabl ber berbeeilenden Legionen erbrudt; aber an ben Grengen felbft ericienen faft in jebem Jahrhundert wieder wene Bolfer, von welchen früher nichts war gebort worben, und welche aus fernen Gegenben bes Aufaongs ober ber Mitternacht fich berangewalst batten. Auf folden Bugen murben bie altern Ginmobner entweber verbrangt, ober ben neuen Antommlingen einverleibt, und Germanien mit ben umgebenben Lanbern blieb ein getummelvoller Schauplas von Bollemanberungen, beren Richtung amar mituntet fic burchtreugte, bem Saubtfirben nach aber von Rord und Dfen gegen bie romifden Grengen ging.

Bon Geschlecht zu Geschlecht wurden biese Grenzen schwächer; es war unausbleiblich, baß bie oft zerriffenen Damme zulezt gänzlich einbrächen, und die wilde Flut über die innern Länder fich ergöffe. Der ganze Guden war reich und schwach, der Norben fart und arm; jener mußte bie Beute von diesem werden.

Aber biefe große Umwälzung wurde beschleunigt und voll- ftändig gemacht burch einen, im verhängnisvollen Zeitpunkt geRotted Alla. Welta, U.

Rame ber Gothen von ben eurinischen Kändern her. Sie bedrohten Dacien, erpresten fich Jahrgelber, und wagten selbst über bie Donau nach Mösien, Thrazien, Macedonien, ja über's Weer nach Rieina sien und Griechenland verheerende Kriegs-auge.

Richt minder furchtbar waren die Gothen den barbarischen Boltern. Die Bandalen, die Markomannen, Guaden, fühlten die Schwere ihres Arms, und wurden ihnen fleuerbar mit Gut und Blut. Die farmatischen Bolter die gegen Livland und Efthland wurden von hermanrich bezwungen (um 350).

Demfelben bienten viele fcothifde Stamme um Golb.

Bon mannen bieses mächtige Bolt ber Gothen gekommen, welches seine Abstammung und Urgeschichte sey, darüber herrschen zwei verschiedene Sauptmeinungen. Schriftkeller von Rang gablen fie zum großen thragischen Boltssamm, und halten sie für einersei mit den Geten, die wir schon zu Herodot's Zeit am füdlichen User des Ifier, später aber am nördlichen sinden. Nach der andern Meinung haben die Gothen in Scandinavien, zumal in den südlichen Theisen von Schweden, gewohnt, und sind von da in dunster Borzeit über das baltische (codanische, gothanische) Meer an die pommerschen und preußischen Rüsten gekommen.

Jornandes Ergählung von ben brei Schiffen, welche bie ganze Auswanderung in fich enthalten — bas eine die Ofigothen, bas andere die Wefig athen.\* und das britte die Gepiden mag freilich ein Mährchen seyn; so wie die, in noch ältere Zeiten zuruckgehenden, Sagen von Obin ober Wodan, dem großen Gesegeber Scandinaviens, mehr der Mythe als der Geschichte

anjugeboren fcheinen.

Mit einiger Bestimmtheit erkennen wir von dem Anfang unserer Beitrechnung bis gegen das Ende des zweiten Jahrhunderts die Gothen um die Beichselmund und längs der preußischen Gestade. Westlich an ihnen, um die Oder, hausten die Bandalen mit den zu ihnen gehörtgen Stämmen der Burgupder, Heruler, Longsbarden u. A. Aber im Grunde mögen — die Uebereinstimmungen in vielen Charatteren der Gestalt, Sitten und Sprachen weisen darauf hin — Bandalen und Gothen urfprünglich ein Bolt seyn.

Um die Beit bes martomannifden Bunbes, ober wenig fpater, fcheint die allgemeine Bewegung begonnen gu haben, welche bie

Grit in ber Mitte bes britten Jahrhunderts unterscheiben wir beutlich die Oftron nun die Wifir (D. fin und Be fie) Guthen. Dem Jornandes zufolge mare folde Eintheilung und Lage icon aus Scandinavien herrührend gewesen, "tite bei allen Banderungen ber Gothen fortigebauert.

gange gothifde Ration allmählig von ben baltifden an bie

enrinifden Beftabe brachte.

Auch die Gothen verschmähten den friedlichen Andau der eroberten gander, und lebten fort nach gewohnter barbarischer Sitte. Aber von den fibrigen Germaniern unterschieden sie sich durch erbeitige häupter; (die Rachtommen des Amala, des berühmtesten Ansührers auf ihrer füblichen Banderung und Sprößlings der Ansen, der Palbgötter seiner Ration, gedoten den Oft gehen; das Sans der Balten, der Rühnen [Batten oder Both regierte die Bestgothen) demnach durch eine sestere politische Bereinigung siedoch unbeschadet der Freiheit), auch durch früheres Erwachen einiger Kultur, welches wohl begünstiget ward durch die frühere Annahme des Christ enth ums. Gefangene Priester, die sie um die Mitte des dritten Jahrhunderts aus Rietnasien mit sich führeien, freuten den Samen desselben aus, weicher bald zu schönen Arüchten reiste.

Mit bem Bereinbrechen ber hunnen beginnt eine neue Periobe

ber gothifden Gefdicte.

Bu Untiodia ericien unverfebens vor Raifer Balens eine hotbifde Gefandifcaft mit ber bemutbigen Bitte, ibrer bebrangten Ration ben Uebergang über bie Donan ju erlauben, und fie in bie romifden Propingen ale Unterthanen bee Reiches und Bertheibiger von beffen Grenzen aufzunehmen. Balene, burch bie unmittelbaren Bortheile ber Gemahrung angereigt, ertheilte fie; boch unter ber boppelten Bebingung, bag bie ebelfte Jugend ber Bothen, als Geifeln ber Treue, in's Innece ber romifchen Provingen gur gredmäßigen Ergiebung follte abgeführt, und bie Baffen ber Mannichaft por bem Hebergang follten ausgelicfert werben. Das Erfte gefcab; aber bie Beffgothen wußten von bem Geig ober ber Bolluft ber romifden Befehlsbaber bie Beibebaltung ber Baffen zu erbandeln, und fo murbe eine furchibare - nach ererbter Gefinnung feindliche - Deeresmacht mit Dube und Elfer fiber ben breiten Strom bes Ifter in bas romifche gand verfest, Ueber eine Million Menfchen betrug bie Auswanderung; ber Bewaffneten waren zweimal bunbert faufenb.

Die Minister bes Balens waren unfinnig genug, ben Grimm bieser gewaltigen Schaaren burch unverschämte und vertragswidrige Preiserhöhung aller Lebensbedürsniffe zu reizen, und endlich durch emporenden Berrath, die Häupter ber Westgothen, Alavivus und Fritigern, zur Selbstvertheibigung zu zwingen. Alfo entbrannte der Krieg, bessen Schreden schon in der alten Geschickte

ergablt wurden, und baber jegt nut gu berühren finb.

Soon por bem Ausbruch bes Rampfes hatten auch Alatheus und Caphrar, bie gubrer ber Ofigothen, eigenmächtig und

gegen bie ausbrudliche Bermeigerung bes Raifers, bie folecht bemachte Donau überfegt, und endlich jog ber meife und tapfere Kritigern, welchem bie Ration bie oberfte Rriegsführung vertraut batte, von jenseits ber Donau noch verschiebene barbarifde Stamme, felbft einige bunnifde Borben, ju feiner Berftarfung berbei. Unerborte Bermuftungen und gegenseitige Graufamteiten bezeichneten ben Rrieg, und vermehrten fich nach ber Schlacht bei Dabrianovel (378, am 9ten Auguft). Erft ber große Theobofius enbete, nach vieriabriger, mufterbafter Rriegführung, begunfligt burch bes trefflichen Fritigern Tob und beffen Folge, einbeimifden Zwiefpalt ber Gothen, Die Drangfale bes Reiches burch einen Frieden (382), welcher ben Gothen Bobufige im Reich und amar ben Beftgotben in Ebragien und Doften, einem Saufen Oftgothen aber in Rleinafien - unter ber Berbinb. lichteit bes Geborfams und ber Rriegsbienfte, jeboch mit Beibebaltung ihrer eigenen Befege, Gitten und erblichen Stammesbaupter, welche blos bie tonigliche Burbe nicht führen burften, anwies.

Das Berhältnis biefer im Reich angestebelten Gothen war bemnach völlig verschieben von jenem ber übrigen barbarischen Rolonien, welche früher bahin versezt ober aufgenommen worden. Die Gothen blieben ein eigenes Bolf für sich, zusammen wohnend umd im Genuß einer nur wenig beschränkten Selbstfändigkeit. Die Ernennung ihrer Oberbefehlshaber war saft die einzige dem Raiser zustehende Gewaltssüdung; seine Berrschaft im Itebrigen blos dem Ramen nach vorhanden. Die Gothen selbst aber erwarden sich einen mächtigen und gefährlichen Einstuß in alle öffentlichen und Privat-Angelegenbeiten, und mochten bei geringem Anlaß oder Aufreizung die Rube, ja selbst das Dasepn des Raiserthums bedrohen. Das Reich erhielt sich gegen so vielsache Bedrängnis weniger durch eigene Kraft, als durch glückliche Jufälle, oder durch innere Varteiung der Mochen.

Bir haben bier allernächft ber Thaten bes Alarich au gebenten. Gleich nach bem Tobe bes großen Theodofius, beffen Genie und Kraft die Gothen im Zaum gehalten, brach eine allgemeine Empörung berfelben unter biefem talentvollen und mutigen Alarich, bem Balten, aus (395). Benige Ramen tonten fo schreckend, wie der feine, in der Römer Ohr; Er ift einer

ber Saupiverberber bes Reiches.

Aus ben langft vermufteten Provinzen Möftens und Thragiens — vorüber an ber für ein Barbarenheer unüberwindlichen hauptftadt — zog Alarich (396) burch Macedonien gegen bas noch unverheerte Griechenland, eroberte bie meiften Städte von hellas und vom Peloponnes, murgte, raubte, zerfiorte mit schonnugslofer Buth. Athen taufte mit feinen Schägen von schlimmerem Schidfal fich los; Korinth, Argos, Sparta batten ben Lod oder die Gefangenschaft der meiften Bürger und selbst die Berbrennung der Haufer zu beweinen. In den rauchenden Tempelrummern von Eleusis — bessen mochten unter dem allgemeinen Jammer die Zeloten sich erfreuen — ging der lezte Lebenssunte des klassischen Deldentbums aus.

Da eilte aus bem abendlänbischen Reich ber tapfere Stilicho über's Meer bem blutenden Griechenland zu hilfe, und schloß bas gothische Seer in den Gebirgen Arkadiens ein; aber der wachsame und kühne Alarich enikam mit seinen Gesangenen und seiner Beute nach Epirus. Die Minister des Arkadius, welchen Alarichs Größe minder gefährlich, als jene des verhaßten Stilich schien, beeilten sich, einen Frieden mit jenem zu schließen, wodurch derfelbe zum Präsett des öftlichen Illyricum ernannt ward (398).

Sofort ließ Alarich feine Truppen aus ben römischen Zeugbäusern mit Baffen versehen, preste beiben Reichen Tribut und Geschente ab, ließ sich von seinen bantbaren Artegern feierlich jum König ber Bestigothen erklaren, und beschloß endlich, nach kuger Bägung ber Umftänbe, ben Angriff auf die Abenblanber, wo ihm ein seichterer Sieg und ein größerer Preis zu winten schienen.

Soon im Jahre 400 rudte Alarich gegen Stalien. Bir haben nur unvollommene Rachrichten von biefem Jug. 3m Jahr 403 wurde ber Angriff fortgefegt ober erneuert. Rach ber Eroberung von Ifirien und Benetien ergoß fich ber gothische

Strom über bie ganber bes Do.

Da erschien reitend ber Delb Stillicho mit ber eilig gesammeiten Macht bes ganzen abendländischen Reiches, schlug ben Gothenkanig von Afi, worin er den Kaiser Honorius belagerte, weg und bestegte ihn völlig in der blutigen Schlacht von Polentia (29. Marz 403). Aber bennoch wagte ber geschlagene Alarich mit seiner Reiterei den kunen Warsch nach Rom, nahm nur ungern die angetragenen Bedingungen eines ruhigen Rüdzuges und eines bedeutenden Jahrgeldes an, und verließ Italien, mehr durch den Abfall seiner launischen Barbaren bezwungen, als durch die rö-

Sechs Jahre nachher wurde Rom burch benfelben befiegten Marich erobert und geplundert. Aber die Zwischenzeit bis zum erneuerten gothischen Krieg ift von noch größerem Schrecken erfallt.

Die große Strömung norbastatischer horben, welche ben Stoß ber hunnen auf die Bolter Europens veranlagten, hatte

nicht nur gegen den Eurin, sondern auch gegen das baltische Meer bin gewirkt. Das Kriegsgetümmel der brangenden und der berdrängten horden sezie von den Usern der Bolga bis zu senen der Beichsel sich fort; eine Flut sarmatischer Boller-schaften, die dor den Streichen affatischer Barbaren flohen, der brobte die Teutschen in den baltischen Ländern, und mochte den Entschluß sener großen Auswanderung erzeugen, welche wer alten eimbrischen ähnlich — unter Anführung des wilden Radagaisus (405) unwiderstehlich über die Douan und über die Alpen sich ergoß.

Sueven, Banbalen, Burgunder, ein Schwarm flüchtiger Alanen, viele tausend Gothen, jum Beil Trummer von Alariche heer, — überhaupt eine Masse von 200,000 Bewassenten — wätzten sich verheerend über die Länder. Rom ergifterte vor bem nabenden Sturm, und noch weit größere Schreden, als vor dem driftlichen Alarich, gingen vor dem beid-

nifden Rabagaifus einber.

Aber noch einmal ward Stilicho Roms und Italiens Retter. Mit einem wenig zahlreichen heer rieb er die ungeheuere Macht bes barbarischen Königs, welche er auf ben durren Felsen von Fäsulä mit einer Keite von Berschanzungen einschloß, durch Huger und theilweise Gesechte aus. Der verzweifelnde Radagais ergad sich, und wurde enthauptet, der Ueberrest der Barbaren als Staven vertauft. Aber noch schwärmten wohl zwei Drittheile von Radagaisus Deer, welche schon früher von ihm sich getrennt hatten, in den Provinzen Oberitaliens umber. Stilicho, burch Lift und Wassen, brachte sie zum baldigen Rückzug. Gallien, welches von Legionen entblöst war, schien ihm eine ledendere Beute. Wir werden sie später dort wieder suden.

Indeffen hatte Alarich, nach seinem Rückzug über die Alpen; wieder ein neues Beer gesammelt. Stilicho, um die Gesahr zu beschwören, schloß ein Freundschafts-Bündniß mit ihm, und bestleidete ihn mit der Besehlshaberstelle des von dem Hofe von Rasvenna in Anspruch genommenen Ilpricum. Aber Alarich, nach einigen unbedeutenden Bersuchen gegen solche Proving, wandte vom Morgensand sich wieder seinvilch nach dem Abendland, und forderte trozig für die zweiselhafte Dienstleistung grospen Lohn. Man bewilligte ihm, nach Stilicho's Rath, 4000 Pfund Goldes. Dennoch beschuldigte man den Lezten, daß er den Alarich nach Italien gerusen. Solche Antiage kommit aber aus dem Mund seiner Feinde, und da Stilicho dald darauf in die Ungnade des Kaisers siel, so fand sich unter einem Bolt von Stlaven seine Junge zu seiner Vertheidigung medr. Der elende Posnorius, der, dei allen Bedrängnissen seines Boltes, stuter den

Manern und Guntofen von Ravenna verborgen folief, lief, burd Ginblafungen perworfener Gunftlinge bewogen, feinen Bormund . Ratbaeber und Schwager, ben mobl folgen und berrich. füchtigen, aber großen Stillico, ben mehrmaligen Retter bes Reiches, ohne Unterfuchung und Urtbeil tobten.

Balb barauf ericien Alarico vor Rom (408). Das Bolt ber Sauptftabt - weit über eine Million an Babl, und im Beffg unermeflicher Schare und Silfsquellen - erftannte anfanas über bes Barbarentonias Bermeffenbeit, ber Gebieterin ber Belt feindlich au naben. Aber balb wurde es burch hunger, Deft und Muthlofiafeit an bem bemuthigenden Schritt bewogen, Die Gnabe

Marithe anguffeben.

Rach einigen Unterbanblungen begnugte fich ber Ronig mit einem Lofegelb von 5000 Pfund Golbes, 30,000 Pfund Gilbers und einer perbaltnismäßigen Menge anderer Roftbarfeiten. Der Berirga murbe getren erfüllt, und auch jum Krieben mit Sono. rine bezeigte Marich fich geneigt. Reue Schwierigteiten erboben fich aber, und Alarich rudte abermal por Rom (409). Geines Einzugs in biefe Stadt, ber Erhebung bes armfeligen Attalus aum Gegenfaifer, bann ber Ausfohnung und bes wieberbolten Brudes mit Sonorius, endlich ber fürmenben Eroberung ber berabgefommenen Beltgebieterin (410) ift in ber alten Befdichte gedacht.

Bon Rom, wo er nur feche Tage verweilte, jog Algrich feareich und mit Beute beladen nach Unteritalien. Die Städte bes Landes beugten ibr Daupt, viele Wegenden murben permuftet. Bon Unteritalien fredte er feine gewaltigen Urme nad Gicilien aus, und verschlang im Geift bereits bie afritanifche Regrie. Aber ein Sturm iching bie gotbifde Rlotte gurud, und

Marich felbft farb noch bor Ausgang bes Jabres.

Ginmutbig ermablten die Gothen au bes Belten Rachfolger beffen Schwager Abolph (Ataulph), einen jungen Dann, fo tanfer als Maric, aber jugleich chelmutbig, liebreich und foon. Geine Magigung babnte ben Beg gur Ausfohnung mit Rom. Gr perließ Stalien, und übernahm es, als faiferlicher gelbherr nach bem füblichen Gallien gegen tie bort bereichenten Ufurvatoren und Barbaren ju gieben. Die Bermablung mit Sonorius Somefter, Placibia, befeftigte die Freundschaft, und Sonorius empfing bald bas willtommene Gefchent ber abgefdlagenen Saupter von zwei Eprannen.

Aus Gallien ging Abolph, abermals aus taiferlichem Auftrag, über bie Pprenaen nach Spanien, am bie Mlanen. Sueven und Bandalen ju betämpfen (414). Er eroberte Bar-

celona, und fiel balb barauf burd Meuchelmord (415).

charakterifit sich durch eine Keine Statur, einen unterfezten, sehe muskulösen Körperbau, gelblichte hautfarbe, schwarzes, fteifes und dunnes haar, einen fast vierestigen Schädel und häsliche — man möchte sagen nur halboulendete — Gesichtszüge. Ihre Augen sind klein, die Nase eingedrückt und weit offen, das gange Gesicht sich, breit und beinghe bartlos. Bohl kommen, bei der weiten Berdreitung dieses Stammes, klimatische Nüancen vor, aber die Haupicharraftere bleiben kenntlich.

Es ift wohl begreiflich, bag unter biefen gabtreichen Boltern Sochafiens, und weiter bin nach Nord und Sud, ein vielfachet Bechsel der herrschaft und ber Unterwerfung, bes Untergangs und Biederausliebens leit unfürdenklichen Zeiten werde gewesen sein. Aber wenn auch die deutlichsen Rachrichten darüber vor uns lägen, in mußte die Aufgablung solcher — nach einsormigen Gründen und einsormigen Birtungen — ewig wiederkehrenden Revosutionen ein mühsames, wohl auch trodenes und wenig fruchtbringendes. Ge-

fdaft fepn.

Ohne baber ben chinesischen Annalisen (ober ihrem fleißigen Rompilator be Guignes) bie kertlen Geschicken von ben Boleten des öftlichen Hochasiens, als von ben To-pa, den Geugen, den Sien-pi — den Gpet, Jen u. A. nachmerzählen (es waren ohnehin meist die felben Stämme, die nur je nach dem Ramen der herrschen den Dorden oder Donastien, die Benennung änderten), wolken wir kunkern Bischasien auf die furchtbaren Dionegnu richten, deren frühe Racht und lang gedauerte Derrschaft in Often nicht minder wichtig ift, als die spätern Thaten ihrer — wahrscheinlichen — Rachsommen, der du nuren, es in Westen wurden.

# Die Biong-nu.

3wölfhundert Jahre vor unserer Zeitrechnung, etwa ein Menschenalter vor Troja's kall, ward die Macht der hion zenu gestündet. In dem mungalischen Sochland, in dem Theile der Bühe Robi, von welchem herad man nach China fteigt, ftanden ibner die finesses, won daher die finesses, bedropten fie, "die Wilden des Berges, von daher die finesse Grenze. Doch erft im dritten Jahrhundert vor Ehriftus tam der Name Diongenu auf (früher wechselten ihre Benennungen nach den Dynastien) und wird ihre Geschichte zusammenshängend. Gegen sie ward die große Mauer gedaut. Tichischen Gegen sie ward die große Mauer gedaut. Tichischen Despensel Die Tanjon's also biesen die erdeiselbe. Aber vergebens! Die Tanjon's also hießen die erdeiselbe. Aber vergebens! Die Tanjon's also hießen die erdeiselbe. Aber vergebens! Die Tanjon's falso hießen die erdeiselbe. Aber vergebens! Die Tanjon's falso hießen die erdeiselben das schieden das kante Reich. Ueber den größten Theil Hochassen, von der

Rafe bes öftlichen Oceans bis jum Irtifc, von ber finesisch en bis jur sibirischen Grenze, hatten die Hiong-nu ihre schwellende Pracht ausgebreitet. In dem Seere der Tanjou's waren über zweismal hunderttausend Reiter. Zezt, unter dem Batermörder Meste, überwältigten die Hiong-nu durch ihre wilde Tapferkeit die wohlgesübten, wohlbewassuchen und triegsgelehrten chinesischen Beere, erzesangen sich Jahrgelder und den schimpslicheren Tribut von auserzlesenen Mädchen des Landes. Die Kaiser von China gaben ihre eigenen Töchter den Umarmungen der Tanjou's preis, und ertauften hierdurch gleichwohl die Ruhe nicht.

Auf ben Zeithunkt der höchsten Macht und Glorie — wohl auch bes allzusichern Selbswertrauens — ber hiong-nu folgte in kurzer Frist Berwirrung und Roth. Die Sinesen, durch die Baffen der Barbaren überwunden, erhoben sich wieder durch ihrer zeinde Zwietracht und durch eigene schlaue Politik. Dieselbe Opnastie der Pan, welche so große Demüthigungen von den Hiong-nu erlitten, rächte, nach blutigen und wechselnden Kriegsscenen, die Schmach durch einige Siege, und gab der Racht der Keinde Thina's durch Auswiegelung der von densellen untersochen Gorben einen entscheiden-

ben Stof.

Eine kurze Periode bes Bieberauflebens erneuerte bie Schrecken bes Ramens hiong-nu. Aber innere Spaltung vollendete ben Ruin. Die Frage, ob Punu oder Pe Tanjou sepn solle, wurde ber Anlas dazu, benn ber Leztere, als der Rebenbuhler ihn bräugte, unterwarf sich mit den südlichen Porden, welche ihm andingen, dem chinesischen Raiser (nach Chr. 48). Jezt mußten auch die nördlichen Piong-nu den Zwist der herrscher mit dem Berlust der Unabhängigsteit busen, und ihr heit von des Kaisers Gnade erwarten.

Aber unverschnlich blieben die Chinesen. Rach turgem Stillsftand brachen sie abermals in die Wildniffe, den Bertilgungstrieg gegen die Hingenu zu führen. Die Sien-pi — der alten Unbilden eingebent, die fie von denselben erfahren, und von den Chinesen aufgehezt — benuzten den Zeitpunkt einer entscheidenden Riederlage, welche diese den Feinden beigebracht, und vollendeten ben Untergang des breizebnbundertiabrigen Reiches (nach Ebris

frue 93).

In bem Daupisiz bes alten Tanjouats herrschien jezt bie Sien-pi; unter ihnen, mit Aufopferung ber Freiheit und bes Ramens, blieb ein Theil der Hongenu — boch wohl ber kleinke — zurud, und wurde eines mit ben Siegern durch Bermildung bes Blutes. Ein anderer Schwarm zog nach Süber zu ben langft abgefallenen Brübern, welche unter hinesischer Dobett lebten. Aber die tapfersten und trozigften Stämme bes nordlichen

Reides batten. bei bem unausweichlichen Ginfturg beffelben, ben mutbigen Entichluß gefaßt, in bem entfernten Abendland eine, ben Baffen und ber Berefcaft ihrer Zeinbe unjugangliche, Freifatte aufzuluchen. Unermefliche Steppenlander lagen por ihnen; fie folugen ihr Lager, wo fie Beibe und Jago fanben. Gegen ameibundert Jahre folgte ber Blid ber Chinefen ben Banberungen ber Biong-nu; boch ungewiffer, je weiter fie fich entfernten; enblich verfdmanben fie jenfeite bes 3mans vollig aus ihrem Geficht.

Die Bergleichung ber dinefifden Berichte mit einigen Binten abenblanbifder Befdichtidreiber und Geographen erleichtert uns bas Berftanbnig beiber, und einige febr natürlich fic barbietenbe Muthmaßungen vertnüpfen bie erlofdenbe Gefdichte ber Diong - nu mit ber, ein Jahrhundert fpater anbebenden, Beschichte ber

Bunnen.

Rad langem Umberirren ließ ihre hauptschaar fic gwischen bem Jait und ber Bolga, in bem ganbe Juen-Pan (wo beute bie Bafdtiren baufen, und füblich bis gegen Aftratan) nieber. Der Rame Groß-Bungarien, welchen noch im breigenten Jahrhundert diese Gegenden führten, ift ein Dentmal ihres Aufenthalts dafelbft.

Aber Die unversobnlichen Sien-pi liegen nicht ab von Anfeinbung ber Stong = nu, brangten biefe bom ganb ber 3guren und vom 31t gurud bis gegen ben Jait, jumal ba fle felbft burch bie in ber Mitte bes britten Jahrhunderts (um 260) emvorgetommenen Co-pa von Often gegen Beffen getrieben wurden. Auch bie Ocheu-fchen (Gengener), burch einen Ranber, Moto, gestiftet, burch einen andern Rauber, Tulun, über gang Dochaffen groß, bedrangten bie Siong-nu. Europa mußte nichts von biefen großen Bewegungen, beren machfenber Strom balb nachher bon Canais bis jum atlantifden Deer über bie Lander brauste.

#### Die Hunnen. Anfang der Völkerwanderung.

Die hunnen - unter biefem Ramen ericeinen fie fest bet ben romifden Gefcichtschreibern - entidloffen fic, bie Bolga ju überfezen (374). 3hr Stoß auf die Bolter bieffetts biefes Stromes und bes Canais brachte ben langft vorbereiteten Sturm jum Ausbruch.

An ben weftlichen Ufern ber Bolga bis jum Tanais, und weit bin nach Rord und Gub, weibeten bie Alanen. Ueber biefelben fielen die Bunnen mit unwiderfiehlicher Gewalt, folugen fle in einer entscheibenben Schlacht, und gerftaubten ober verei-'aten mit ibrer eigenen Ration bie furchtbaren und weit verbreiteten Stamme. Der nachfte Schritt brachte fie aber ben Don

nad Europa.

Daseibst herrschte, vom Tanais bis jur Donau, und vom Eurin bis ju ben baltischen Gestaden, bie große Ration ber Gothen. Seit langer, icood unbestimmter Jeit war sie in bie zwei Panpisamme ber Ofigothen (Grentbunger) und ber Best-gothen (Thervinger) getheilt. Der Ofigothen König war bamals ber große Permanrich, aus bem Percen-Geschlecht ber Amaler. Bom Onieper bis zur Donau gebot ben Bestgothen wielleicht abbangig von Permanrich — Athanarich, ber Balte.

Plozisch erscholl sezt bie Kunde von der feindlichen Annaherung dieber unbetannter, scheußlicher horden. Bon den Schneegebirgen Afiens berad wälzte fich verheerend, unwiderstehlich die zahllose Schaar. Bom Menschen hätten sie taum die Gestalt; breite Fleischslumpen statt des Gesichts, bartlos, mit liefnen, itigenden Augen, platten Rasen, niederiger Statur; siderhaupt zweifüßigen Bestien, oder auch halbgeformten Blöden ähnlich, und an Gemüth und Sitten nicht minder häslich, als am Körper; aber behend, auf Rosen wie einherstiegend, mordlustig, nie sehlend im Schuß. Die Gesangenen opferten sie ihren Göttern. Fliebende Alanen, bald anch zitternde Gothen, verfündeten solche Schreden. Schaubervolle Sagen vermehrten dieselben. Die bösen Geister der Wüste hätten in schallicher Bermischung mit den sexisischen Nobolvinnen sie erzeugt.

Der Greis Hermanrich, als biefe Gefahr einbrach, verzweifelte an der Möglichkeit, das Ungewitter zu beschwören, und gab fich den Tod. Sein Rachfolger, Bithimer, blieb in der Schlacht. Die Ofigothen ergaben fich den Punnen. Rur ein kleiner Theil floh gegen den Oniefter. Hinter denselben fluß hatten auch die Beftgothen unter Athanarich fich zurückgezogen; aber die Punnen sezien ihnen nach, und schlugen sie. Der größte Theil der Ratton fioh jezt in der ängstichken Bestürzung bis an die Donau, deren breiter Strom ihm die noch einzig mögliche Schuz-

mebr gegen bie Barbaren ichien.

Aber jenseits ber Donau herrschien die Romer; ohne beren Bewilligung mochte fie nicht übersezt werben. Die Gothen fasten ben Entschluß, solche Bewilligung vom Raiser Balens zu erbitten (376), und eröffneten hierdurch die zweite hauptscene ber Böllerwanderung. Ein Blid auf die frühere Geschichte der Gothen mag beren Darftellung vorangeben.

Soon feit ben Beiten bes Caracalla (um 215) tonte ber

Rame ber Gothen von den euxinischen Kändern her. Sie bedroften Dacien, erpreßien fich Jahrgelber, und wagten selbst über die Donau nach Mösien, Thrazien, Macedonien, ja über's Meer nach Reinasien und Griechenland verheerende Kriegs-

züge.

Richt minder furchtbar waren die Gothen den barbarifchen Boltern. Die Bandalen, die Markomannen, Guaden, fühlten die Schwere ihres Arms, und wurden ihnen fleuerbar mit Gut und Blut. Die farmatischen Bolter die gegen Livland und Efthland wurden von hermanrich bezwungen (um 350).

Demfelben bienten viele foptbifche Stamme um Golb.

Bon wannen bieses mächtige Bolt ber Gothen getommen, welches seine Abstammung und Urgeschichte sep, barüber herrschen zwei verschiedene Saupimeinungen. Schriftfeller von Rang gablen fie zum großen ihra zischen Boltsslaum, und halten sie für einerlei mit den Geten, die wir schon zu Derodot's Zeit am füd lichen Ufer des Ifier, später aber am nördlichen sinden. Rach der andern Meinung haben die Gothen in Scandinavien, zumal in den südlichen Theisen von Schweden, gewohnt, und sind von da in dunkler Borzeit über das baltische (codanische, gothanische) Meer an die pommerschen und preußischen Rüften gekommen.

Jornandes Ergählung von ben brei Schiffen, welche die ganze Auswanderung in fich enthalten — bas eine die Ofigothen, bas andere die Wefig athen\* und das dritte die Gepiben — mag freilich ein Mahrchen feyn; fo wie die, in noch aftere Zeiten juridgehenden, Sagen von Doin ober Woban, bem großen Gefeggeber Scanbinaviens, mehr der Mythe als der Geschichte

anzugehören icheinen.

Mit einiger Bestimmtheit erkennen wir von dem Anfang unserer Zeitrechnung bis gegen das Ende des zweiten Jahrhunderts die Gothen um die Beich selmundung und langs der preußischen Gestade. Westlich an ihnen, um die Oder, hausten die Bandalen mit den zu ihnen gehörigen Stämmen der Burgupber, Peruler, Longobarben u. A. Aber im Grunde mögen — die Uedereinstimmungen in vielen Charafteren der Gestalt, Sitten und Sprachen weisen darauf hin — Bandalen und Gothen ursprünglich ein Bolt seyn.

Um die Beit bes martomannischen Bundes, ober wenig fpater, fcheint die allgemeine Bewegung begonnen ju baben, welche bie

<sup>\*</sup> Erft in ber Mitte bes britten Jahrhunberts unterscheiben wir beutlich bie Dfros und bie Wise is ind Be fes Gothen. Dem Jornandes zufolge ware folde Eintheilung und Lage ichon aus Scanbinavien herrührend gewesen, und hatte bei allen Wanderungen ber Gothen fortgebauert.

gange gothifche Ration aumählig von ben baltifden an bie

enrinifden Beftabe brachte.

Auch die Gothen verschmähten ben friedlichen Andau ber eroberten Länder, und lebten fort nach gewohnter barbarischer Sitte. Aber von den übrigen Germaniern unterschieden fie sich durch erbliche Däupter; (Die Rachtommen des Amala, des berühmtesten Ansührers auf ihrer südlichen Banderung und Sprößlings der Ansibers auf ihrer stillen Banderung und Sprößlings den Ansührers auf ihrer stillen Banderung und Groben; das hand der Balten, der Kühnen [Balten oder Bolta] regierte die Bestgothen) demnach durch eine festere politische Bereinigung siedoch unbeschadet der Freiheit), auch durch früheres Erwachen einiger Kultur, welches wohl begünstiger ward durch die frühere Annahme des Christenthums. Gefangene Priester, die sie um die Mitte des dritten Jahrhunderts aus Kleinasien mit sich sühreten, freuten den Samen desselben aus, weicher bald zu schönen Krüchten reiste.

Dit bem Bereinbrechen ber hunnen beginnt eine neue Periobe

ber gothifden Gefdicte.

Bu Untiodia erichten unverfebens vor Raifer Balens eine nothifde Gefandifchaft mit ber bemuthigen Bitte, ihrer bebrangten Ration ben Uebergang über bie Donan ju erlauben, und fie in bie romifden Provingen ale Untertbanen bee Reiches und Bertheibiger von beffen Grengen aufzunehmen. Balene, burch bie unmittelbaren Bortheile ber Gemahrung angereigt, ertheilte fie; boch unter ber boppelten Bebingung, bag bie ebelfte Jugend ber Bothen, als Geifeln ber Ereue, in's Innece ber romifden Brovingen gur gwedmäßigen Ergiebung follte abgeführt, und bie Baffen ber Mannichaft vor bem lebergang follten ausgeliefert werben. Das Erfte gefcab; aber bie Beftgothen wußten von bem Beig pber ber Bolluft ber romifchen Befehlsbaber bie Beibebalinna ber Baffen zu erhandeln, und fo murbe eine furchtbare - nach ererbter Gefinnung feindliche - Deeresmacht mit Mibe und Effer fiber ben breiten Strom bes Ifter in bas romifche gand verfezt, Heber eine Million Menfchen befrug bie Auswanderung; ber Bemaffneten waren zweimal bunbert taufenb.

Die Minister bes Balens waren unstantg genug, ben Grimm Dieser gewaltigen Schaaren burch unverschämte und vertragswidrige Preiserhöhung aller lebensbedurfnisse zu reizen, und endlich durch emporenden Berrath, die Häupter der Bestgothen, Alavivus und Fritigern, zur Selbstvertheibigung zu zwingen. Also entbrannte der Arieg, bessen Schreden schon in der alten Geschichte

erzählt wurden, und baber jegt nut gu berühren finb.

Schon vor bem Ansbruch bes Rampfes hatten auch Alatheus und Saphrax, bie gubrer ber Oftgothen, eigenmachtig und

eine grobsandige und steinichte Bergstäche, von welcher man nordwestlich auf einigen, von der Ratur felbst gedahnten Straßen, in allmähliger Sentung nach vielen Tagreisen zur sibirischen Grenze gelangt, sudöstlich aber auf schnellerer Abbachung durch immerwährende Wildnis dis zur großen Mauer und nach Sehna berahfelgt. Nördlich an diesem Reiche, fast die zu den Usern bes Am ur und die an die Rähe des Oceans, zieht sich von der großen Büste aus eine breite, unwirthbare, meist mit ewigem Schnee bedeckte Gebirgsreibe, doch schon leine Steppe mehr, sondern eine Abwechslung von döhen, Thalgründen und Flächen, wo die wilden Daurt und die unstäten, weitverbreiteten Tungussen, und wo das Baterland der Mantschu, der lezeten Eroberer von Ehina, ist.

Wenn wir die Bergreihen, welche wir nannten, und die Strome, welche benfelben entspringen, in ihrem gangen Laufe verfolgen, so gelangen wir an die außersten Ende Affens, in Rord und Sad. Für jezt aber haben wir blos die hoben Steppenlander im Auge, von den öftlichen Ufern des Jaxartes bis zu den Riederungen des Amur, und die zusammengebrängten Gebirgsmaffen von der sinessischen und indischen bis zur fi-

birifden Grenge.

Die natürliche Beschaffenheit bieses rauben Berg- und Steppenlandes hat für bessen Bewohner gebieterisch, und wohl unwiderrussisch, Lebensweise, Berkastung und selhst Sparatter bestimmt; und wenn wir dassenige, was schon Perodot von den alten Scythen berichtet, mit den Erzählungen der citchen Annalissen von hirtenvölsern der Wäsle, so wie mit den Zeugnissen römischer und byzantinischer Schriftseller von der Bölkerwanderung, mit den abendländischen und morgenländischen Trauergeschichten von türkischen, mongolischen und tatarischen Bügen, mit den Schliberungen der europässchen Reisenden, weiche im Mittelalter Dochassen durchwanderten, endlich mit den gründlichen, meist an Ort nud Stelle unternommenen Forschungen neuerer Gelehrfen vergleichen: so erkennen wir die wunderwürzbigste Gleichförmigkeit des Justandes und der Sitten unter zahlsosen Bölkern eines unermeßlichen Raumes und eine durch Jahrtaussende lausenden Zeit.

Alle Raubigkeit, die unter einem nördlichen himmel ber ungebäudigte Raturzuftand des Menschen erzeugen mag, ist und war von seher der Sharakter der seythischen horden. Dem Ackerdau fremd, theils durch die Beschaffenheit des Landes, iheils durch Abneigung, bleiben sie in ihren unwirtbaren Steppen für Rahrung und Rieidung auf die einfachen Erzeugnisse der Viedpucht und der Raad beschränkt. Beibe Beschäftigungen, zumal in unfruchtbarem Lande, emfernen von allen Künsten wie von allen Bequemlichteiten ber Civilisation. Mit Mangel und Mühseligkeit vertraut, und an Blutvergießen durch unaufhörliche Tödung zahmer und wilder There gewohnt, erwirdt der nordische Romade eine mit seinem Klima harmonirende Harte des Körpers wie der Seele. Unbekannt mit feinern oder sanstern Empsindungen, den wilden Affetten seine ganze Kraft hingebend, ist kein anderer wie Er geschicht und geneigt zur Gewalithat und zum Krieg, deffen Borbild und Schule, Jagd und Banderung sein tägliches Geschäft, sein Vergnügen, sa sast die Summe seines Ledens find. Der Best des Pferdes vermehrt die Furchtbarkeit dieser kriegerischen Horden, und dringt die in ihren eigenen Bildnissen Unangreisdaren mit überraschender Schnelligkeit nach den sernsten kuren eines unvordereiteten oder weichlichen Feindes.

So tapfere Manner, und welche bie Segnungen ber burgerlichen Gefellschaft verschmäben, scheinen ficher auch vor ben Gefahren berfelben, und geeignet zur vollftanbigften Bebauptung ber Freiheit. Indessen find boch bie Tataren vielfältig Stlaven gewesen; und die Freiheit so wenig, als die Despotie hat feft bet ihnen wurzeln, ober zu einem unerkannten Recht fic erbeben

mögen.

Iwar die Freiheit ist dem Menschen von Natur gegeben, boch ist sie als solche nur eine thierische Freiheit. Jene, welche wahrhaft men schlich ift, sie, das tostdarfte und edelste der Güter, wird ihm nur im Justand der Beredlung, nicht in jenem der tiefften Robbeit zu Theil. Der Gewalthätige wird leicht Naud der Gewalt, der Ungerechte ist selbst dem Unrecht preis, der Gerrschssichtige muß geborden, der Dumme wird zur Beugung des faxten Nackens beschwazt. Die Stlaverei der Tataren ist nicht minder lehrreich, als ber Germanier Freiheit.

Die Urversassung unseres Geschlechtes, die patriarchalische, herrschet für und für unter den vielnamigen Bölfern der
Sieppe. Aber nicht in der schönen Gefalt, worin wir se im
grauen Alterihum und zum Theil noch heute dei einigen sanstern,
natürlich guten oder durch Berhältnisse dumaneren Romaden erbliden, sondern in der Ausartung, welche die Folge raußer Sitte
ist und einer naturwidrigen Uedertreibung. Der Stammesälteste,
oder wer sonst nach bergebrachtem Familienerbrecht das Paupt
der Porde wird, soll, dem Begriss seinellenerbrecht das Paupt
der Fleben als Familienglieder mit. väterlichem, nicht mit
berrischem Anseden in Krieg und Frieden sühren, richten, in Ordperrischem Anseden in Krieg und Frieden sühren, richten, in Ordnung halten. Aber die allgemeine Ungeschlachtheit der Glieder
nung halten. Aber die allgemeine Ungeschlachtheit der Glieder
leitet auch das haupt zu wilder Gewaltisat oder tyrannisser
Billsur; die Geschäfte der Wanderungen, noch mehr de

Arleges, welchen Raubsucht, hunger, Rache und Stols unter ben Dorben unablaffig entgunben, erheifchen einen ftrengen Dberbefebl, und bie Schicfale bes Rrieges unterwerfen gwangig, funfgig, bunbert borben einem gludlichen Anführer. Derfelbe ift ber Beflegten, nicht nach bem Kamilienrecht, fondern nach bem Rriegs. rect, Berr. Aber Die fiegenbe Borbe macht mit fenen jest eine arobere Bereiniaung aus; und es werben alle jufammen bon ber gegenfeitig übertragenen, bemnach geboppelten, paterlichen und berrifden Gewalt unterbrucht. Benn bann bie fdwellenbe Alut in die füblichen gander fich ergießt, weichliche Bolfer, von feber ber Gultaneregierung gewohnt, eine Beute ber nordlichen Birten werben: alebann fiebt ber abermachtige Chan fic ale ben Erben ber unbedingten Berrichaft ber von ibm geftaraten Ehrone an, wird auch von ben niebergetretenen Bolfern ale folder betractet, und legt burd ben bienfibaren Arm ber Beffegten feinen altern., flegreichen Unterthanen bas gleiche Stlavenioch auf. Go oft bie Sataren als Eroberer auszogen, fo oft - und Richts tonnte mobl gerechter fenn - find fie Rnechte geworben. Doch bleibt noch einige Beit wenigftens bie Erinnerung berfelben, und eine außere Rorm ber Freiheit in ben Rurultai's ober großen Reichstagen übrig, auf welchen, nach ber beimathlichen Sitte, ber Chan, feine Pringen und bie Durfa's (ober Stammesbaubter) mit ihrem friegerifden Gefolge erfdeinen, und gemeinschaftlich fiber bie großen Rationalangelegenheiten fich berathen. Gelbft bie Belteroberer aus bes großen Dichen ais Saufe bielten noch folde Rurultai's, ja es wurden mehrere Großchans auf benfelben gemablt. Spater arteten fie wohl bei ber Ronfolibirung bes Despotismus in leeres Dofgeprange aus: und bie fublic angefiebelten Stämme versanten in die allgemeine Dabingebung und Somache ber Befiegten. Aber biefe Annahme von fremben Sitten, meiftens auch von frember Religion, führte allmählig eine Sheibewand awifden ihnen und ihren babeimgebliebenen Brubern auf und es ermachte bann gewöhnlich um fo energifcher ber Beift ber Rreibeit in Rorben wieber. Die Stamme ber Bufte marfen bas 3och ber von ihr ausgegangenen, aber weichlich geworbenen Monarchen ab, und man fab bas alte, feinbfelige Berbaltnis von Gran und Euran wieber.

Ungeachtet ber im Gangen fast gleichförmigen Beschaffenheit bes affatischen hochlandes, und ber hiernach auch unter beffen Bewohnern herrschen Achnlichteit in Sitten, Lebensweise und rein klimatischen Jugen konnen wir gleichwohl eine Sonderung berselben in zwei hauptstämme ober Racen, nach gewiffen abftechenben Berschiedenbeiten und genetischen Eharalteren,

beuflich ertennen. Der eine ift ber tatarifde, ber anbere

ber mongolifde Stamm.

Der tatarifde Stamm (wohl auch ber taufafifde aenannt, weil er am Rautafus in vorzuglicher Ausbildung erideint und von bort aus in viele fübliche und weftliche ganber aina) bat au Cbarafteren einen regelmäßigen, faft runden Goabelbau, ein opales Beficht, ein icones Berbaltnis ber Rage, eine weiße, jeboch leicht braun werbenbe Sautfarbe mit frifdem Incarnat und buntles Saar. Der Sauptfig biefer Tataren ift vom tafpi= foen Meer bis jum Gebirg Altai, in ben arabifden Lau-bern und in ber großen und fleinen Budarei. Aber fie baben fich noch in viele ganber nach allen Beltgegenben ausgebreitet. Rorblich und weftlich am tafpifden Deer, am Jait, an ber Bolga, in ber Rrimm und Ruban, in verschiedenen Gegenben Sibiriens (boch bier in bunter Bermifdung mit mongo-Lifden, talmudifden und finnifden Stammen), in einem Theile Perfiens u. f. f. banfen Zataren; und bie weit verbreiteten Zurten, mit beren Ramen Tueut bie Tataren fich felbft benennen , find ibre Gefchiechteverwandten. Dan glaubt , bag and bie Eibetaner und Japaner ju diefer Race geboren. Die Lataren fdeinen nicht unempfanglid fur Rultur und geiftige Bilbung. mie jumal bie Budaren (freilich welt weniger bie Enrten) gelgen ; und felbft unter ben nomabifden Stammen, befonbers beniemigen, welche bem ruffifden Scepter geborten, trifft man bisweifen einige Anfange ber Civilifation, und wenigstens vergleimungsweis milbere Sitten.

Dagegen find die Mongolen und Kalmuden um so hartnäckigere Barbaren, und gleich häßlich an Leib und Seele. Die von ihnen so benannte mungalische Bergregion ift ihr Dauptst; und wenn auch die Tungusen, mit den Kamuten, Dauren ihn Mantschuren, und die torjäkischen Stämme mit Eschuktichen und Kamtschadalen zu ihrer Race gehören, so haben sie fast den gangen Rordost von Asien erfällt; so wie höcht inabrscheinlich in Südosten die Sinesen und Koreaner von ihnen

fammen.

Die Mongolen ober Mungln, welche eigens folden Ramen fibren; theilen fich in die gelben ober Scharra- und die Kaltas-Wingln, wovon die lesten füblich an den ersten hausen. Die
Kalmuden aber, welche die Bieten für einen eigenen, von den mongolischen getrennten, Hauptstamm gelten, und westlich an den eigenlichen Mngln wohnen, werden in die Lorgauten, Soongaten, Chofchoten u. A. unterschieden. Auch leitet man von ihnen
die famoje dischen und finnischen Bölterschaften ab.
Die mungalische und vormaswelfe die talmucksche Race

charakterifit fic durch eine Keine Statur, einen unterfezien, febe muskulöfen Körperbau, gelblichte hautfarbe, schwarzes, fteifes und dunnes haar, einen fast vierestigen Schädel und häsliche — man mochte fagen nur halbvollendete — Gesichtszüge. Ihre Augen sind klein, die Nafe eingedrückt und weit offen, das ganze Gesicht flich, breit und beinghe bartlos. Bohl fommen, bei der weiten Berbreitung dieses Stammes, klimatische Nüancen vor, aber die Haupicharatiere bleiben kennische

Es ift wohl begreiflich, daß unter biefen gablreichen Boltern Sochaffens, und weiter bin nach Nord und Sub, ein vielfachet Bechsel der herrschaft und ber Unterwerfung, des Untergangs und Wieberauflebens seit unfürdenklichen Zeiten werde gewesen sein. Aber wenn auch die deutlichsten Rachrichten darüber vor uns lägen, to mußte die Aufzählung solcher — nach einsormigen Gründen und einsormigen Birtungen — ewig wiederkehrenden Revolutionen ein mühsames, wohl auch trockenes und wenig fruchtbringendes Ge-

fdaft fenn.

Ohne baber ben dine fifden Annaliken (ober ihrem fleißigen Rompilator be Guignes) bie ftertien Geschicken von ben Bole fern bes öftlichen Hochastens, als von ben To-pa, ben Geugen, ben Sien-pi — ben Gpet, Jen u. A. nachmerzählen (es waren shnehin meist die felben Stämme, die nur je nach bem Anmen der herrschen den Horben ober Opnastien, die Benennung anderten), wollen wir unsern Bisk-allein auf die surchtbaren Dion-anu richten, beren frühs Racht und lang gedauerte Herrschaft in Often nicht minder wichtig ift, als die späterp Thaten ihrer — wahrscheinichen — Rachtommen, der dunnen, es in Westen wurden.

## Die Biong-nu.

Zwölfhundert Jahre vor unserer Zeitrechnung, eiwa ein Menschenalter vor Troja's Fall, ward die Macht der hion genu gegründet. In dem mungalischen Sochland, in dem Theile der Bufe Robi, von welchem berad man nach China fteigt, ftanden ihre Gezelte; frühe bedrohten sie, "die Wilden des Berges," von daher die sineksche Grenze. Doch erst im dritten Jahrhundert vor Christus sam der Name Diongenu auf (früher wechselten ihre Benennungen nach den Dynastien) und wird ihre Geschichte zusammenshängend. Gegen sie ward die große Mauer gedaut. Tichischen Geschichte Beschichte Busanten bieselbe. Aber vergebens! Die Tanjou's — also hießen die erbeilichen Derhäupter der hiong-nu — überstiegen zu wiederholten Malen das schlecht vertheidigte Bollwert, und erschilteren das inverlich trante Reich, Ueber den größten Theil Pochasiens, von der

Rabe bes öftlichen Oceans bis jum Irtisch, von ber finesischen bis zur sibirischen Grenze, hatten bie Hong-nu ihre schwellende Macht ausgebreitet. In dem Deere ber Tanjou's waren über zweismal hunderttausend Reiter. Jezt, unter dem Batermorder Me-te, überwältigten die Hong-nu durch ihre wilde Tapferkeit die wohlgesübten, wohlbewaffneten und triegsgelehrten chinesischen Beere, erzywangen sich Jahrgelder und den schimpsischen Tribut von auserzesnen Mäden des Landes. Die Kaiser von China gaben ihre eigenen Töchter den Umarmungen der Tanjou's preis, und erkauften bierdurch gleichwohl die Rube nicht.

Auf ben Zeitpunti ber höchften Dacht und Glorie — wohl auch bes allzusichern Selbstvertrauens — ber hiongenu folgte in turger Brift Berwirrung und Roth. Die Sinesen, burch bie Baffen ber Barbaren überwunden, erhoben sich wieder durch ihrer zeinde Zwietracht und durch eigene schlaue Politik. Dieselbe Opnastie der han, welche so große Demuihigungen von den hiongenu erlitten, rachte, nach blutigen und wechselnden Ariegsscenen, die alte Schmach durch einige Siege, und gab der Macht der Keinde China's durch Aufwiegelung ber von denfelben unteriochten borden einen entscheiden-

ben Stoff.

Eine turze Periode bes Wiederauflebens erneuerte die Schreden bes Ramens Siong-nu. Aber innere Spaltung vollendete den Ruin. Die Frage, ob Punu oder Pe Tanjou seyn solle, wurde der Anlas dazu, benn der Leztere, als der Rebenbuhler ihn dräugte, unterwarf fich mit den füdlichen Horden, welche ihm anbingen, dem dinefischen Raiser (nach Chr. 48). Jezt mußtem auch die nördlichen Piong-nu den Zwist der Herrscher mit dem Berlust der Unabsängigsteit bußen, und ihr heil von des Kaisers Gnade erwarten.

Aber unversöhnlich blieben die Chinesen. Rach turzem Stillsftand brachen sie abermals in die Wildnisse, den Bertilgungstrieg gegen die Hong-nu zu führen. Die Sien-pi — der alten Unbilden eingedent, die sie von denselben ersahren, und von von Ehinesen aufgedezt — benuzten den Zitpunkt einer entscheidenden Riederlage, welche diese den Keinden beigebracht, und vollendeten den Untergang des dreizebnbundertiabrigen Reiches snach Ebri-

ftus 93).

In bem Saupisiz bes alten Tanjouais herrschien jezt bie Sien-pi; unter ihnen, mit Aufopferung ber Freiheit und bes Ramens, biteb ein Theil ber Siongenu — boch wohl ber fleinfte — gurud, und wurde eines mit ben Siegern durch Bergemischung bes Blutes. Ein anderer Schwarm zog nach Suben zu ben langt abgefallenen Brübern, welche unter hinesischer Dobett lebten. Aber die tapfersten und trozigften Stämme bes nordlichen

Reiches hatten, bei bem unausweichlichen Einfturz bestelben, ben muthigen Entschluß gefaßt, in bem entfernten Abenbland eine, ben Bassen und der herrschaft ihrer Zeinde unzugängliche, Freiskätte aufzusuchen. Unermesliche Steppenländer lagen vor ihnen; sie schlugen ihr Lager, wo sie Beibe und Jagd fanden. Gegen weichtundert Jahre folgte der Blid der Chinesen ben Banderungen der hong-nu; doch ungewisser, je weiter sie sich entsernten; endelich verschwanden sie jenseits des Imaus völlig aus ihrem Gesicht.

Die Bergleichung ber dinefischen Berichte mit einigen Binten abenblandischer Geschichtscher und Geographen erleichtert und bas Berftandnig beiber, und einige febr natürlich fich barbletenbe Muthmaßungen verfnupfen die erlöschenbe Geschiebene bio ng -nu mit ber, ein Jabrbundert fväter anbebenben. Geschichte ber

Dunnen.

Rach langem Umberirren ließ ihre handischaar fich zwischen bem Jait und ber Bolga, in bem Lande Juen-Pan (wo heute die Baschtiren hausen, und südlich bis gegen Afratan) nieder. Der Rame Groß-Dungarien, welchen noch im breiaednien Jabrbundert biese Gegenden führten, ift ein Denkmal

ibres Aufenthalts bafelbft.

Aber bie unverföhnlichen Sien-pi ließen nicht ab von Anfeinbung ber Siong-nu, brangten biefe vom Land ber Iguren und vom Ili zurud bis gegen ben Jatt, jumal ba fie felbft burch bie in ber Mitte bes britten Jahrhunderts (um 260) em porgetommenen To-pa von Often gegen Besten getrieben wurden. Auch bie Scheu-schen (Gengener), burch einen Ränber, Moto, gestiftet, burch einen andern Räuber, Tulun, siber ganz Dochasten groß, bedrängten bie Hingsnu. Europa wuste nichts von diesen großen Bewegungen, beren wachsender Strom bald nachber von Tanais bis jum atlantischen Meer über die Länder brausie.

#### Die Hunnen. Anfang der Völkermanderung.

Die hunnen — unter biefem namen erscheinen fie fest bei ben romtiden Geschichtschreibern — entschloffen fic, bie Bolga zu übersezen (374). Ihr Stoß auf bie Boller bieffeits bieses Stromes und bes Tanais brachte ben langft vorbereiteten Sturm aum Ausbruch.

An ben weftlichen Ufern ber Bolga bis jum Tanais, und weit bin nach Rord und Gab, weibeten bie Alanen. Ueber biefelben fielen bie hunnen mit unwiderstehlicher Gewalt, folugen fie in einer entschehnen Schlacht, und zerftaubten ober vereisigten mit ihrer eigenen Ration bie furchtbaren und weit ver-

breiteten Stamme. Der nachfte Schritt brachte fie aber ben Don

nad Europa.

Dafelbft herrschte, vom Tanais bis jur Donau, und vom Eurin bis ju ben baltischen Gestaden, bie große Ration ber Gothen. Seit langer, icood unbestimmter Zeit war sie in die zwei Paupistamme ber Ofigothen (Greuthunger) und ber Bestgothen (Thervinger) getheilt. Der Ofigothen König war bamals ber große Permanrich, aus bem Percen-Geschlecht ber Maler. Bom Onieper bis zur Donau gebot den Bestgothen wielleicht abhängig von Permanrich — Athanarich, der Balte.

Plozisch erscholl jezt die Aunde von der feindlichen Annaberung bieber unbekannter, scheußlicher horden. Bon den Schneegebirgen Aftens berad wälzte fich verheerend, unwiderstehlich die zahllose Schaar. Bom Menschen hatten sie kaum die Gestalts breite Fleischklumpen statt des Gesichts, bartlos, mit Heinen, tiefliegenden Augen, platten Rasen, niedriger Statur; siberhaupt zweisüßigen Bestien, oder auch halbgeformten Blöden ähnlich, und an Gemüth und Sitten nicht minder hählich, als am Körper; aber behend, auf Rossen wie einherstiegend, mordlustig, nie sehlend im Schuß. Die Gesangenen opferten sie ihren Göttern. Fliebende Alanen, bald auch zitternde Gospen, verkündeten solche Schreden. Schaudervolle Sagen vermehrten dieselben. Die bösen Geister der Büste hätten in schandlicher Bermischung mit den scythischen Undolvinnen sie erzeugt.

Der Greis Sermanrich, als biese Gesahr einbrach, verzweiselte an der Möglichkeit, das Ungewitter zu beschwören, und gab sich ben Tod. Sein Rachfolger, Bithimer, blieb in der Schlacht. Die Ofigoihen ergaben sich den Hunnen. Rur ein kleiner Theil sloh gegen den Oniester. Hinter denselben fluß hatten auch die Bestgothen unter Athanarich sich zurückgezogen; aber die Hunnen sezien ihnen nach, und schlugen sie. Der größte Theil der Ration sich siezt in der ängstlichsten Bestürzung die an die Donau, deren breiter Strom ihm die noch einzig mögliche Schuz-

wehr gegen bie Barbaren foien.

Aber jenseits ber Donau herrschten bie Romer; ohne beren Bewilligung mochte fie nicht übersezt werben. Die Gothen fasten ben Eutschlus, solche Bewilligung vom Kaifer Balens zu erbitten (376), und eröffneten hierdurch die zweite Sauptfcene ber Bolterwanderung. Ein Blid auf die frubere Geschichte ber Gothen mag beren Darkellung vorangeben.

Gathen. (Gfigothen und Wefigsthen.) Alaric.
Schon feit ben Beiten bes Caracalla (um 215) tonte ber

Rame ber Gothen von ben eurinischen Landurn ber. Sie bebrohten Dacien, erpreßien fich Jahrgelber, und wagten felbst über bie Donau nach Möfien, Ehrazien, Macebonien, ja über's Meer nach Kleinafien und Griechenland verheerende Kriegs-auae.

Nicht minder furchtbarwaren die Gothen den barbarischen Bölfern. Die Bandalen, die Markomannen, Guaden, fühlten die Schwere ihres Arms, und wurden ihnen fleuerdar mit Gut und Blut. Die sarmatischen Bölker bis gegen Livland und Efthland wurden von hermanrich bezwungen (um 350). Demselben dienten viele sophische Stämme um Sold.

Bon wannen bieses mächtige Bolt ber Gothen gekommen, welches seine Abstammung und Urgeschichte sey, darüber herrschen zwei verschiedene Sauptmeinungen. Schriftfteller von Rang gablen fie zum großen thragischen Boltsstamm, und haiten sie sinerlei mit den Geten, die wir schon zu Herodot's Zeit am füdlichen Ufer des Ifier, später aber am nördlichen sinden. Nach der andern Meinung haben die Gothen in Scandinavien, zumal in den südlichen Theilen von Schweden, gewohnt, und sind von da in duntler Borzeit über das baltische (codanische, gothanische) Meer an die pommerschen und preußischen Küsten gesommen.

Jornandes Erzählung von den brei Schiffen, welche die ganze Auswanderung in fich enthalten — das eine die Oftgothen, das andere die Wefig athen\* und das dritte die Gepiben mag freilich ein Mährchen fenn; so wie die, in noch ältere Zeiten zuruckgehenden, Sagen von Obin oder Bodan, dem großen Geseggeber Scandinaviens, mehr der Mythe als der Geschichte

anjugeboren fdeinen.

Mit einiger Bestimmtheit erkennen wir von dem Anfang unserer Zeitrechnung bis gegen das Ende des zweiten Jahrhunderts die Gothen um die Beich selmundung und längs der preußisschen Gestade. Westlich an ihnen, um die Oder, hausten die Bandalen mit den zu ihnen gehörtgen Stämmen der Burgupber, Heruler, Longobarden u. A. Aber im Grunde mögen — die Uebereinstimmungen in vielen Charafteren der Gestalt, Sitten und Sprachen weisen darauf hin — Bandalen und Gothen ursprünglich ein Bolt sepn.

Um bie Beit bes martomannischen Buntes, ober wenig fpater, scheint bie allgemeine Bewegung begonnen ju haben, welche bie

<sup>\*</sup> Erft in ber Mitte bes britten Jahrhunderts unterscheiben wir beutlich die Oftros nub die Bifis (D.fts und Be fts) Gothen. Dem Jornandes gufolge ware folde Gintheilung und Lage ichon aus Scandinavien heerührend gewesen, was bette bei allen Banberungen ber Gotten forigebauert.

gange gothifche Ration allmählig von ben baltifden an bie

enrinifden Beftabe brachte.

Auch die Gothen verschmähten den friedlichen Andau der eroberten Länder, und lebten fort nach gewohnter barbarischer Sitte. Aber von den übrigen Germaniern unterschieden sie sich durch erbeiche Däupter; (die Rachtommen des Amala, des berühmtesten Ansührers auf ihrer füdlichen Banderung und Sprößlings der Anfen, der Halbgötter seiner Ration, geboten den Oftgothen; das haus der Balten, der Rühnen [Balta oder Bolta] regierte die Bestgothen) bemnach durch eine festere politische Bereinigung siedoch unbeschadet der Freiheit), auch durch früheres Erwachen einiger Kultur, welches wohl begünstiget ward durch die frühere Annahme des Christenthums. Gefangene Priester, die sie um die Mitte des dritten Jahrhunderts aus Kleinasien mit sich führeten, frenten den Samen desselben aus, welcher bald zu schönen Krückten reiste.

Mit bem Bereinbrechen ber hunnen beginnt eine neue Periobe

der gothischen Geschichte.

Bu Untiodia ericien nuverfebens vor Raifer Balens eine notbifde Gefandifcaft mit ber bemuthigen Bitte, ihrer bebrangten Ration ben Uebergang über bie Donan zu erlauben, und fie in bie romifden Provingen ale Unterthanen bes Reiches und Bertheibiger von beffen Grengen aufzunehmen. Balene, burch bie unmittelbaren Bortheile ber Gemabrung angereigt, ertheilte fie; boch unter ber boppelten Bebingung, bag bie ebelfte Jugend ber Bothen, ale Beifeln ber Treue, in's Innece ber romifchen Provingen gur gredmäßigen Ergiebung follte abgeführt, und bie Baffen ber Mannichaft vor bem liebergang follten ausgeliefert werben. Das Erfte gefdab; aber bie Beftgothen wußten von bem Geig ober ber Bolluft ber romifchen Befehlehaber bie Beibehaltung ber Baffen zu erbandeln, und fo murbe eine furchtbare - nach ererbter Gefinnung feindliche - Deeresmacht mit Dibe und Gifer fiber ben breiten Strom bes Ifter in bas romifche gand verfeat. Heber eine Million Menfchen befrug die Auswanderung; ber Bemaffneten waren zweimal bunbert taufenb.

Die Minister bes Balens waren unfinnig genug, ben Grimmt biefer gewaltigen Schaaren durch unverschämte und vertragswidrige Preiserhöhung aller Lebensbedürsniffe zu reizen, und endlich durch emporenden Berrath, die Häupter der Westgothen, Alavivus und Fritigern, zur Selbswerthzibigung zu zwingen. Also entbrannte der Krieg, dessen Schreden schon in der glien Geschichte

ergabit wurden, und baber jegt nut gu berfibren finb.

Schon vor bem Ansbruch bes Rampfes hatten auch Alath eus und Saphrax, bie gubrer ber Ofigothen, eigenmachtig und

Arien Maar nefammelt; ber Ueberreft vermifchte fich mibibemiges meinen Saufen ber afritanifden Propingialen. Gelbft ber Rame bes Bolles ging unter. Die afritanifden Propinzialen jetoch batten beg wenig Gewinn. Bon ber roben Billfur ber Barbaren befreit, tehrten fie jezt unter bas noch brudenbere 3och ber fünfte Uden romifden Defpotte gurud. Ginige Rudgaben von fruber geraubten ganbereien fanben flatt : aber fietalifde Eprannei modie bie Roth allgemein: und batte ber Simmel nicht mehr fiber bie Berfolgung ber Ratholiten gu garnen, fo blidte er jegt unwillig auf bie numenfoliche Biebervergeltung an Arianern und Dos natiften berab.

#### Oftgothisches Meidy.

Rurge Beit nach bem vanbaliften erlag bem gleichen Bet-

bangnis bas ofigotbifde Reid.

Bir baben bie Stiftung biefes Reiches in Stallen burd ben großen Theoborich gefeben (493). Gie ward befledt burd Oboaters Morb: aber breinnbbreifig Jahre einer faft burch-aus milben, gerechten und glorreichen Regierung begründen bie Annahme, baf Theodorich folden Mord für noth wendia aur Erbaltung bes Rriebens erachtet, und - miberftrebend - in biefem einzigen Rall ber Politit bas Recht geopfert Vabe.

Bwar ein Drittheil ber ganbereien Staltens eignete fein Ges waltspruch ben Gothen au: boch fcon bie Golblinge Dboaters batten foldes Drittheil genommen; Theoboriche Leute mochten

nach bem Rriegsrecht an ibre Stelle treten.

Richt nur über Italien, auch über Sicilien, welches bie Banbalen willig ibm abtraten, über bie füblichen Donate fanber von Rhatten bis gegen bas untere Dibfien, über Dalmatien und über einen Theil ber fübeaallifden Rute berrichte Theoborich. Im Ramen feines unmunbigen Entels Ala-rich verwaltete er fpater auch bas wefig othifche Spanien. Sein Berricherwort tonte von ber untern Don'au bis gum atlantifden Deer. Leicht batte er von folder Sobe munoch größerer Dacht fich auffcwingen mogen; aber nachbem er fo glangenden Preis burd wenige Schlachten gewonnen, legte :er, in ber vollen Rraft bes Alters, bas flegreiche Schwert zur Seitel und wibmete fein Leben einer friedlichen, burgerfreundlichen Berwaitung.

Mach einer langen Periode von Glend und Sonnach frente Stalten fich ber Biebertehr - gwar nicht einer augufitfcen ober traganifden, aber: both einer fo glidlichen Beit, ale mit immer bei ber erlofdenben Geiftestraft beni Retint und bei ben ampermeiblichen Rachmeben ber, früheren Bebrananis . noch moglich mar. Boblftanb . Emflateit , Bolfstabl erbolten fich wunberbar ichnell: Ordnung, Giderheit, Bertrauen fpenbeten ihren Segen, und bie Boblibaten einer einfichisvollen, liebenben frafe tigen Regierung wurden erhöht burch ben Genes eines bauerne ben Kriebens. Die gotbifden Streiter maren in allen Begenben Rigliens wie in bie Diffrifte einer wohl geordneten Rantonirung vertheilt, und ichen bas Schreden von Theoborichs Ramen bieit bie Reinde vom Angriff ab. Die wenigen Rriege, welche Theoborich führte, murben jenfeits ber Alpen und alorreich entichteben.

Aber rubn: per als aller Baffenglans war für Theoborich bie freiwillige Bulbigung, bie feinen Tugenben; feiner anertanns ten Magigung und Gerechtigteit, von ben fernften Boltern und Ronigen gebracht marb. Biele Rriege murben burd feine Bete mittlung geschichtet, bie Dajeftat ber weltherrichenben. Roma ichien in feiner Berion erneuert. Die Ronige ber Kranten. Burgunber, Bandalen, Thuringer und Befigothen waren burch bande liche Berbindungen an ibn gefnupft, und - bis auf bie Beiten von Chlodwigs emporftrebender herrschaft - war er von Al-Jen als ber gemeinschaftliche Bater, Schieberichter und Befonzer

verebrt.

Inbeffen, ift fo ftrablenber Rubm bem Ronig ber Oftgotben nur in Bergleichung mit feinen gang barbarifden ober verberbien Beitgenoffen worben. Theoborich befolgte faft ftlavifc bie Einrichtungen bes gefuntenen Raiferreiches, und ließ, was eine bleibenbe Trenmung bes bestegten von bem berrichenben Boit, bemnach eine nothwendige und unbeilbare Schwäche bewirfte, bie Romer nach romifden, bie Gothen nach gothifden Gefegen und Sitten leben. Die erften follten - webrlos - Die eintraglichen Rriedensfunfte treiben, Die zweiten - wie ein ftebendes Deer bie Befduger, wohl auch Buchtmeifter, ber Gingebornen fent. In foldem Berhaltnift blieb bas italifche Bolt bem folbatifchen Nebermuth preisgegeben, und es bing fein Schidfal bon ber jebesmaligen Laune, bon gelegentiider Berfitmung ober Bere-führung bes Beberrichers, bas Schitfal bes Reiches enblich von bem Schidfal weniger Schlachten ab. Beibes getate fich nur allaufrub in trauriger Erfahrung.

Theoborich, fo tolerant er aus Liebe und Ginficht war, geb quiegt boch - freilich gereigt burd ben unbesonnenen Gifer bet Ratboliten - ben Aufbegungen feiner Glaubenegenoffen, ber arianifden Gothen, nach, murbe unfreundlich, fiteng gegen bie athanafifden Betenner, und mur fein Lob wendete bie

foon beichloffene Berfolauma ab.

Son ber erften Ungerechtigfeit führt ein jaber Abfurg bie

Gewalthaber gur Drannei. Die hinrichting bes weifen und ingendhaften Booth ins und beffen ehrwürdigen Freundes, Symmach is, schänden Theodorichs sonft glorreiche Regierung; bach mag die Gewissensangst barüber, die seine Lage abfürgte, für bas natürlich gute Gefühl bes Könlas zeugen und die Strenge

unferes Uribeile milbern.

Rach Theoborichs Tob (526) zeigte fich balb bie Schwäche bes auf eines Mannes Genie und auf eines Beeres Rraft gebauten Reiches. Die Erbrudung ber Banbalen, welcher bie Gothen rubig jugefeben, war bas Borfpiel ihres eigenen Schidfals. Innere Zwietracht, gumal im Konigshaus, war bie nabere Urface ibres Untergangs. Amalafuntba, Theoborichs fcone, geiftreiche, gelehrte, hochgeffunte Tochter, hielt nach bes Baters Cob bie Bugel bes Reichs im Ramen bes numunbigen Athalasic, welchen fie ihrem frube verftorbenen Gatten und Bermanbien. Eutbarid, geboren. Die Grundfage ibrer Bermaltung - ber trefflice Caffiobor leitete fie - maren mehr liberal und milb. als jene von Theodoriche fconfter Beit, und bie Erziehung bes Thronerben wurde mit gleich viel Gorgfalt als Einficht geleitet. Aber bas unlentfame Gemuth bes Bringen trogte ber Bucht, und bie roben Gothen unterftugten folden Erog. Amalafuntha beweinte bie täglich zunehmenbe Bilbbeit und bie Ausschweifungen bes ihrer Gewalt entriffenen Sohnes; balb fturaten ibn leatere ins Grab (533). Da vermählte fich bie Ronigin einem Bringen bes Daufes, von verächtlicher Sinnesart (wiewohl nicht ungelebri), und ihrem gebeimen Reinde. Theodats Sowache, fo boffte fie, warbe feine Abbangigfeit fichern. Aber balb wurde Die Konigin Staltens auf Befehl besienigen, ben fie erhoben batte, eingefertert und nach farsem Berbaft erbroffelt (535).

Sofort erklärte Jufinian, als Amalasunthens Rächer, ben Krieg. Der helb Belifar, mit einer kleinen Macht, ging nach Italien über. Theodat, burch Furchtsankeit und Bankelmuth seinen Gethen verhaft, warb von ihnen bes Reiches entsezt. Sie erhoben flatt feiner auf ihren Schilben Bitiges, einen tapfern Kriegsmann: Theodat fiel unter ben Streichen eines Gotben, ben

er verfonlich beleidigt batte.

Aber Belisar rudte in schöner Ordnung, fest, wachsam und den Bürgern freundlich, von Rhegium berauf, eroberte Neapel, brachte ganz Unteritalien zum Geborsam, empfing die freudige Einladung der Römer und zog ixiumphirend in die befreite haupt-fadt des Reichs (536, December).

Indeffen hatte Bitiges bie Kriegsmacht feiner Ration in Ravenna gefammelt, und rudte beran mit 150,000 Mann, gegen molde Belifar mit nicht mehr als 5000 gedbten Kriegern und einigen unguverläffigen haufen von Eingeborenen ben weiten Umitreis ber jum Theil verfallenen Rauern und bie vielen Thore Roms faft zwei Jahre lang vertheibigte. Bitiges, nach ungebeuerem Berluft, bob bie ewig bentwürbige Belagerung auf, unb flüchtete mit ben Trummern feiner Macht hinter bie Morate von Ravenna.

Die Freunbschaft ber Franken war von beiben Streitenben, ben Römern und Gothen, gesucht worden. Theude bert von Austrasten, Ebsowigs wilber Enkel, steg fest an der Spize von 100,000 Bardaren die Alpen hinad, versprach beiden Theile von 100,000 Bardaren die Alpen hinad, versprach beiden Apelie von 100,000 Bardaren die Alpen die der Zeit das gothische und bas tömische Lager. Schrecklich war die Berwüstung der schönen Länder am Po, das Gemezel und die Berwüstung in Städten. Aber Punger und Seuchen rassen das, mit vieler Robbeit abwerhelnd zerförende und schwelgende, heer hinweg. Einige Trümmer sichte Theudebert über die Alpen heim, und wurde im Fork von einem wilden Stier getöbtet.

Belifar, nachbem er Ravenna burch harte Belagerung geängstigt hatte, gab bem Antrag ber Gothen, welche, ber Bewunderung feiner Grofte voll, ihn felbst zu ihrem Könige mablten, jum Scheine Beifall, und zog ohne Schwertfreich burch bie geschneien Thore von Ravenna. Aber nur als Siellvertreber bes Kaifers nachm er bie hubigungen ber getäuschen Gothen an, und schiefte ben gefangenen Bitiges nach Konstantinovel (540).

Gleich barauf murbe er gurudberufen, angeblich "um ben Ortent gegen bie Perfer zu vertheibigen," in ber That jeboch nur wegen ber niedrigen Eiferfucht bes Raifers Juftinian.

Rach seiner Entfernung ermannte fic ber tleine Reft ber noch anbezwungenen Gothen. Sie wählten ben belbenmüttigen Totila (541) zum König. Derselbe, mit 5000 Gothen von Pavia andziehend, eroberte schnell und wundersbulich Italien vom Po bis zum berkulischen Borgebiege wieder.

Des Raifers Felbherren, eilf an ber Bahl, unter fich uneins und ohne Chattraft, schloffen fich, nach einigen Rieberlagen, jeber int eine Zeftung ein, bas italische Bolt aber, unter bem Drud feiner angeblichen Befreier feufgent, sezte feine legte hoffnung in

bie Rudlehr ber barbarifchen Berrichaft.

Roch hielten fich Ravenna, Rom, mit einigen wenigen Plazen; ba wurde — allzuspät und mit allzugeringer Macht — Belifar gesandt (544), um das von ihm so glorreich gewonnene, von feinen Rachfolgern schablich aufgeopferte Land von neuen, zu erobern. Fünf Feldzüge ihat ber Delb, bewundernswürzig für ben Kenner, ber das Misverhältnis ber Streitkäfte erwägt, aber fan Ganzen ohne Erfolg, selbst durch wesentliche Berlufte bezeichnet.

Rom winde nach einer, durch die schrecklichen Leiden bentinfisbigen, Belagerung von Totila erobert. Die Soldaten, da ihnen tein Sold bezahlt ward, gingen jum Feind über; Berkehribeit; Mistrauen, Armuth des byzantinischen Doses beraubten den Felde berrn feder Unterstügung. Belisars edles Gemüth grämte sich über den Druck, welchen er über Unterthanen und Freunde verpängen mußte; und außer Stand geset, Guten zu wirten, sah er seine endliche Abberufung (548) als eine erwünschte Inade an:

Dierauf unterwarfen fic alle italischen Stabte — bis auf Ravenna, Ancona und Exoton; es unterwarfen fic Saxbinien und Korsita bem gothischen König. Derfelbe suchte Sicilien als ergurnter Gebieter heim, und plunderte mit einer farten Klotte die Kufte von Epirus und Griechensand.

Solche Schande und das Jureben des Papfies Bigilius iberwanden endlich Jufinians Judolenz. Er enticlos fich zur Wiedereroberung Italiens und zur Befrequng der fatholischen Lirche (549). Der fühne, gewandte Berschutttene Rarfes, bes Saifers Kammerting, ward zum Oberbefehlshaber der fatholischen heere ernannt. Derulex, Gepiben, Longobarben, Hunneu, selbst Perfer verfärften dieselben; und während Rarfes laugsam mit den Landruppen längs der adriatischen Küfte die Ravenna zog, ward durch Ardabanus Muth Sicilien gewonnen, und bie gothische Geemacht in einem glädlichen Treffen zerflört.

Die enischeidende Schlacht wurde geliefert. (Jul. 552) fibet ben Gräbern der Gallier (Busta Gallorum), wo vor Soo Jahren der istugere Decius durch helbenmutige Selbstaufopferung Rom den Sieg und den Galliern Berderben gedracht hatte. Den Verschnittene — nicht durch ähnliches hingeben, aber durch geschicktere Anführung — errang gleich herrlichen Triumph. Den Konig Italiens, nachdem er die Riederlage der Seinen gesehen, siel durch dem willtommenen Stop eines Geptoen; ein Mann, felbst nach dem Zeugnis wan Keinden vor wielen Pelden groß; und durch humane: Augend vor den meisten liedenswerth.

Aber die Gothen, mit preiswirvigem Muth, beichlossen, eben unterzugeben, als zu vienen. Der tapfere Tejas, durch eine mittige Wahl auf den wantenden Thron erhoben, sammelte bis Trümmer der Nation und wagte den Delbentampf gegen das Bers hängnis. Süblich von Reapel, am lakturkichen Berg, geschab die Schlacht (März 553). Tejas stritt wie ein homerischer Delv. Als er seinen Schild, der von feinblichen Sperren fahrte, vertauf sen wollte, traf die entbliche Seite der Todeskoß. Die Schlacht wüthender als zuvor wurde fortgesezt die in die finkende Racht. Da rubten die Gothen-auf ihnen Wassen, und mit dem ersten Morgenstrahl erneuerien sie den Kamps. And abermals die

sur Nacht wurde, gestritten. Rarfes, voll Bewunderung, bot den Aeberlebenden die Wochselwahl des Gehorsams oder der Answanderung mit ihrer beweglichen Habe. Biese mählten das Legte. Sie werliesten Italien, stenseits der Alpen eine neue Heimath suchend.

Doch nahmen auch viele Juftinians Gnabe an.

Jest filtrmte die rhatischen Alpen berunter eine wilbe Schaar von Franten und Alemannen, herrschaft ober Raub in dem bluttriesenden Lande suchend. Führnbliebenzigtansend Streiter zählte der furchtbare, zum Theil noch heidnischen flagses, hinter die Mauern der hauptstadt sich zurücziedend, ties den ungestümen Strom vorüber dranfen. Im solgenden frühlting zog er mit seiner ganzen Nacht an den Bulturnus, wo Bucelin mit der hälfte der Barbaren in einem verschanzten Lager fand, seinen Bruder Lothar vergebend erwartend. Denselben, gis er vorzus gegen die Alpen geellt war; seine Beute in Sicherbeit zu bringen, hatten sammt seinem heere hunger und Seuchen geschotet. Bucelins Schaaren gingen, rühmlicher, auf dem Schlachtseld bei Casilinum (554) zur Erunder

Der ruhmgelvönte Naufes verwaltete jest in bes Raifers Ramen bas gewonnene Italien, und zwar anfangs milb und weife. Aber wohlwollende Ebifte mochten bas Clend eines zwanzigiabrigen Krieges nicht beilen, und Millionen\* erfolagener

oben vertummerter Denfchen nicht in's Leben gurudrufen.

### Longobardifches Brich.

Im fünfzehnten Jahr von Rarfes — fruher lobenswerther, jedoch später durch Geiz und Bollsdruck befleckter — Berwalkung wurde. Obertikalien von den Longobarden überschwemmt. Raferifes felbit, durch schnöde Behandlung des hofes, jumal der Raferif Sophia, itef getränkt, hatte sie eingeladen, ftarb aber in demifelben Jahr (568). Der neue Erarch, Longinus, fah unthätig den Erobsungen des wilden Boltes zu, und in kurzer Frik war des schom kon den Alpenpässen bis gegen Ravenna und Rom im Bestz der Fremdlinge. Pavia allein hielt eine langwierige Belagerung aus; um so tostbarer dauchte die Stadt dem Sieger; er erhob sie zur erften des Reichs.

Mit ben Longobarden waren noch viele andere Schaaren vermischier Abkunft nach Italien gekommen. Der Bus biefer Barbaren irat ben Segen ber Rainr und bie Denfmale menschienen Rialbes nieder. Biele Gegenden wurden wifike, viele Städte

<sup>\*</sup> Rad Brocopius — wohl fehr übertriebener — Rechnung waren über 15 Millionen Menfchen in biefem Kriege umgefommen. Das afritanische hatte 5. Millionen gewon.

von Menschen leer. Doch buld sanftigte fic ber Charatter ber Eroberer. Aderbau, Biebaucht, auch blirgerliche Gewerbe wurden von ihnen felbst ober unter ihrem Souz mit Liebe und Gtad getrieben. Dierin zeichneten die Longobarben vor ben ilbeigen Barbaren fic aus.

Auch über einen großen Theil bes mittlern, und über verschiedene Länder im untern Italien, zumal um Benevent, herrschien die Longobarden. Aber die frühe Frindschaft der Franklen, mehr noch die Zerftüdelung der Derrschaft, hemmte den Siegeslauf. Unter 36 herzoge wurden die gewonnenen Provinzen vertheilt. Auch die byzantinischen Bestaungen wurden durch Derzoge verwaltet. (Der Erarch — an Rang den Königen gleich — saß zu Ravenna.) Aber die griechischen Derzoge waren bloße Diener ihres Kaisers; die longobardischeit waren übermüthige Basallen und fredten nach Selbkftändigseit.

Die Grundzüge folder innern und äußern Berbältniffe find schon unter Alboin, bem Stifter bes Reiches, sichtbar; boch später erweiterten und befestigten sie sich. Er selbst — nach Sparatter und Thaten ein ungezähmter Barbar — blendete seine Zeit durch Pelbenmuth, Glüd, Freigebigteit. Doch war er nur haffenswerth durch Grausamteit, Webermuth und wide Leibensschaft. Sein Tod war seines Lebens würdig (573). Die schone Rosamunda, seine Gattin, bes geptbischen Königs Kunimund Tochter, welche er, sedes Gefühl böhnend, zwang, aus dem Schädel bes von ihm erschlagenen Baters — seinem Ehrenpotal

- ju trinten, ließ ibn tobten burch ibre Bublen.

Die Großen der Ration erwählten jegt Llephis zum König. Rach 18 Monaten ermordeie ihn ein Diener. Jehn Jahre bited der Thron unbesezt. Die berzoge walteten, jeder in seinem Gebiet, gemeinschaftlich, freilich nicht immer einträchtig, in Sachen des Reichs. Aber solche Bereinzelung schwächte die Gesammitraft der Longobarden. Die griechischen Wassen, und mit ihnen Bunde jene der Franken, drängten sie; worauf die Ration abermals zum Königthum, als dem färkenden, gemeinschaftslichen Band, ihre Jusucht nahm, und Autharis, Alephis blübender Sohn, die Krone erhielt (585). Unter ihm und seinem Rachfolger Agiluis (591), dergog von Eurin, kärlte das Reich sich durch Wassen, unter Motharis (636), dessen gewählt. Unter den nachfolgenden Aegierungen ist jene Grismoalds, Hrier den nachfolgenden Regierungen ist jene Grismoalds, Derzogs zu Benevent (661), vorzüglich aber jene Luitvrand's merkwürdig (712).

linter bemfelben erhob fich, blübenber ale je, bie Dacht ber Longobarben. Der Streit über bie Bilberverebrung bewegte

Riglien. Auf Die Birtenbetefe bes Bapfles griffen Die Ginmobner au ben Baffen, um bie geliebten Bilber gegen bie profanen Chifte bes Raifers au vertheibigen. Bei folder Bermirrung eroberte Buttprand, ale Beiduger ber Bilber, obne Dabe einen Theil bon Romaana. Spater verband fic ber Ronig mit bem Erarden gegen bie Romer, folos Friebe, brach von neuem, unb gog Bewinn aus jeber Rebbe und feber Ausfohnung. Bergebens rief ber Papft Rarl Martell, Deren ber Franten, gu Diffe. Derfelbe mar Freund Luitprand's, biefer fein Berbunbeter gegen bie Saracenen. Aber biefes Berbaltnis mar nur perfonlich. 3m Allgemeinen blieb bie Politit ber Granten, wie ibre Gemuther, ben Longobarden feindselig. Auch murbe ber Thronranber Bibin bem Bapft für beffen beifalliges Uribeil jur Dantbarteit verbun-Daber, als - nach einigen unbebeutenben Regierungen -Miffulpb (751) bie feinige mit Eroberung bes Erarcats eröffnete, und mit überlegenen Baffen Rom bebranate, eilte ber Dapft Stepban III. über bie Alpen, Die mirtfame Unterftunna feines machtigen Freundes ju erbitten. Gein Anblid, feine Beredfamteit, entgundeten ben Gifer ber frommen Kranten fur Diefen gewiffermaßen beiligen Rrieg. Dit einem flarten beer überfiel Pipin Die Longobarden, zwang Aiftulph zur Rudgabe feiner Eroberungen, und ließ ibn, ba er wortbeildig murbe, in einem zweiten Rrieg bie volle Somere feines Armes empfinden (754 u. 756).

Aber ber bag gegen Rom trieb bie Longobarben ju erneuten und immer vergeblichen Angriffen; bie Reinbicaft bes Papftes beschiennigte ibr Berberben. Derfelbe mar burch bie Schenfung bes Ergrebais, Die er von Divin erhalten batte, and an weltlichen Rraften reicher worben; und Raris bes Großen aufftrebenbes Benie machte bie Rranten furchtbarer als je. Unflatt burch bebutfame Rachgiebigfeit folde Reinbe au entwaffnen, ober, wenn biefes nicht anging, enticoffen ben Rrieg zu bereiten, reigte Defiberius, Aiffulpb's Rachfolger (756), ben Ronig wie ben Papft burd Meußerungen feiner Abneigung, und verfaumte bennoch bie bringenben Bertheibigungsanftalten. Ploglic brach Rarl M. im Ginverftanbnis mit bem Papft (Dabrian I.) burd Die Alvenväffe (773). Die Longobarben fanben ben Rranten im Reibe nicht. Rur bie Mauern von Pavia leifteten Biberftanb. Aber im zweiten Jahr ber Belagerung wurde bie Stadt erobert Defiberine in ein Riofter geftedt (774). Doch Rame, Sitten und Befege, ja bas Reich ber Longobarben blieben; nur murbe biefes mit bem frantifden unter einem Scepter - wie bruberlich - pereint. And erbielt fic in Unteritalien, nuter Aricis, Bergeg von Benevent, faft felbftfanbig bie longobarbifche Derridaft.

#### Burgundifches Meich.

2: Biel früber war bas burg undifche Reich von ben Rranten geftarat worben. Benig langer ale bunbert Jahre (wenn man bom 3. 414 feinen Anfang rechnet) batte es gebauert. Bon bet Beftseite ber Alpen bis gur Rhone, Saone, gum Oberrhein und jum vogefifchen Balbe, über bie fconen ganber von Provence, Dauphine, Savoyen, Lyonnais, über Die meftliche Somein und - worauf frater porquemeife ber Rame rubte - über bas geboppelte (bas Bergogibum und bie Graffcaft). Burgund ward es allmählig ausgebreitet, und trog ber Bilbbeit ber Stifter, burch frube Ganftigung ihrer Sitten, burch Schonung ber Gingebornen, auch burch Befeg und Staatseinrich tungen blübenb und gewaltig. Die Ronige - urfprunglich blos Unführer freier Leute - ftartten ibre Dacht burd Erringung bet Erblichteit, mehr noch burch Berleihung ber Raffer, als welche biefelben wiederholt mit ber Burbe bes Vatrigiats und ber Bemalt won Reichsbefehisbabern betleibeten. Rach bent Untergand bes Ratferreitis wurden bie fowantenben Berbaltniffe swiften ben Eroberern und Propingialen burd ein eigenes Befes (502) 1 nn boba ba von Gunbebald genannt), meiftens nach ben beis matbliden Beariffen ber erfteren , bestimmt; auch für Vrivatics den und Streitigfeiten in bemfelben Gefeg bie, gleichfalls von rober Einfalt zeugende, Regel gegeben.

In vielen Kriegen glanzte die Tapfertett ber Sungundtottem Go lange moch Kaifer von Weft-Rom waren, erfannten fie bereit Dobeit, und firiten in deren Dienst. Der König Enndicar blieb gegen die Dumen (435). Gundiat eroberte (um 460) bas Land von ben Bogefen die Lyon. Seine Sohne theilten das Reich. Aber Gunde balb töbtete zwei seiner Brüder, und regierte über das ganze Reich — löblicher, als solche Gewalithät vormerben ließ.

Damals war der frantische König Chlodwig der Bölfer Schwecken durch ein wohlgeführtes Schwert und durch gefährlichere Eth. Auf Burgundien, welches er bereits hald umgrenzte; warf er den gierigen Blick. Seine Gattin Chlotilde, Lochtes eines der Brüder; welche Gundebald erschlagen, ermunterte ihn zu des Zaters Rache; und die fatholische Klertsei, dem artanischen Beherrscher troz seiner Milde abhölt, war geneigt, den Angrist eines rechtgläubigen Feines zu unterfügen. Alfo veschen Echtobung mit Deeresmacht. Unfern kangres war die Schlacht (500). Der geschlagene Gundebald sloß bis Avignou, wo er durch harinäckige Bertheibigung die Gebuld ver Belagerer ermüdete;

bod nur burch Berfprechung eines Eribuis und Ueberlaffung

grofet Bente ben Untergang von fich abwanbte.

Aber nach seinem Tobe brachte Ehlotildens unversohnlicher Effer von Reuem Krieg über ihr unglückliches Baterland. Auf die mütterliche Mahrung griffen die Sohne Burgund an, deffen Scepter Sigismund, Gundebalds katholischer Sohn, mit blutdeffedten handen führte. Seinen eigenen Sohn, Siegerich, hatte er der Buth einer zweiten Gemahlin aufgeopfert. Durch fromme Stiftungen und durch mönchische Bübungen suchte et seine Gewissensangt zu lindern. Der Jorn des himmels lag auf ihm, das Berhängnist über seinem Reich. Die Franken segen in einer großen Schlacht, und verwüsteten das ganze kand. Der Konig wurde gesangen, nach Orieans geschlevpt und mit Fran und Kindern in einen Brunnen geworfen (524). Ehlodomir, der solche Unithat beging, siel zwar in der Schlacht gegen Sigmunds Bruder, Godemar, und noch zehn Jahre sezte bieser die Berstheitigung fort; aber endlich erlag er dem ungleichen Kampf. Burg undien wiewohl mit Veidehaltung seiner Nationalgesseit wurde rine franklische Provinz (534).

#### Westgothisches Beich.

Die Gründung bes westgothischen Reiches burch Alarich, Ataulph und Wallta haben wir oben gesehen. Roch war es — bem Ramen nach — abhängig von Rom, und auf Aquitanien, mit einem Theil des narbonnensischen Galliens beschränkt. Toulouse war die Hauptstadt.

Rach Ballia's Tob (419) wurde Dietrich I. König, ein tapferer, kluger und auch ein edfer Mann. Er regierte zweinndbreißig Jahre mit Kraft und Glüd. In der Schlacht bei Chalons (451) fiel Dietrich. Sein Sohn Thorismund, der Peldblefer Schlacht, eilte heim zur Bestandme des Reiches, und wurds getödtet von feinem Bruder Dietrich II. (453), welchen, nach glücklichen Kriegen mit den Sueven in Galligien, das gleiche Loos durch die Hand Enrichs, des britten Bruders, traf (466).

Der verlorene Jufiand best abendlandischen Reiches, und balb beffen völliger Untergang, gaben Eurich die anerkannte Befreiung von fremder Oberhohelt und Gelegenheit zu großen Eroberungen sowohl in Pispanien, wo er die Sueven zum Tribut zwang, und bas to mische Land bis auf einige Ufergegenden unterwart, alsis Gallien, ivo er Arles und Marfeille gewann, und aberhaupt bis zur Loire und Rhone die westgotisische herrichaft ausbehnte: Aber die Franken, von ihrem kupnen Chlowig

geführt, überzogen Alarich II., Eurichs Sohn, mit Arieg, Sie überfezten bie Loire und die Bigenna, und ftürzten unfern Poitters auf das gothische Deer (507). Die fromme Ergebenbeit der rechtgläubigen Einwohner erleichterte den katholischen Franken den Sieg. Die Bestgothen wurden entscheidend geschlagen; Alarich ward von Ehlodwigs haust erlegt, und alles gallische Land wäre eine Beute des Siegers worden, hätte nicht des oft gothischen Theodorich Macht die septimanische Proving (von der Rhone die zu den Pyrenäen) gerettet. Desdorich, dessen Tothischen Klariche Gattin gewesen, verwaltete jezt im Namen seines unmündigen Entels, Amalarich, das west-gothische Reich.

Rach Theodorichs Tod entbrannte abermals ber Krieg mit ben Franken. Amalarich wurde ermordet mabrend beffelben (531). Drei nachfolgende Könige aus andern Saufern traf basfelbe Loos. Religionshaß der Katholiken und Arianer nährte die politischen Parteiungen. Die Römer, von Afrika aus, verflärkten

ihre Macht in Spanien, und eroberten vieles ganb,

Enblich, unter bem vortrefflichen Leovigilb (567), erbob fic, glangenber als je, bie wefigothifde Dacht. Er enbete burch Anbeca's Beflegung bas Reich ber Gueven (585), welches faft 180 Jahre in ben Norberovingen Spaniens bestanden, und berrichte - mit Ausnahme einiger Buntte an ber Gee, wo bie Romer fic noch eine Zeitlang hielten - über bie gange pyrenaifche Dalb. infel. Aber icon bamals - und feitbem unablaffig bis beute laa über biefer iconen Monarchie ber fluch bes Aberglaubens, ber Bigotterie und ber Berfolgungsmuth. Leovigilbe fatbolifche Unterthanen - wiewohl er eine freie Dulbung ihnen gemahrte basten ihren arianifden Beberricher, und feine legten Regierungsighre murben burch ben Undant und bie wiederholten Emporungen feines Cobnes Dermenegilb getrübt. Derfelbe, burd bie Berebfamteit bes Ergbifcofs von Sevilla übermunden, ging feierlich aum nicanifchen Glauben über, und ergriff - über ben Gifer eines Reubelehrten ber Sobnes- und Burgerpflichten vergeffenb bie Baffen gegen feinen gutigen Bater. Die Romer, bie granten, bie Gueven, als welche rechtglaubig waren, rief er gur Bilfe berbei, und als er, befiegt und gefangen, Gnabe erhalten von bem vaterlichen Richter, fo ließ er boch nicht ab von Berrath und Meuterei, bis endlich ber Lob bes Rebellen - bes Dartyrers fagen bie Beloten - ben Rrieben berftellte.

Sein Bruber Reccareb theilte ben Glauben Bermenegilbs, aber nicht beffen Schuld. Erft nach bes Baters Tod (585) fcwur er die arianischen Irribumer ab, und brachte burch die Macht bes tonialicen Beispiels, mitunter auch burch Anwendung von Strenge.

bie gange Ration ber Beftgothen gur gabne ber Rechtglan-

biateit.

Mit biefem erften fatbolischen Rönig beginnt eine neue Beriobe ber weftgotbifden Gefdichte, ein neuer Charafter bes Bolls und ber Regierung. Sieger und Befiegte, nachbem bie Goeibewand bes feinbfeligen Glaubens gefallen mar, berührten Ro aud williger in ben übrigen Buntten, und fomolgen allmablig wie in eine Ration aufammen, burch vervielfacte Ramilien-Berbindungen, mehr noch burd abnliche Gitten und Lebensweise, burd eine gemeinschaftliche Sprache und gemeinschaftliche Befege. Aber bie Religion, welche porzugemeife folde Bereinbarung bewirft batte, blieb auch in ber Rolge bas porberricenbe Bringip ber mefigothifden Monarcie. Die Befigothen felbft, mit bem Eifer ber Reubetehrten, und bie alten Spanier ober Brobingialen mit jenem einer nach langer Unterbrudung enblich triumbbirenben Bartet . ehrten ben tatbolifden Glauben als bas Pfant nicht nur bes ewigen, fonbern auch bes geitlichen Bobles. Die Rierifei, als Buterin foldes Glaubens, jegt unter einem Panier vereint und wohl geordnet, erbielt fofort einen überwiegenden Ginfluß in alle Befcafte. Bifcofe und Nebte wurden nicht nur wie in ben übrigen abenblanbifden Reichen als naturliche Ditglieber ber Rational-Berfammlungen betrachtet, fonbern bie Synoben vertraten felbft die Stelle von jenen, und entichieden in politifchen nicht minder als in geiftlichen Dingen. Golde Dacht bes Rlerus fegte bas Ansehen bes Ronigs berab, ober zwang ibn zu anbacht-Terifden Regierunge-Maximen, folug ben friegerifden Gelft ber Beftaothen nieber, entnervie bie gange Ration, und jog ein Befolede von fowaden, aber verfolgungefüchtigen frommlingen beran. Much liegt in Diefen Gagen ber Goluffel, bie Gumme ber gangen nachfolgenden weftgotbifden Gefdicte.

Siebengehn Könige herrschien noch von Reccared bis Roberic, welcher ben Untergang bes Reiches sah; fast alle waren Stlaven der Getistigkeit ober Schlackopfer berselben. Als die beffern mögen gelten: Sifebnt (612), Suintilla (621), Bamba (672) und endlich Bitiza (701). Gegen desen Bitiza erhob Roberich einen Aufruhr, und bestieg nach ihm, mit Ansschließung von bessen Sohnen, den Thron (710). Dieselben, ungeachtet das Reich verfassungsmäßig nicht erblich war, schwaren ihm Aache. Oppas, ihr Obeim, Erzblichof von Sevilla, theilte ihre Leidenschaft, und machte sie urchtbar. Die Berbindung mit dem Grafen Julian, dem Beschlshaber in Mauretanien und

Anbaluften, führte fonell bie Rataftrophe berbei.

Die Garacenen, nachdem fle in Rorbafrita alle romifchen ganber und viele gander bet Damren erobert hatten, bebrobten

Schon geraume Zeit bie weftgothische Dacht. Bution felbft batte fie von Ceuta gurudgefdlagen. Begt lub er fie ein gur Beffanabme feiner Broving und jur Unterwerfung bes Reiches. 2Bunberähnlich ichnell marb fie vollbracht. 3m Julius bes fiebenbunbert und gebnten Jahres unferer Beitrechnung, breibundert Jahre, nachbem unter Ataulph bie Befigothen in Gubgallien gezogen, lanbete Zarit, von Dufa, bem Dberbefehlebaber, verausgefanbt. um bas Unternehmen vorzubereiten, mit einer fleinen grabifden Schaar auf ber Rufte Spaniens, ba mo ein machtiger gels, eine ber berfulifden Gaulen, über bie Baffer ragt, und burch feinen feilen Abbang gegen bas Land eine unüberwindliche Stelluna barbeut. Er befestigte ben Felfen, ber von ihm noch heute ben Mamen tragt (Gebel al Zarit, Gibraltar), und rudte tubn in bie Gefilbe von Zeres be la grontera. Sieber batte, auf bie Runde folder Gefahr, Robrigo bie Bluthe ber gothifden Ration, wohl 100,000 Rrieger, versammelt. Zarit, mit nicht mebr als 12,000 Saracenen, baju eine Rotte drifflicher Heberläufer und eine - wohl große aber mehr jum Raub als jum Rampf geneigte - Schaar balbnadter Mauren, magte gegen ibn bie Schlacht, gewann fie, und mit ihr bas Reich (19 - 26. Juli 711). Blutta, und anfange zweifelbaft, wurde geftritten, bis bie verratberifden Pringen mit ihrem Obeim, bem Ergbifchof, aus ben paterlandifden und drifflichen Reiben in iene ber Unglaubigen übertraten, und bierburch bas Berberben ber Befigothen unmiberruflich entichieben. Robrigo felbft, welcher mehr Bufeber als Theilnehmer bes Rampfes gemefen, ertrant als Rluchtling in ben Kluten bes Quabalquivir.

Der Sieger Tarit und ber mit neuer Racht herbeiellende Musa burchzogen jezt, fast ohne Biberfiand, bas weite Reich. Das ganze Land von Cabir bis Narbonne, von Carthagena bis Corunna (Brigantium) bulbigte, an Rettung verzweifelnd, und burch einheimische Zwietracht gedrängt, mit be-

mutbiger Bereitwilligfeit bem Chalifen.

Doch ein Lebenssunte ber gothischen Monarchie erhielt fich in ben Gebirgen Afturiens, wohin die Tapferften der Ration sich gezogen hatten, entschlossen, fret zu seyn, oder zu flerben. Rein aber unübermindlich war diese Delbenschaar, ihr Saupt, Pelayo, Großling bes frühern Königsgeschlechts. Wie von ihnen, Die da herrlich gegen die Saracenen firitten, allmählig ein neues driftliches Reich über Spanten gegründet worden, davon gehört die Darstellung dem folgenden Zeitraum an.

Angelfächftiches Reich.

Sberiaffen, lanbeten an ber Rifte ber, von innern und außern Stürmen bart bebrangten, Infel Bengift und Borfa, Anfabrer ber Gadefen. Gie maren, nach ber gewöhnlichen Ergablung, bon Bartigern, Garften von Dannovien und bamale über gang Britannien Ronig , berbeigerufen worben , um bas an einener Kraft verzweifelnbe Bolt gegen bie furchtbaren Cafebonior at beidigen (449). Die Gachien bemuthigten biefe Barbaren, und erbielten als Lobn bie Infel Thanet jum Gig. Aber balb vermanbelten fic bie Befduter in Reinde. Debrere: Gamarme ber Sachfen, Buten und Angeln, banmand Danen, Brew Ben, Rugter, eine große Babl Artefen n. A. folgten ber erften Auswanderung, und brangen von Rorben, Often und Guben in bas ungludliche ganb. Go verzweifelt bie Lage ber Gingeborenen fcbien, fo ermannten fie fich boch gur tapfern Gegenwehr, ftritten — gegen 150 Jahre — vielmal glorreich, endlich ermattenb — gegen bie wilden Binbe, und broupteten auch bann noch, als bie frembe Beptarchie \* feftgegrundet auf brittifchem Boben mar, in bem weftlichen Theil beffelben, in ben Bergen von Cornwal-Iis, und langer noch in jenen von Bales (bort bis in bie Ditte bes genten - bier bis gegen bas Enbe bes breigehnten Jahr-Dunberie) ibre felbfiftanbige Berricaft. Biele fuchien fenfeits bes Meeres bie Freibeit, grundeten auf ben Ruften Ermorit's eine Mieberlaffung , bie fie burch gludliche Rriege erweiterten , und gaben biefem Theile Galliens ibren beimathlichen Ramen (Bretagne) ind ibre, bis auf ben beutigen Lag, neben jener bes bereichenben Rolfes fortlebenbe Sprache.

Die Arlegsmanier ber Sachfen in Britannien glich fener ber Banbalen und Hunnen, ober war noch zerkörenber. Alle Spur ber römischen Gestitung; Sefege und Künfte, auch die Sprache und Religion ber Bestegten wurde vertilgt, und die Gerache Ueberrest ber lezten zur lägstichsten Staverei erniedrigt. Doch als ber Arieg vertobt, ber Bestz sich befestigt haite, wurde die Behandlung mitber. Auch die christiche Religion erhob sich wieder nach Ethelberts von Kent Beschrung (596), durch den Siefer P. Gregors des Großen und seines Glaubensboten, des Mönches Augustin. Jener Ethelbert war zugleich Gesezzarber seines Bolses und allgemeiner Monarch.

Richt nur das untersochte Britannien, auch das freie Bas tes war in Wildhelt zurückgesunten, ja dieses auf langere Zeit als jenes. Zum zweitenmal, wie vor der römischen Eroberung, wurde die Insel ein wildes und dunkles gabelsand. Die Kraft bes Boltes erschöpste sich in innerer Zwietracht.

Rent, Suffex, Effer, Northumbertanb, Diffingein, Mercia int Deffee Buffer Beifet Billie, vonlite an gefifteten Reife.

Die sieben Reiche, von ihrer Gründung bis auf Egbert von Bestser (800—836), welcher sie bleibend vereinigte, bemnach länger als 300 Jahre, kriegten sast unabläffig unter einander (welcher haber nicht wenig die Freiheit in Bales stärkte). Durch blide und Kühnheit oder hervorleuchtendes Berdienst erwarb bald bieser dab jener König den Borrang, selbst eine Art von derrschaft über die Andern. Aber nur die Um flände, nicht ein Gesez oder bleibendes Spstem, erhoben sie zur Bürde solcher allgemeiner "Monarchen." Auch hat keiner mit den answärtigen Nationen bedeutenden Berkehr gehabt. Egbeft selbst aber gehört mehr der solgenden als der gegenwärtigen Periode an.

### Geschichte ber Franken.

### Mrfprung.

Alle abendländischen Reiche wurden weit, an Ruhm und Macht, vom frantischen übertroffen. Daffelbe hat über viele ber übrigen seinen Scepter gestreckt und ben Berhängnissen Europens eine bleibende Richtung ertheilt. Seiner Geschichte gebührt

eine ausführlichere Darftellung.

Neber den Ursprung bieser weitgebietenden Franken jedoch herrschen Dunkelheit und Zweisel. In der Mitte des dritten Jahrbunderts treten sie zum erstenmal auf bet den römischen Schriftellern. Sie erscheinen da als ein Kriegsbund verschiedener Bölker ler Catten, Amstvarier, Chamaver, Brukterer, Ehauzen, Sicumbrer, Ufiveten, Attuarier u. A.), aber wir wissen wicht, ob diese Stämme durch eine freiwillige Bereinigung unter dem gemeinschaftlich angenommenen Namen der Franken sie Macht eines andern und eigenen Bolkes, welches dann die werprüngliche Frankenvolk wäre und die übrigen Stämme sich aux einverleibt hätte, dewirkt worden. Wir möchten das Leziere vermuthen, und das nordalbingische Land für die heimath dieser wahren Franken halten.

Bereinbarung mit ben fremben Stämmen, und herab bis auf bie Bereinbarung mit ben fremben Stämmen, und herab bis auf bie Periode aufammenhängender, gleichzeitiger Zeugnisse sinden wirz zwar in Ueberlieferungen und in Chroniten, bie aus Ueberlieferungen fchöpften, manche, selbst fortlausenbe und umfählliche Kugaben. Wer das Runderbare und Mährchenhafte derselben

verhall bas Babre fo febt, bas bleses taum mehr mag erfannt werben. And werben bie Franken (basjenige abgerechnet, was aus ihren Sagen zur Beleuchtung uralter Rationalstite bervorgeht) weithistorisch merkwürdig erft durch die Berbalinisse mit Rom und durch Erftartung zum größern Bolke. Rur das Allsgemeinste von ihrem altesten Justand und eine turze Charattes
Aftit mag bier eine Stelle sinden.

An ben Franten erkennen wir hentlich die allgemeinen Charaltere ver germanischen Abkunft. Blondes haar, einen flattlichen Buchs, eng anschließende Kleidung, Lebe der Bassen, Verhaltnisse, Sitten, Lebenswelse — Alles wie bei den übrigen Teutschen, oder wents, pawor verksieden. Zu ihren Eigenthüm Lichteiten gehören eine vorzüglich gute Bewassnung (ein flattes Schwert; ein großer Schlie und eine kebr gefährliche Streitart ihrt Biverpaken), Kühnheit, ja Vermessenbeit in deren Gebrauch, sodam — wenn wir Berichte der römischen Schristkeller sir Beweise gelten kaffen, doch freilich auch nach den Zeugnissen ihres eigenen Geschichsserberts; Gregor von Zours — Frecheit im ganzen Ehun, ungezähmtet Hang nach Gewalithaten, Stolz, der Wochmath, Frethetissun, der in Jügellosigkeit übergebt, endlich Grausankeit und Untreue.

Die Franken waren lange in mehrere Stamme gethellt, bom welchen jeder feinen eigenen gutften batte. Soldes hinderte bie gemeinschaftliche Anwendung ber Kraft und verzögerte ben Zeitpuntt bet Nationalgröße. Doch felen fie bem tomifchen Reich wielfältig durch wilden Angriff und weite Raubzüge sower. Die falt den Kranken umal machten ibreit Namen betummt.

Aniet ber Regierung ves hondrins breiteten fich die Franten, welche schon unter Conflantius um Tornndtla (unsern Elikitch) eine sche Riederlassing gegründet, in der ganzen nieberrheinischen Proding (Germania secunda) von Gullen aus. Klobion (vor 440), der erste ihrer Könige, dessen Sisquisson mit Bestimmtheit erspeint, eroberte das besgische Land die zurson mit. Die beiden Brüder, die zu Attisa's Zeit über die Franken herrschten, und von welchen der Eine — Ungenannte — den Schuz des Hunnen-Königs, der Andere, Merodians (Mirvis) den Hunnen-Königs, der Indere Modions Sohne gewesen seyn. Bon diesem Merodaus dat, nach der gewöhlichen Meinung, das erste Königsgeschlecht der Franken den Kanten wer zu erd ving er" erhalten. Deim die Perrschaft bet den Franken wer erblich, wenn gleich weder strong nach Erstesturt, noch untdeildar: Werichen bes Konton aus dem regierenden Haus zum Oberhaupt ertor oder sinnahm, derselbe wurde auf einem Schild zum Zeichen des "Kenta, Aug. Weigen. Kriegebefehls — emporgehoben und bann als König verehrt. Alle Glieber biefes haufes trugen, als Kennzeichen ihrer Burbe, bas lange, unbeschnittene (bloube) haar. Alle Unterthanen — Gemeine und Eble — mußten — und sehr lange bauerte foldes Gefez — ibre Baupter iche eren.

Merovaus Sobn (nach Andern deffen Bruder) war Chilberich (von 456—481), der schönfte, weiseste und ftarfte Mann seiner Zeit, und ein gludlicher Krieger. Sein Tod gab dem fünfgebnjabrigen Chlodwig, seinem Gobn, die Berrichaft über ben

falifden Stamm.

### Chlodwig. Merovinger.

Ehlodwig (Chlodovaus, Chludewig, Ludwig) ist ber wahre Stifter ber franklichen Monarchie, ein Mann, durch Charafter und Thaten äußerst merkwürdig, doch wenig lobenswerth. Sein ererbtes Gebiet war klein; über den größern Theil des Frankenlandes herrschten andere Stämme (zumal zwischen dem Riederrhein und der Maas die Ripuarier), und überhaupt war die bahin von den Franken mehr nur Land durchplündert und verwüstet als erobert worden. Bon dieser beschränkten Lage erhob Ehlodwig sich zur herrschaft eines mächtigen Reiches, und vollendrie innerhalb 30 Jahren die Gründung einer Monarchie, welche sofort der Schwerpunkt von Europa ward, und in ihrem Hauptland heut zu Tage noch mit imponirender Stärke bestebt.

Das abenblänbische Reich war erloschen (476); Obvaker, welcher in Rom ben Kassertpron inmgestürzt, begehrte ber transalpinischen Länder nicht. Kaum hatte Eblodwig seine einbeimischen Angelegenheiten geordnet, im sünsten Jahre seiner Regierung (486), so fürzte er auf Spagrius, welcher, im
Ramen des erloschenen Reiches, von Soissons aus einen nicht unbeträchtlichen Theil von Gallien regierte. Bei Rogent, unsern Soissons, war die Schlacht. Spagrius sab die Auflösung seines Heeres, und sloh nach Loulouse an den westgothischen Pos. Aber auf Eblodwigs Drohung wurde Spagrius ausgeliesert, und dann getödtet. Das ganze beigische Land, die wichtigen Städte Soissons, Rheims, Tropes, Beauvais und Amiens Huldigien dem Sieger, welcher sosort auch in Often das Land ser Lungrer, zwischen der Riedermaas und Mosel, eroberte, und in Besten gegen die Loire vordrang.

Ein gefährlicher Angriff ber Alemannen unterbrach folden Siegeslauf. Diefes ftreitbare, aber fernen Banberungen abgeneigte Bolt hatte auf beimathlichem, teutschem, Boben feine

Racht gegrundet, herrichte aufange amifchen bem Rain und Redgr, fpater - mit ben Baiern, Dfigothen, Burgunbern und granten gufammenftogend - bom led und ber Donan bis jenfeits bes Dains und bes Oberrbeins - bort aur Labn, bier über Elfaß, einen Theil Lotbringens und bas nördliche Delvetien. Jegt brangen fie ben Rhein abwarts gegen Röln, in bas Gebiet Siegberts, Ronigs ber ripuarifden Rranten. Chlobwig eilte feinen Brubern ju Bilfe, und fließ auf bie Alemannen in ben gelbern von Lolbiacum (Bulbid im Julich ifden, 496). Mis bie Schlacht verloren fdien, und bie Memannen ein Siegesgeschrei erboben, ba flebte Chlodwig jum Bott ber Chriften und feiner Gemablin Cblotilbe um Sieg, und gelobte an ibn ju glauben, wenn er burd wirtsame Bille in biefer Stunde ber Roth ibn bon feiner bobern Racht überzeuge. Sofort manbte fic bas Treffen; bie Mlemannen floben, bie Bluthe ihrer Manufchaft fiel, es fiel ihr Ronig, ber Meberreft bat um Gnabe. An biefem Lag ging bie Selbftftanbigfeit Alemanniens unter; es wurde eine frantifche Proping; amar unter felbfigewahlten - in ber golge erblichen - Bergogen, und unter Fortbeftand ber alten Gefege und Bewohnheiten (noch war bei ben Franken tein feftes Softem ber Berricaft), bod nicht minder unterworfen und bienfibar. Auch murbe ber norblide Theil bes Landes, um ben Dain und wefilich am Rhein bis Borm's, von frantifden Rolonien befegt, und tract beut. au Tage ben bierpon abgeleiteten Ramen.

In bemfelben Jahr, ba er bie Alemannen besiegte, nahm Chlodwig, feinem Gelubbe treu, in Rheims bie Taufe, mit tom 3000 Franten, und in turger Briff ber größere Theil ber

Ration.

In ber Bereitwilligteit, feine alten Gotter zu verwerfen, weil fie feine Bitte unerhort ließen, und Chriftus zu hulbigen, fpiegelt fich, mahr und ungeschmudt, unferes Profelyten Geele. Seine Befehrung mar eigennuzig, aber barum boch auf-

ridig, nur freilich nicht in's Innere bringenb.

Diese Annahme ift wohl die gunftigfte für Chlodwig. Biele meinen, daß er blos aus Betrachtung der politischen Bortheile, welche — auch ohne Einschreiten des himmels — Die Taufe ihm bringen mußte, sich zu derfelben entschlossen habe, daß also seine Bekehrung ein leeres Blendwert, eine bloße Maste gewesen.

Auch waren jene Bortheile allerbings febr groß, ja unermeslich. Die herrschende Religion in den Ländern, nach deren Unterwerfung Chlodwig ftrebte, war die driftliche, und die Grundmaffe der Bevollerung nebft dem größten Theil des Klerus hing mit Elfer bem katholisch en Glauben an, mabrend ble barbartschen Croberer Galliens, die Beftaothen und Burgunder, die arianische Lehre bekannten. Durch Abschwörung des Delbenthims bob Chivdwig die gehäffige Scheidewand zwischen seiner, Kation und ben chiftlichen Galliern; und machte bieseisen, so wie die lieberrefte der römischen Trupben, geneigter zur Unterwerfung. Durch das Betennints des athanasischen Alaubens aber gewann er die feurige Anhänglichteit, sa den bereitwilligen Beistand des orthodoren Klerus und der metstens gleichgesinnten Provinzialen gegen ibre arianischen Gebteter, endlich auch einen begnemen Borwand des Angriffs und ein Mittel zur Begeisterung seiner Kreeger.

Aber auch bie Kirche, jumal bie orthobore, hatte vollen Grund, ber Bekebrung Chlodwigs fich ju freuen. Seine und stiner Rachfolger Macht etweiterten fernerhin in Krieg und Frieden die herrschaft bes Chriftenthums; und was noch freudigeren Dank etregte, jene Bekebrung gab ber katholischen Kirche eine feste Stuze gegen bie, unter bem Schuze aller übrigen hristlichen

Bampter' bamale brobend einberichreitenbe, Regerei.

Eplodwig, nach empfangener Taufe, verfolgte eifeiger ale juvor ben Lauf ber Eroberung. Das gange nordliche Galellen, die Städte von Armorita, und was irgent noch in jenen Kändern ben romifden Namen behauptete, unterwarfen fich.

Seine Rriege mit den Burgunbern und Weftgothen' (800 und 507 ff.), und wie er burch beibe feinen Ruhm'und feine

Macht erweitert, haben wir fruber gefeben.

Roch fehlte zur Sättigung Eflowigs bie Bereinbarung aller franktischen Stämme unter seine herrschaft. In den metften feiner Kriege hatten zwar vieselben schon mitgestritten; both nur ans freiwilliger Retgung und unter ihren eigenen Saureten. Mie waren mit Shodwig verwandt. Der gewissenlofe Eprann raumte sie alle, sammt Sohnen und brüdern, durch ben emporendsten Betrath ans dem Weg, und saß sortan allein auf dem blutbestedten Thron.

21 Aber nicht lange mehr befaß er benfelben. 3m 45ften Sabre bes Alters und im 30ften ber Gerrschaft (511) ftarb ber gleich tapfere, als klegsgewandte und verfchmigte, gewaltthatige, mein-

etdige Stifter bes frangofischen Reiches.

Die Einheit biefes Reiches, burch fo viele Berbrechen ertauft, ging wieder verloren burch beffen Theflung unter Chlopwigs Sohne: Theodorich, ber Aeltefte, erhielt Auftrafien, bas öftliche Land. Bon ber Maas jum Rhein, und jenfeits beffeben, über bie eroberte alemiannifche Proving, erstrechte fich fein Gebiet (auch Einiges an ber Manne, um Rheims und Chafons, wurde bagu geschlagen), Mas war die Restdenz. Die brei lüngern Friber, Chlademix, Childebert und Lothar. I., schlugen zu Orleans, Paris und Soissons ihre Size auf, und beherrschien von da, nach zweiselhaften Theilungslinien, das sorten westliche — Reich (Reuftrien).

Ungeachtet ber Thellung, fowoll bie Racht ber Franten noch immer fo wie fie begonnen batte, burch Berbrechen und Sieg;

babet begunftigt burch ihrer Radbarn Somache.

Der auftrasische Theodorich jerkörte bas thuringische Reich: Die Thuringer werden seit bem Ende des dritten Jahrhunderis genannt. Bon der Nordelbe, jenseits welcher sanfangs gehauset, rücken sie in die Mitte Germaniens, aus wo sie seit dem Ansang des funten Jadrhunderis weit hin nach allen Richtungen bertschen. Die Freundschaft der Oft- und Bestig athen, ihrer Geschlechtsverwandten, besestigte ihre Nacht. Unter den Boltern, welche mit Attila zogen, waren sie eines der wichtigsten; die Franken, so wie die Gallier, empfanden damals ihre sowere hand, und seindselige Erinnerungen aus diesem Rrieg-planzten sich von Geschlecht w. Geschlecht. Erneute Beseibligungen von beiden Seiten dermehrten den Das.

Inbeffen beranbten Theodoxichs M., bes Ofigothen, Lob und Bedrängniffe, welche gleich barauf über beffen Reich kamen, Thirtingen seiner wichtigften Stüle. Da fiel Theode'dert, best auftrassichen Theodoxichs Sohn und Nachfolger (534), über best weigen Bortbrüchigkeit allerdings firasbaren, König Thiringens, Dermanfried, schlug ihn an der Nufrut, lodie ihn barauf nach Bulplo, unter dem Schein der Bersähnung, und fürzte ihn die Stadimauer berad. Das thüringliche Reich, mit seiner Daudiffadt Schein der bersehrt und zur frantischen Proving gemacht. Doch zogen in einen Theil von dessen nördlig den Laubern die Sachsen eine Laubern die Sachsen ihr einen Abeil von dessen den Laubern des Achsen eine

Derfelbe Theo be bert, bei ben Rothen bes affgothischen Reiches, vollendete bie Eroberung Alemanntens (vielleicht auch Baterns), und erfüllte Dberitalten mit ben Schreden, fo wie mit bem Abiden bes frantischen Namens. Sein Sohn Theur behalb flarb kinberlos. (554).

Durch gleichen Ausgang ber fibrigen Linien murbe balb nachber bas gange vaterliche Reich unter fother. L., Chlobwig & jungftem Gobn, vereint.

Bei seinem Tob (561) erfolgte eine neue Theilung. Bon seinen vier Sohnen explett Charibert Paris, Guntram Dri Leans und Burgund, Chilperich Sofffons und Siegbert Anftrasien.

Die Geschichten biefer Pringen und ihrer Gobne find burd bie größten Berbrechen bezeichnet. Gelbft ber Beffe aus ben Britbern. Guntram, ben man barum ben Frommen nannte, war graufam und treulos; aber in ben Baufern Chilperich's und Siegberts hauften fic Grauel auf Grauel. Die Berworfenheit und bie unerborten Arevel aweier Beiber, Brunebilb und Brebegund, entgundeten allernachft ben verbrecherifden Daber. Die erfte; eine weftgoibifche Pringeffin und Gemabiin bes auftrafifden Ronigs Siegbert, rief biefen auf gum Rrieg gegen ben Bruber Chilperich in Soiffons, welcher auf Anftiften ber Bublerin Fredegund feine Gemablin, Galfuinbe, Brunebilbs Sowester, ermorbet hatte, und bann bie Berbrecherin ebelichte. Spater beberrichte fle im Ramen ihres Gobnes, Chilbebert II., und bann ihrer beiben Entel, Theubebert und Theoborid, achtunboreißig Jahre lang, ben größern Theil bes Krantenreiches unter Schandthaten und Berbrechen ohne Babl und Dag; alles aus Berrichfucht, Bolluft und wuthenbem Dag gegen bie gleich foanbliche Fredegund, Chilperichs Gemablin und Morberin (584).

Endich, nach bem friedlichen Tob biefet Feindin, erging über Brunebild die Rache. Lothar II., Fredegunds Sohn, vollftredte fie auf barbarliche Weife. Ihn gelüftete nach Auftra fien und Burgund, welche Brunehild verwaltete. Die Rotion erflärte fich gegen Brunehild, und bulbigte Lotharn. Die Rönigin wurde gefangen und, mit ibren Urenteln, schmäblich, unter ent-

feglichen Martern bingerichtet (613).

Der Morber — nunmehr herr aber bas gange Reich bielt eine merkwürdige Bersammlung von bessen geistlichen und weltlichen Ständen zu Paris (615), wo die Rechte der Ration — ober vielmehr ihrer Großen und Bischöfe — bestimmt, be-

festigt und erweitert murben.

Unter demfelben Fürsten (+ 628) sehen wir zuerst die Macht bes königlichen Rajor Domus, hausmeiers oder Großbosmeisters, über alle andern Gewalten sich erheben. Bon bem ursprünglichen Geschäft, der Verwaltung der Krongüter und bes königlichen Hauses, hatte dieser Minister sich allmählig zur obersten Leitung aller dürgerlichen und Kriegsgeschäfte emporgeschwungen. Barnachar, bessen hilse Lothar II. vornehmlich die Perrschaft verdankte, erhielt von diesem die Jusage der lebenslänglichen Gewalt. Personliche Berdienste oder Kühnbeit einiger Großvosmeister, kluge Benuzung der Umstände, vor allem die zunehmende Erschlaftung der merodingischen Prinzen, erhöhten und bessehigten des Ministers Macht. Fortan ist nur von ihm pon dem König nicht mehr die Rede.

Iwar noch 124 Jahre nach Chlotars Tob faßen bessen Rachtommen auf bem Thron. Aber es war nur ber Rame ber herrschaft; das Machiwort des Großhosmetsters — mitunter auch die Parteisucht der Großen und die früh erwachte gegenseitige Abneigung ber Austrasier und Reustrier — besseichebete bald diese, bald sene merovingische Puppe mit dem Königsmantel, sezie sie wieder ab, vereinigte oder theilte das Reich. Die Würde des Ministers, welche ansangs der König srei ertheilt und zurückgenommen hatte, wurde später durch die Bahl der Stände höchstens auf den Borschlag des Königs — vergeden: endlich sahen die Inhaber sie als Eigentbum, sa als ein Erdy ut au. Richt minder um sie, als um die Krone selbst wurden Kriege geführt.

Die Könige bieser Zeiten werden von den Franzosen mit Recht les Rois faineans (gekrönte Schlasmügen, wie man es gut übersetzt bat) genannt. Doch waren fie unschällich. Die Majestät ves Thrones, auf welchem sie schliefen, blied immer ehn Rationalband, und ihre Possaliung wurde, ohne Auslagen, aus dem Ertrag eigenthumlicher Naierhöfe bestritten. Alle Jadre, im Malmonat, erschien der König in der Bersammlung der Nation, sprach, was der Minister ihm in den Mund gelegt, theilte — nach deffen Weisung — die erledigien Leben aus, bestätigte die früheren Bergadungen, die allgemeinen und besonderen Rechte. Dieranf suhr er, von einem Biergespann Ochsen gezogen, in den Palast zurück, und man sah ihn nimmer dis zum folgenden Maitag. Richt die Ohnmacht dieser Könige, mehr die allzugroße Gewalt des Minikers, brachte Undeit über das Reich.

Anter ben Großhofmeiftern vor Pipin machten Grimoalb und Chroin burch Kraft und Berbrechen ihre Ramen groß. Ein weit hoheres Intereffe aber beginnt mit ber Erhebung Pipins von Deriftal (678).

### Pipin von Beriftal. Rarl Martell.

Derfelbe wurde von den Auftrasiern zum Major Domus voer Perzog, gegen Ebroin, ernannt. Der Köuig, Dietrich III., bestätigte ihn gezwungen in solcher Burde über das ganze Reich (687). Bon da an, durch 27 Jahre, regierte Pipin trassool, weise, glüdlich in Krieg und Frieden. Bon den Königen blefer Beit weiß man Richts als die Ramen. Mehrere Empörungen der tentschen Bölfer, weiche unwillig den Franken dienten, wurden niedergeschlagen, und die Ruhe im Innern durch gute Einstehungen und Geseze befördert.

Rad Pipins Tob (714) enifianden große Bewegungen, burch bie Gifersucht ber Auftrafter und Reuftrier, burch bie Racht von Parteibauptem, auch durch einen Ueberres von Anhänglichkeit ans Königsbaus, dis Pipins natürläder Sohn, Karl Martell, durch Tapferfeit, Gewandtheit und Glüc, aus der Mitte der freienden Parteien sich jum Herzog von Reustrien und zum alleinigen Perrn über beibe Reiche erhob. Zwar eine Zeitsang noch ließ er das Schattenbild der Könige fortdaueru; aber nach Dietrichs IV. Lod (737) sezte er demselben keinen Nachfolger mehr, führte ungeiheilt — wenn auch ohne den Königsfitel bie Gewalt, und hinterließ sie seinen Söhnen wie ein Kamilien aut (741).

Durch flegreiche Kriege Karls mit ben teutigen Nationen wurde ber Umfang bes Frankenreiches erweitert, mehr gber noch burch eine energische Regierung im Innern bie Kraft erhöht. Die größen Dynaften und Bafallen gehorchten unwillig, aber burch Karls flarke Hand gezähmt bem mächtigen Großhoftmeister, und er übte solch über via flotzen Pralaten fein Dexyscherecht.

Unter ben Lorbeeren, melde Rarle Stirne gieren, find bie faracentichen bie glorreichten. Bir haben früher bie Diostems bie große Salbinfel ber Pprenaen erobern feben. Jest überftiegen fie biefes finftere Bebirg und betraten Gallien, um Die alten Lander ber - Wefta oth en bem eroberten fpanifcen Reiche beigugefellen. In biefen ganbern berrichte jest, mit koniglicher Dacht, Derzog Eubes von Aguitanien, über ein aus Basten, Gothen und Franten gemifchtes Bolf. Ginen erften Angriff folug er gurud; ein zweiter unterwart ben Garacenen bas beutige Langueboc, und Gascogne von ber Rhone-Mündung bis ju jener ber Garonne. Sierauf führte Abbor-Rhaman ein brittes beer über bie Dyrenaen (731); gang Galifen, ja gang Guroba, follte bes Beberrichers ber Glaubigen werbeng Benfeits ber Rhone, bei Arles, folug er bie Chriften in einer morberifden Schlacht, bann nochmale, und faft bie jur Bertilgung, im Rorben ber Garonne, ben ungludlichen Bergog Eubes, überschwemmte, verheerte bas icone ganp, bis pur goire und Saone, und erfulte mit labmenbem Schreften bie gange Chriftenbeit.

Ware, ihm gelungen, die Macht ber Frauten zu brechen, kein anderes Reich mehr hatte widerfiehen konnen. Siegreich hatten die Saracenen des Abendlandes ins Herz von Europa vordringen, und alba sich mit ihren, vom Norgenland berbeitommenden, Britbern vereinigen mögen. In, so verdängnisvoller Lage hatte ein bein vereinigen mögen. In, so verdängnisvoller Lage hatte ein bein Saracenen vem Christenisum den Untergang dereiten, und mit demfelben die Grundlage der edesschen Dumgnität und die Reime der Freiheit gerstären Lönnepe.

Als die Aunde von Abdor-Rhamans Siegen exschall, als bet veririebene Eudes von Aquitanten um Hilfe stehend herunftrte, als Flüchtlinge von Tours, Lyon, Besaucon die nahende Gesar vertündeten, da sammelte Karl bie kaultschen und teutschen Krieger unter seine allzeit siegerichen Panter, verdnete als großer Beerführer den Marsch in die Ebenen von Politiers, und daselbst die unsterdliche Schlacht (732). Am siedenten Tage des Kampses, wo die Gewalishausen des Zusvolles zur Entscheing auf einander stehen, da vertilgte — nach dem Ausbornd des Geschichtschere Rodericus Toletanus — das hochsammige, sühne Geschichtschere Rodericus Toletanus — das hochsammige, fühne Geschicht der Teutschen, mit mauersester Brust und eisernem Arme streitend, in wenig Augendlichen das arabische Jeer." Die Trümmer desselben, durch einheimischen Haber vollends zerrlittet, stoben ellig und auf immer, ieder Stamm einen besopdern Weg suchend, über die Pyrenäen zurück. Larl erhielt von so großem Sieg den Besnamen Nartell (Hammer).

### Sinig Pipin.

Reun Jahre nach biefer herrlichen Waffentbat ftarb Karl (741). Seine Sohne, Karlmann und Pipin, theilten das Reich. Der erfte, exhielt Auftraften, ber zweite Neuftrien. Noch schien ein König nothwendig, um der Gewalt der Großhofmelfter den Romen zu leiben, oder auch um folden Titel zum Boribeil dieser lezierren im Gebrauch zu erhalten. Ein merovingischer Arinz, Ehild erich ill., wurde darum auf den Thron gesezt, welchen er bald feinem Gewaltträger überlaffen mußte.

Pipin— feit der Abbantung Karlmanns, welcher ins Mofier Monte Caffind ging, Allein herricher — hatte der Ration durch Etzaten feine Kraft bewiesen. Aber tein perfonliches Verdienfi ift fo ehrmitotig in den Augen des Boltes, als der Schimmer einer Krone, und dem Ebrgetz ift die toftbarfte Dulbigung jene, welche permög eines felbstfändigen Rechtes, unabhängig von Lugend und Kraft, gefordert wird.

Demmach beschloß Pipin, König zu werden, und weil die Seiligkeit des merovingischen — wenn auch veralteten — Recies nur einem noch beiligeren Titel weichen zu können schien, so wandte der Großhosmeister sich an den Papst, welcher dereitst, durch kinge Bee nüzung gunftiger Umfände, eine glänzende Sobeitsstuse erklomung hatte, und nach dem, was kurz zuvor von ihm ber beilige Boniss zius, der große Apostel der Teutschen, den Abendländern gelebrt, als Daupt der Epristenheit, sa als Stellvertreter Gottes aus Erden bon den Franken verehrt ward. Eine Gesandtschaft ging en ihn ab und trug seiner Entscheidung die Frage vor: "Welches der wahr Die sieben Reiche, von ihrer Gründung bis auf Egbert von Bestser (800—836), welcher sie bleibend vereinigte, demnach länger als 300 Jahre, triegten sast unablässig unter einander (welcher Pader nicht wenig die Freiheit in Bales flärkte). Durch Gläck und Kühnheit oder bervorleuchtendes Berdienst erward bald bieser bald jener König den Borrang, selbst eine Art von Herrschaft über die Andern. Aber nur die Umstände, nicht ein Gesez oder bleibendes System, erhoben sie zur Bürde solchen allgemeiner "Monarchen." Auch hat keiner mit den answärtigen Natsonen bedeutenden Berkehr gehabt. Egbett selbst aber gehört mehr der solgenden als der gegenwärtigen Periode an.

### Geschichte ber Franken.

### Mrfprung.

Alle abendlanbischen Reiche wurden weit, an Buhm und Dacht, vom frantischen übertroffen. Daffelbe hat über viele ber übrigen feinen Scepter gestredt und ben Berbangniffen Europens eine bleibenbe Richtung ertheilt. Seiner Geschichte gebuhrt

eine ausführlichere Darftellung.

Ueber ben Ursprung bieser weitgebietenden Franken jedoch herrschen Dunkelheit und Zweisel. In der Mitte des dritten Jahrbunderts treten sie zum erstenmal auf bei den römischen Schriftellern. Sie erscheinen da als ein Kriegsbund verschiedener Bölker (ver Catten, Amsivarier, Chamaver, Brukterer, Chanzen, Sicumbrer, Usiveten, Attuarier u. A.), aber wir wissen micht, ob diese Stämme durch eine freiwillige Bereinigung unter dem gemeinschaftlich angenommenen Namen der Franken sich zur größern Ration gebildet, oder ob solche Bereinigung durch die Macht eines andern und eigenen Bolkes, welches dann das ursprüngliche Frankenvolk wäre und die übrigen Stämme sich uur einverleibt hätte, bewirft worden. Wir möchten das Leztere vers muthen, und das nordalbingische Land für die heimath dieser wahren Kranken balten.

: Ueber bie Geschichte bes älteften Frankenvolkes, vor seiner Bereinbarung mit ben fremben Stämmen, und herab bis auf bie Persode jusammenhängenber, gleichzeitiger Zeugnisse sinden wir zwar in Ueberlieferungen und in Ehroniken, die aus Ueberlieferungen rund in Gutoniken, von aus Ueberlieferungen fchöpften, manche, selbst fortlaufenbe und umftändliche Augusten. Aber das Runderbare und Rabrchendafte derfelben

verhull' bus Bahre fo febr, baß blefes taum mehr mag ertannt werben. And werben bie Franken (vasienige abgerechnet, was aus ihren Sagen jur Beleuchtung uralter Rationalfitie bervor- gebr) weithstroris merkwürdig erft durch die Berbalinisse mit Rom und durch Erftartung jum größern Bolke. Nur das Alle gemeinste von ihrem altesten Juliand und eine kurze Eharaltes Altist mag bier eine Stelle sinden.

An ben Franten erkennen wir bentlich die allgemeinen Eharaktere ver germanischen Abkunft. Blondes haar, einen ftattlichen Buchs, eng anschließende Kleidung, Leebe der Wassen, Berhaltniffe, Sitten, Lebensweise — Alles wie det den übrigen Teutschen, oder wenig, habrur verlagieben. Ju bern Eigenthüm zeichteiten geboren eine vorzüglich gute Bewassnung (ein ftartes Schwert; ein großer Schild und eine seinenfnung (ein startes Schwert; ein großer Schild, auf eine fedr gefährliche Streitart inti Biverhaken); Kühnheit, sa Vermessenheit in deren Gebrauch, sodam — wenn wir Berichte der römischen Schriftfeller sir Beweise gelten lassen, doch freilich auch nach den Jeugnissen ihres eigenen Geschichsserberts; Gregor von Zours — Frecheit im ganzen Ehun, ungezähmter Hang nach Gewaltisaten, Stolz, der in Pochmuth, Freiheitsstun, der in Jügellosigkeit übergeht, endlich Grausamteit und Untreue.

Die Franken waren lange in mehrere Stamme geiheilt, bom welchen jeder feinen eigenen Fürften batte. Soldes hinderte bie gemeluschaftliche Anwendung ber Kraft und verzögerte ben Zeits puntt bet Antionalgröße: Doch felen fie dem tomifchen Reich wielfältig durch wilden Angriff und weite Raubzüge sower. Die fallschen Kranken zumal machten threir Ramen berulumt.

Unter ber Regierung bes Sonbrius breiteten fich bie grans fen, welche fcon unter Conftantius um Toranotta funfern Buttid) eine fefte Rieberlaffung gegrundet, in ber gangen nie berrbeinischen Broving (Germania secunda) von Gallen aus. Rlobion (vor 440), ber erfte threr Ronige, beffen Gestalt und mit Beftimmtheit ericeint, eroberte bas belgifche Land bis gur Gomme. Die beiden Bruber, bie ju Mttila's Beit über die Franten berifch. ten, und von welchen ber Gine - Ifngenannte - ben Goug bes Dunnen = Ronige, ber Anbere, Merovans (Merwig) ben Sous ber Romer anfichte; follen Rlopione Gobne gewefen fenn. Bon biefem Merovaus bat, nach ber gewöhnlichen Deinung, bas erfte Ronigegeschiecht ber Rranten ben Ramen ber "De ero vinger" erhalten. Denn vie Berticaft bei ben granten mar erblic, wenn gleich weber ftreng nach Erftgeburt, noch untbeilbar: Befchen bie' Ration aus bem regierenben Saus jum Dberhaupt erfor ober annabm, berfelbe mutbe auf einem Schith - jum Beichen bes Reiten, Mug. W erg. it.

Kriegsbefehls — emporgehoben und baun als König verehrt. Alle Glieber biefes haufes trugen, als Rennzeichen ihrer Burbe, bas lange, unbeschnittene (blonbe) haar. Alle Unterthanen — Gemeine und Eble — mußten — und fehr lange bauerte foldes Geles — ibre Saupter foe eren.

Merovaus Sohn (nach Andern beffen Bruder) war Chilberich (von 456—481), der schönfte, weiseste und ftartse Mann feiner Zeit, und ein glücklicher Krieger. Sein Tod gab bem fünfzehnjährigen Chlobwig, seinem Sohn, die Berrichaft über ben

falifden Stamm.

### Chlodwig. Merovinger.

Ehlodwig (Chlodoväus, Chludewig, Ludwig) ift ber wahre Stifter der franklichen Monarchie, ein Mann, durch Charafter und Thaten äußerst merkwürdig, doch wenig lodenswerth. Sein ererdies Gebiet war klein; über den größern Theil des Frankenlandes herrschten andere Stamme (zumal zwischen dem Riederrhein und der Maas die Ripuarier), und überhaupt war die dahin von den Franken mehr nur Land durchplündert und verwüstet als erobert worden. Bon dieser beschränkten Lage erhod Chlodwig sich zur Herrschaft eines mächtigen Reiches, und vollendrie innerhalb 30 Jahren die Gründung einer Monarchie, welche sofort der Schwerpunkt von Europa ward, und in ihrem Pauptland heut zu Tage noch mit imponirender Stärke besteht.

Das abendländische Reich war erloschen (476); Obaater, welcher in Rom den Kasserthron umgestürzt, begehrte der transalpinischen Länder nicht. Kaum hatte Eblodwig seine einbeimischen Angelegenheiten geordnet, im schnsten Jahre seiner Regierung (486), so ftürzte er auf Spagrius, welcher, ich Ramen des erloschenen Reiches, von Soissons aus einen nicht unbeträchtlichen Theil von Gallien regierte. Bei Nogent, unsern Soissons, war die Schlacht. Spagrius sab die Auslösung seines Deeres, und sich nach Loulouse an den westgothischen Pos. Aber auf Ehlodwigs Drohung wurde Spagrius ausgeliesert, und dann getödtet. Das ganze belgische Land, die wichtigen Städte Soissons, Rheims, Tropes, Beauvais und Amiens hulbigten dem Sieger, welcher sofort auch in Often das Land der Tungrer, zwischen der Niedermaas und Mosel, eroberte, und in Besten gegen die Loire vordrang.

Ein gefährlicher Angriff ber Alemannen unterbrach folden Siegeslauf. Diefes fireitbare, aber fernen Banberungen abgeneigte Bolt hatte auf heimathlichem, teutschem, Boben feine

Racht gegelindet, herrichte anfange awifden bem Rain und Redar, foater - mit ben Batern, Ditgothen, Burgunbern und Franten gufammenftogenb - bom led und ber Donan bis jenfeits bes Dains und bes Oberrheins - bort aur Babn, bier über Elfaß, einen Theil Lotbringens und bas nordliche Delvetien. Jegt brangen fie ben Rhein abwarts gegen Roln, in bas Gebiet Stegberts, Ronigs ber ripuarifden Rranten. Chlodwig eilte feinen Brudern au Silfe, und fließ auf bie Alemannen in ben gelbern von Tolbiacum (Bulpic im Bulidifden, 496). 216 bie Schlacht verloren ichien. unb bie Alemannen ein Siegesgeschrei erboben, ba flebte Chlobwig jum Gott ber Chriften und feiner Gemablin Chlotilbe um Sieg, und gelobte an ibn zu glauben, wenn er burch wirtigme Bilfe in biefer Stunde ber Roth ibn von feiner bobern Dacht überzeuge. Sofort mandte fic bas Treffen; bie Alemannen floben, bie Bluthe ihrer Mannicaft fiel, es fiel ibr Ronig, ber Neberrest bat um Gnade. An diesem Tag ging die Selbstftanbig-teit Alemanniens unter; es wurde eine frankische Proving; "war unter felbfigemablten - in ber Kolge erblichen - Bergogen, und unter Fortbeftand ber alten Gefese und Bewohnbeiten (noch mar bei ben Franten fein feftes Goftem ber Berricaft), bod nicht minder unterworfen und bienfibar. Auch murbe ber norbliche Theil bes gandes, um ben Dain und weftlich am Rhein bis Borme, von frantifden Rolonien befeat, und tragt beut au Tage ben bierpon abgeleiteten Ramen.

In bemfelben Jahr, ba er bie Alemannen befiegte, nahm Chlodwig, feinem Gelubbe treu, in Rheims bie Taufe, mit ihm 3000 Franten, und in turger Frift ber größere Theil ber

Ration.

In ber Bereitwilligkeit, feine alten Gotter zu berwerfen, weil fie feine Bitte unerhort ließen, und Chriftus zu bulbigen, spiegelt fic, mahr und ungeschmudt, unferes Proselyten Seele. Seine Betehrung war eigennuzig, aber barum boch auf-

richtig, nur freilich nicht in's Innere bringenb.

Diese Annahme ift wohl die gunftigfte für Chlodwig. Biele meinen, daß er blos aus Betrachtung ber politifchen Bortheile, welche — auch ohne Einschreiten des himmels — die Taufe ihm bringen mußte, fich zu berselben entschloffen habe, daß also seine Bekehrung ein leeres Blendwert, eine blose Maste gewesen.

Auch waren jene Bortheile allerdings fehr groß, ja unermeslich. Die herrschende Religion in den Landern, nach beren Unterwerfung Chlodwig ftrebte, war die driftliche, und die Grundmaffe der Bevölferung nebft dem größten Theil des Rierus bing mit Eifer bem katholischen Grauben an, während bie barbartschen Eroberer Galliens, die Bestgothen und Burgunder, die arianische Lehre bekannten. Durch Moschworung des Delbendumins bob Chlodwig die gehänsten, und machte dieselben, lot wie die lieberreste der römischen Eruppen; geneigter zur Unterswerfung. Durch das Bekenntnist des athanasischen Glaubens aber gewann er die seutze Anbänglichteit; sa den bereitwilligen Beistand des orthodoren Klerus und der meisten gleichgesinnten Produgialen gegen ibre artausschen Gebteter, endlich auch einen bequemen Borwand des Angriffs und ein Mittel zur Begeisterung seiner Krieger.

Aber auch bie Rirche, jumal bie orthobure, hatte vollen. Grund, ber Betehrung Chlodwigs fich ju freuen. Seine und friner Rachfolger Macht erweiterten fernerhin in Krieg und Frieden die Perrichaft bes Spiffenthums; und was noch freudigeren Dankerregte, jene Betehrung gab ber tathollichen Rirche eine feste. Stilze gegen bie, unter bem Schuje alter übrigen driftlichen Sanvier bamals brobend einberschreitenbe, Regeret.

Thom ig, nach empfangener Taufe, verfolgte eifriger als juvor ben lauf ber Eroberung. Das gange nordliche Galiten, die Stabte von Armorita, und was irgend noch in jenen Ländern ben romifchen Ramen behauptete, unterwarfen fich (497 fi.).

Seine Rriege mit den Burgunbern und Wefigothen (600 und 507 ff.), und wie er burg beibe feinen Ruhm und feine

Dacht erweitert, haben wir fruber gefeben.

Roch fehlte zur Sättigung Eflowigs bie Bereinbarung aller franklischen Stämme unter seine herrschaft. In den metsten feiner Kriege hatten zwar vieselben schon mitgestritten; both nur and freiwilliger Retgung und unter ihren eigenen hanptern. Alle waren mit Splodwig verwandt. Der gewissenbeten. Exprann raumte sie alle, sammt Söhnen und Brüdern, durch den emporendsten Betrath and dem Weg, und saß sortan allein auf dem blutbestedten Thron.

Der nicht lange mehr befaß er benfelben. 3m 45ften Sahre bes Alters und im 30ften ber Berrschaft (511) ftarb ber gleich tapfere, als Megsgewandte und verschmitte, gewaltihätige, mein-

etbige Stifter bes frangofifchen Reiches.

Die Einheit biefes Reiches, burch fo viele Berbrechen ertauft; ging wieder verloren burch beffen Theilung unter Chlopwige Sohne: Theodorich, ber Aeltefte, erhielt Auftrafien, bas öftliche Land. Bon ber Maas jum Rhein, und jenfeits beffelben, über bie eroberte alemannische Proving, erstrecte fich fein Gebiet (auch Einiges an ber Marne, um Rheims und Chatons, wurde bagin geschlagen), Mes war die Restdenz. Die brei jüngern Brider, Chiademix, Childebert und Lotbar, L., schlugen zu Drie ains, Paris und Goissons ihre Size auf, und beherrschen von da, weiselbaften Theilungslinien, bas ibrige westliche — Reich (Reuffrien).

Ungeachtet ber Theilung, fowoll bie Macht ber Franken noch immer fo wie fie begonnen batte, burd Berbrechen und Sieg;

babei begunftigt burch ihrer Radbarn Comache.

Der auftrassiche Theodorich jerftorte das thuringische Reich. Die Thuringer werden seit dem Ende des dritten Jahrhunderts genannt. Bon der Nordelbe, jenseits welcher sie anfangs gehaufet, rückten sie in die Mitte Germaniens, allem gle seit dem Ansang des sünften Jahrhunderts weit hin nach allen Richtungen bertschten. Die Freundschaft der Dst- und Bestgothen, ihrer Geschlechtsverwandten, defestigte ihre Macht. Unter ben Boltern, welche mit Attila zogen, waren sie eines der wichtigsten; die Franken, ih wie die Galler, empfanden damals ihre sowen, und feindslige Erinerungen aus diesem Arieg phangten sich fort von Geschlecht zu Geschlecht. Erneute Beleide aungen von beiden Seiten vermehrten den Das.

Indessen beraubten Theodorichs M., des Ofigothen, Lod und Bedrängnisse, welche gleich darauf über dessen Reich kamen, Ehüringen seiner wichtigken Stüze. Da siel Theodorichs Sohn und Nachfolger (334), über den, wegen Wortenücksisteit allerdings strafdaren, König Thüringens, bermanfried, schlug ihn an der Unstrut, lodie ihn darauf nach Buldich, unter dem Schein der Berschnung, und fürzte ihn des Stadimauer herad. Das thüringliche Reich, mit seiner Daubtsfladt Scheid ungen wurde jezt leicht erobert und zur franklischen Provinz gemacht. Doch zogen in einen Theil von besten nördlig

den Laubern bie Sachfen ein.

Derfelbe Theo bebert, bei ben Röthen bes afgothischen Reiches, vollendete bie Eroberning Alemanntens (vielleicht auch Baierns), und exfullte Dberttalten mit ben Schreden, fo wie mit bem Abichen bes frantischen Ramens. Sein Sohn Theur behalb flarb kinderlos. (554).

Durch gleichen Ausgang ber fibrigen Linien wurde balb nachber bas gange vaterliche Reich unter Lothar L. Chlobwig's

jungftem Cobn, vereint.

Bei feinem Tob (561) erfolgte eine neue Theilung. Bon feinen vier Sohnen expielt Charibert Paris, Guntram Dri Jeans und Burgund, Chilperic Soiffons und Siegbert Auftrafien.

Die Gefdicien biefer Pringen und ibret Gobne find burd bie größten Berbrechen bezeichnet. Gelbft ber Beffe aus ben Brilbern, Guntram, ben man barum ben grommen nannie, mar graufam und treulos; aber in ben Baufern Chilperichs und Siegberts hauften fich Grauel auf Grauel. Die Berworfenheit und bie unerborten Brevel zweier Beiber, Brunebilb unb Frebegund, entzundeten allernachft ben verbrecherifden Daber. Die erfte; eine weftgoibifche Pringeffin und Gemablin bes auftrafifden Ronigs Siegbert, rief biefen auf gum Rrieg gegen ben Bruber Chilverich in Soiffons, welcher auf Anftiften ber Bublerin Arebeaund feine Gemablin, Galfuinbe, Brunehilbs Schwefter, ermorbet hatte, und bann bie Berbrecherin ebelichte. Spater bebertichte fle im Ramen ihres Gobnes, Chilbebert II., und bann ihrer beiben Entel, Theubebert und Theoborid, achtunbbreißig Jahre lang, ben größern Theil bes Arantenreiches unter Schandtbaten und Berbrechen obne Babl und Das: alles aus Berrichfucht, Bolluft und wutbenbem Daß gegen bie gleich foanbliche Fredegund, Chilperiche Gemablin und Morberin (584).

Endlich, nach bem friedlichen Tob biefet geindin, erging über Brunehilb bie Rache. Lothar II., Fredegunds Sohn, vollftredte fie auf barbarliche Beife. Ihn geluftete nach Auftra fien und Burg und, welche Brunehild verwaltete. Die Ration erflärte fich gegen Brunehild, und hulvigte Lotharn. Die Ronigin wurde gefangen und, mit ibren Urenteln, schmäblich, unter ent-

fegliden Martern bingerichtet (613).

Der Morber — nunmehr herr über bas gange Reich hielt eine merkwürdige Bersammlung von beffen geiftlichen und weltlichen Ständen zu Paris (615), wo die Rechte der Ration — oder vielmehr ihrer Großen und Bischofe — bestimmt, be-

festigt und erweitert murben.

Unter bemfelben Fürsten (+ 628) seben wir zuerft die Macht bes königlichen Rafor Domus, hausmeiers ober Großbosmeisters, über alle andern Gewalten fich erheben. Bon bem ursprünglichen Geschäft, der Berwaltung ber Kronglieft und bes königlichen Hauses, hatte bieser Minister sich allmählig zur obersten Leitung aller bürgerlichen und Kriegsgeschäfte emporgeschwungen. Barnachar, bessen hise Sothar II. vornehmlich die Perrschaft verdankte, repielt von biesem die Jusage der lebenstänglichen Gewalt. Personliche Berdienste oder Kühnheit einiger Großvosmeister, kluge Benuzung ver Umftände, vor allem bie zunehmende Erschlaftung der merovingischen Prinzen, erhöhten und beseschieften des Ministers Macht. Forsan ist nur von ihm von bem König nicht mehr die Rede.

Imar noch 124 Jahre nach Chlotars Tob fasen bessen Rachtommen auf bem Thron. Aber es war nur ber Rame ber herrschäft; bas Machtwort bes Großhosmetsters — mitunter auch bie Partessung ber Austrasser und die Partessung ber Austrasser und Neustrier — belleibete balb biese, bald sene merovingische Puppe mit dem Königsmantel, sezte sie wieder ab, vereinigte oder iheilte das Reich. Die Barde des Ministers, welche ansangs der König frei ertheilt und zurückgenommen hatte, wurde später durch die Bahl der Stände — höchsens auf den Borschalag des Königs — vergeben: endlich sieden die Inhaber sie als Eigenthum, sa als ein Erbg ut an. Richt minder um fie, als um die Krone selbst wurden Kriege geführt.

Die Könige diefer Zeiten werden von den Franzosen mit Recht les Rois faineans (gekrönte Schlasmügen, wie man es gut fibersezt dar) genannt. Doch waren fie nuschälte. Die Majeftät bes Thrones, auf welchem fie schliefen, blieb immer ein Rationat, band, und ihre Hospaltung wurde, ohne Auflagen, aus dem Ertrag eigenthämlicher Malerdöfe bestritten. Alle Jadre, im Malmonat, erschien der König in der Bersammlung der Ration, sprach, was der Minister ihm in den Mund gelegt, theilte — nach besten Berfung — die erledigten Leben aus, bestätigte die früheren Bergabungen, die allgemeinen und besonderen Rechte. Dierauf suhrer, von einem Biergespann Ochsen gezogen, in den Palast zurück, und man sab ihn nimmer dis zum folgenden Maitag. Richt die Ohnmacht bester Könige, mehr die allzugroße Gewalt des Minizers, brachte Undeil über das Reich.

Unter ben Großpofmetftern vor Pipin machten Grimoalb und Cbroin burch Araft und Berbrechen ihre Ramen groß. Gin welt hoheres Intereffe aber beginnt mit ber Erhebung Pipins

von Beriftal (678).

### Pipin von Beriftal. Rarl Martell.

Derfelbe wurde von den Auftra siern zum Major Domus oder Herzog, gegen Ebroin, ernannt. Der König, Dietrich III., bestätigte ibn gezwungen in solcher Burde über das ganze Reich (687). Bon da an, durch 27 Jahre, regierte Pipin traftvoll, weife, glüdlich in Rrieg und Frieden. Bon den Königen bielfer Zeit weiß man Richts als die Ramen. Mehrere Empörungen der teutschen Bölfer, welche unwillig den Franken dienten, wurden niedergeschlagen, und die Ruhe im Innern durch gute Einsteinungen und Geseize befördert.

Rad Pipins Lob (714) eniftanben große Bewegungen, burch bie Giferfucht ber Auftrafter und Renftrier, burch bie Ract von Parteibauptem, auch durch einen Ueberres von Andänglichkeit ans Königsbaus, dis Pipins natürlicher Sohn, Karl Martell, durch Tapferkeit, Gewandicheit und Glüc, aus der Mitte der firektenden Parteien sich jum Der dog von Reuftrien und jum alleinigen Perrn über beibe Reiche erhob. Zwar eine Zeitlang noch ließ er das Schattenbild der Könige fortdaueru; aber nach Dietrichs IV. Lob (737) sezte er demselben keinen Nachfolgen mehr, sihrte ungeihellt— wenn auch ohne den Königstiel—bie Gewalt, und hinterließ sie seinen Sohnen wie ein kamilienaut (741).

Durch flegreiche Kriege Karls mit ben teutigen Nationen wurde ber Umfang bes Frankenreiches erweitert, mehr gber noch burch eine energische Regierung im Innern die Kraft erhöbt. Die größen Opnaften und Bafallen gehörchten — unwillig, aber burch Karls flate hand gegabmt — bem mächtigen Exphofmeilter, und er übte selbst über die flolgen Fralaten fein Dert-

fderrecht.

Unter ben Lorbeeren, melde Raris Stirne gieren, find bie fargeenifden bie glorreichften. Bir haben früher bie Dostems bie große Salbinfel ber Pprenaen erobern feben. Begt überfliegen fie diefes finftere Gebirg und betraten Gallien, um bie alten Lander ber Befta oth en bem eroberten fvanifchen Reiche beigugefellen. In biefen ganbern berrichte jest, mit koniglicher Dacht, Derzog Eubes von Aquitanien, über ein aus Basten, Gothen und Franten gemischtes Bolt. Ginen erften Anariff folug er gurud; ein zweiter unterwarf ben Garacenen bas beutige Langueboc, und Gascogne, von ber Rhone-Munbung bis au iener ber Garonne. Sierauf führte Abbor = Rhaman ein brittes Beer über bie Dyrenaen (731); gang Ballien, ja gang Guroba, follte bes Beberrichers ber Glaubigen werben Jenfeits ber Rhone, bei Arles, folug er bie Chriften in einer morberifden Schlacht, bann nochmale, und faft bie jur Bertilgung, im Rorben ber Garonne, ben ungludlichen Bergog Eubes, überfdwemmte, verbeerte bas icone Land bis mix Boire und Saone, und erfullte mit labmenbem Schreden bie gange Chriftenbeit.

Mare ihm gelungen, die Macht ber Frauten zu brechen, tein anderes Reich mehr hatte widerstehen können, Siegreich hatten die Saracenen des Abendlandes ins Derz von Europa vordringen, und alba sich mit ihren, vom Morgenland berbeitommenden, Brübern vereinigen mögen. In so verbängnisvoller Lage batte ein dieg der Saracenen vem Ehristenibum den Untergang dereiten, und mit demselben die Grundlage der edelsten humanistät und die Reime der Freiheit gerstären lönnepe.

Als bie Runde von Abbor-Rhamans Siegen ericoll, als ber veririebene Eubes von Aquitanien um Bilfe flebend beruntirrie, ale Flüchtlinge von Loure, Loon, Befancon Die nabende Gefahr vertundeten, ba fammelte Rarl tie frautifden und teutiden Rrieger unter feine allzeit flegreichen Paniere, ordnete als großer Deerführer ben Maric in bie Ebenen von Vol-'tiere, und bafelbft bie unfterbliche Schlacht (732). Am ficbenien Lage bes Rampfes, mo bie Bemaltshaufen bes Rusvolles que Entideibung auf einander fliegen, ba "vertilgte - nach bem Musbrud bes Geschichtschreibers Rodericus Toletanus - bas bodflammige, tubne Befdlecht ber Teutiden, mit mauerfefter Bruft und eifernem Arme ffreitenb, in wenig Augenbliden bas grabifde Deer." Die Erummer beffelben, burd einheimifden Daber vollenbe 'terrlittet, floben ellig und auf immer, jeber Stamm einen befapbern Beg fuchend, über bie Pyrenaen gurud. Rarl erhielt von fo großem Gieg ben Beinamen Martell (Sammer).

## gang Pipin.

Reun Jahre nach biefer herrlichen Waffenihat ftarb Karl (741). Geine Gohne, Raxlmann und Pipin, theilten bas Reich. Der exfte exhielt Auftraften, ber zweite Neuftrien. Noch schien ein König nothwendig, um ber Gewalt ber Großhosmelfter ben Rammen zu leihen, ober auch um folden Titel zum Bortheil bieser lezteren im Gebrauch zu erhalten. Ein merovingischer Aring, Ehilb er rich III., wurde barum auf ben Thron gesetzt, welchen er bald feinem Gewaltträger überlaffen mußte.

Pipin — feit ber Abbantung Karlmanns, welcher ins Mofier Pronte Caffino ging, Allein berricher — hatte ber Nation burch Ebaten seine Kraft bewiesen. Aber lein personliches Berbienft ift so ehrwürzig in ben Augen bes Boltes, als ber Schimmer einer Krong, und bem Ebrgetz ist die toftbarfte Dulbigung jene, welche vermög eines felbstfändigen Rechtes, unabbangig von Tugend und Kraft,

geforbert wirb,

Demnach besalos Pipin, König zu werden, und weil die Beiligkeif des merovingischen — wenn auch veralieten — Rechtes nur einem noch belligeren Titel welchen zu können schien, so wandte der Großhofmeister sich an den fanst, velchet kereits, durch linge Bes nüzung glinstiger Umfände, eine glänzende Sobeitskuse erkommen hatte, und nach dem, was kurz zuvor von ihm der beilige Sonnisch zins, der große Apostel der Teutschen, den Abendländern geledne, als Haupt der Christenheit, sa als Stellvertreter Gottes auf Erden von ben Franken verehrt ward. Eine Gesandischaft ging an ihn ab und trug seiner Entscheidung die Frage vor: "Welches der wahre und trug seiner Entscheidung die Frage vor: "Welches der wahre und rechtmäßige König fen, ob jener, ber ben leeren Ramen trage, ob ber, welcher bie gange Gewalt bes Reichs und beffen Sorge in Arieg und Frieden führe?" — Der Papft (3acharias) entschied nach den Wünschen bes Gewaltträgers. Nach feinem Ausspruch wurde Childerich entihront, geschoren, ins Kloster gestedt und Pipin von den, ihrer Treue gegen Chlodwigs Paus entbundenen Franken als König begrüßt. Der heilige Bonifazius, und nachmals der Papft selbst ertheilten ihm durch seierliche Salbung einen heiligen Charatter, und es wurde ein schwerer Bannfluch gegen diejenigen ausgesprochen, welche je es wagen würden, von dem also geweihten Pipin oder seinem Paus auch in der spätesten Folgezeit abzustalten.

Diefe glangende Ansübung ber papfiliden Machtvolltommenbeit — Abfezung und Einfezung von Königshäufern — enthielt zugleich bas feierlichfte Anertenntnist jener Macht, und biente bem römischen Studl als fernere Begrundung ber hobeitsansprüche

über alle Ebrone ber Chriftenbeit.

Bie bantbar Pipin fich gegen ben römischen Stuhl bezeiget, sein zweimaliger Ariegszug gegen bie Lougobarben, welche Rom bedrängten, bie Eroberung bes Erarcais und beffen Schenkung an ben Papft — bieß ift oben erzählt. — Er ftarb 768.

Pipin, so wie seine Borfahren, hatten vielfältigen Krieg mit ben teutschen Boltern, insbesondere mit den Alemannen, Thüringern, Baiern, Sachsen und Friesen zu führen. Bir haben bier nur noch die drei leztgenannten zu betrachten.

Dag bie Baiern (Boioarii, Baioarii, Bodoarii) von benjenigen Bojern abftammen, welche nicht lange vor Chrifti Geburt burd bie Rartomannen aus Bobmen (Bojohemum von ibnen genannt) vertrieben wurden, ift bie - von farten Grunden unterftuste - Reinung ber meiften Schriftfteller. Rach folder Annahme waren fie nicht germanifden, fonbern gallifden Urfprungs. Doch mogen fie in ben neuen Bobnfigen, namlich in Roritum, Binbelicien und Rhatien, mit teutiden Stammen fic bermifcht baben. Die ganber, mo fie nun bausten - ber Bed trennte fle bon ben Alemannen -, waren meiftens eine Bugabe bes italifden Reides. Bei bem galle bes oftgotbifden Reides tamen fie an bie Franten. In ber Mitte bes fecheten Jahrhunberte erfcheint jum erftenmal beutlich ein Bergog von Balern, Garibald, aus bem agilolfingifden Saufe. Daffelbe befaß folde Burbe erblich, boch nicht untheilbar, und in ber Perfons-Beftimmung abbangig von bes frantifden Konigs Billen. Die enge Berbindung ber Baiern mit ben Longobarden erreate bei ben Kranten Unwillen und Distrauen; ben Baiern aab fie Duid qu Imporungen. Rarl Martell und Pipin foarften bie Abbangigleit. Rarl ber Grofe — nach wiederholtem Abfall bes Berjogs Taffilo II. — fezte benfelben ab (788), und lief Baiern

burd frantifde Grafen wie fein übriges Reich regieren.

Der Rriegsbund ber Sachfen erftartte allmablig jum großen Bolle. 3br Rame tommt icon bei Ptolemaus geographifc por; bifforifd ericeinen fie erft gegen bas Enbe bes britten 3abrbunberte. Gie theilten fic, nach ihren Gigen, in Dfiphalen, Befiphalen und Engern. Die gander, mo ibre Bolfer gewoont batten (von ber Dft- und Rordfee über bie untere Elbe und Befer bis gegen ben Rhein), verließen bie Gadien nicht: nur einzelne Schwarme von ihnen gingen oft aus in benadbarte und ferne Reiche, als Abenteurer, Geerauber, als Theilnehmer an fremben Rriegen, endlich als Groberer. Dit Alboin. ber Longobarben Ronig, jogen viele taufend Sachfen über bie Mipen (569). Den granten halfen fie icon früher bas thurinaifde Reid gerftoren (534). Aber ber Stury folder Scheibemand ftellte fie felbft ben Angriffen ber Franten blos. Lothar I. (454) foll ihnen einen Eribut bon 500 Ruben aufer-Teat baben. Aber Ratl Dartell und Divin fielen ihnen abermals ichwer. Die gunachft an ben Franten wohnenben Stamme bequemten fich ju einem Eribut von 300 Pferben. Doch blieb ber größte Theil ber Ration frei und freiheitsftola, und erlaa auch Rarl bem Großen erft nach bem belbenmutbiaften Biberftand.

Dagegen wurden die Friesen schon in biesem Zeitraum beswungen. Dieses zahlreiche, teutsche Bolt wohnte in den alten Sizen der Chauzen, und weiter hin längs der Nordsee-Rüste, von der Mändung der Elbe dis zu jener der Scholee-Rüste kamen die städlichen Stämme mit den Franken in Streit. Radbod, ihr Kürft, wurde (689) von Pipin von Peristal bestegt, mußte Südfriessand abtreten, und Tribut zahlen. Die Einführung des Ehristenshums sollte die Abhängigkett besestigen. Darum wurde der heilige Millibrod nach Friedland geschickt. Ansangs ohne großen Ersolg, die Karl Martell (734) den frieslichen Fürsten Poppen Ersolg, die Karl Martell (734) den frieslichen Fürsten Poppen überwand und töbtete. Ganz Friesland war sezt eine frankliche Propinz, welche sedoch die auf Karls M. Zeit noch ihre eigenen Kürsen behielt.

genden Periode.

### Derfaffung der Centichen. Allodialfreiheit.

Die Berfaffung ber teutichen Bolter blieb burch einen großen Theil biefes Beitraums biefelbe, welche fie im vorigegewefen: aber allmablig erfuhr fie bei ben meiften - bei ben er-obernben Stammen querft; bei fenen, welche in ber helmath bileben; fpater - eine mefentliche Beranderung. Rein Dachtgebot, tein revolutionarer Sturm bat folde Beranberung bemirtt; ffe war bie naturliche Entwidlung ber in ber Ur-Berfaffung folafenben Reime, beftimmt und geforbert burch neue Umftanbe und et-

weiterte Berbaltniffe.

I. Die Teutschen, ba fie nach bem Schluß ber Ration im Beerbann, oder and in freiwilliger Bereinigung, unter ber Kabne eines Geletteberrn, in bie romifchen Provingen fielen, führten ihren eigenen - nicht eines Berren Rrieg. Demnach war auch bie Rriegs-Beute bas gemeinfame Eigenthum ber Streitgenoffen. Bas erobert, fo wie was geraubt worben, theilten fie in Loofe; und jeber Gingelne erhielt ein foldes, nur größer ober fleiner, je nach Berbaltnig feines Rriege-Berbienfles, feiner Gigenicaft ober vertragemäßiger Bestimmung.

Diefe Erwerbung gefcab mit vollent und unbefdranttem, baber auch erblichem, Gigenthumerecht. Die alfo jugetheilten Guter murben Allodien (vollftanbige, freie Befigibumer)

`aenannt.

II. Der neue Guiebeffger jedoch entsaate fofort feinen vorigen Refaungen und Gewobnheiten nicht. Jago und Refeg Itebte be meht als Aderbau, und mo er ben legten trieb, ba gefcab es burd Leibeigene und Anechte; Aberhanyt burch Dorige ober burgerlich nicht felbftfanbige Leute: Rach wie por mar Er ein freier Dann, ein gleiches Glieb feiner nation, immer bergit jum Krieg; ein felbftffanbiger Bebr, in allen gemeinen We-

foaften flimmberechtiat.

Denn bie Angelegenheiten ber Ration wurden noch immer auf allgemeinen Berfammlungen gefolichtet, feber Freie - ob vornehm ober gering - feine, wenn and bem Anfehn nach verfchiebene, bod bem Recht nach aleiche. Stimme erbob. Die natürliche Rriegepflicht im Deerbann, Folgeleiftung gegen bie gemeinen Beldluffe ,,,, Unterwerfung nutet ben Spruch ber Gerichte, Annahme ober Bezohlung bes Bebrund Friedgelbes - bieß war bie Summe von bes Freien burgerlicher Berbindlichfeit. Much feine Dabe, wie feine Derfon, war frei; Steuern tannte man nicht. Rur von Unfreien, Bortaen, ober von beffeaten Kremben, mochte Eribut geforbert werben. Der freie Mann gab in gallen ber Roth freiwillige Gefdente.

Solde neibenswerthe Rreibelt blieb ungefranti in ibren Dauptzugen, auch wo Conige, felbft mo Erbtonige fiber bie eingewanderten Bolter bertichten. Gewohnheft, freimillige Chrfurcht, mehr als bestimmtes Recht, erhielten oft eine helbenfamille im Best ver abersten Bürde: boch unter ben Gliebern ber Famille inochte, das Bolt nach Gefallen wählen. Bei mehreren Böllern galt unbeschränktes Wahlrecht. Der König war blod Sührer bes Beerbanns, Borsiger in ber National-Bersammlung und in ben hohen Gerichten. Bollstreder ber Boltsbeschillse und Urtheile, endlich seiner Person nach beilig, zumal wenn er gesalbt worden, im llebrigen bem Boltswillen und dem gemeinen Privatrecht unterthan. Er lebte von seinem Gut, von gesezlich oder ritterlich bestimmten Strasselbern, bochstens von freiwillgen Gaben. Seinen unmittelbaren Leibeigenen, Hochsen woch nicht andere als die übrigen Guis- und Leuten mochte er Besehl ertheilen, oder Leistungen auslegen, doch nicht andere als die übrigen Guis- und Leutebessals die Geracht, Sochen der Verlährerter, die er ernaunte, die Derzoge und Frasen, oder wie sonigs Gewaltträger in Krieg und Freden hleßen.

III. Aber biefes tunftlose Gebäude germanischer Freiheit, entsprechend nur ben einsachen Wedürfniffen eines Wälder bewohnenden hirten- und Jägervolles, mochte unter ben neuen Berhältnissen Erdeberung weder mehr genügend seynt, noch auch dasselbe dem Geiff und Charatter nach bleiben. Allmählig, ohne auffallende over lauf ausgesprochene Aenderung in Formen oder Grundsägen, ging, die dem okratische Freiheit unter; und das Bolk — abwechselnd von Königs-, Abels- und Priestertyrannei bedrocht, toch eine Zeitlang noch durch den Streit eit erfer brei Mächte bei enighen eine Feitlang noch durch den Streit sieser mächte bei enighende Ansleden erhalten wurde endlich, als die Königsmacht entscheiden gestürzt war — was abet erft im folgenden Zeitraum geschap

rettungslos ben beiben anbern preis.

Nachstehende Saze mögen diese traurige Umwälzung erklären.
1) Der eingewanderte Stamm nach der Eroberung war nicht länger ein durch Gesammtbesig und Gesammtnuzung einer deschräntten Gegend friedlich vereintes, nahe jusammen wohnendes, leicht an einem Ort zu versammelndes Bolt. Ueber-ein großes Land, über eine zahlreiche seindliche Bevolkerung hingegossen und zerstreut, glich es sezt einem, in weite Kantonnirungen vertheilten, doch immer triegsbereiten, schlafertigen Deer. Die burgerliche Freiheit wich der militärischen Subor-

2) Welche Behandlungsart ber lleberwundenen flatisand, immer' war fie ber Freihelt gefährlich. Die Meisten, die bem Schwert entranten, wurden ju Leibeigenen gemacht. Aber die große Menge berselben gewöhnte sich an ben Anblid ber Stlaverei, und aub einladende Belipiele ber Bedrüdung. Ließ man ben Befiegten

einen Theil ihrer Guter, ober nahm fie (was bei zeitlicher Unterwerfung, zumal in Anfehung ber Bornehmern oft geschah), gar in die Gemeinschaft ber Rechte auf; so brachte die Bermischung ber beiben Rationen nothwendig auch eine, ber rein teutschen Freiheit nachtheilige, Berwirrung der Begriffe und Grundsage hervor. Die Sieger lernten von ben Besteaten bienen.

3) Auch wurde iest schwer ober unmöglich, Nativnalverfammlungen im eigentlichen Sinn des Bortes zu halten. Aus
dem großen, eroberten Reiche die zerstreuten Bedren auf einen
Punkt zusammen zu rufen, ging nicht mehr an. Es blied also nur
der Name, nicht das Besen solcher Versammlungen. Die Masse
ver Nation — die dem Versammlungsplaz benachdarte Boltsmenge ausgenommen — erschien nicht mehr darauf: die Edlen
und Vornehmen, zumal auch die Geifilichen, kamen allein,
oder hatten wenigstens überwiegenden Einstuß. Die Notablen
fingen an die Nation zu repräsentiren, demnach zu
beherrschen.

#### Lehen,

4) IV. Endlich hatte ber eingeführte Allobialbefig gleich mit fich ben Reim einer andern Befigart gebracht, welcher fich balo neben und mit ber erftern entwidelte, fpater biefelbe umichlang,

gurudbrangte, und julegt faft gang vertilgte.

Die einwandernden Nationen bestanden zum Theil aus Mannern, welche selbstftändig, seder für sich allein, als einzelne Behren
tämpsten, zum Theil aus solchen, die im Geleite stritten. Die
Leztern, als welche in eines Andern Namen, nicht auf eigene
Rechnung, in Krieg zogen, erhielten auch bei der Bertheilung der
Beute oder des eroberten Landes kein eigenes oder AllodialLoos. Bobl ader wurde dem Geleitsherrn, welcher als solcher
mehr Berdienst, mehr Anitheil an der Eroberung, als ein einziger
Streiter gehabt, ein verhältnismäßig größeres Loos zugeschieden,
bemnach seine Leute wegen ihrer Befriedigung stillschweigend an
Ihn gewiesen.

Der Geleitsherr (die meiften Eblen waren Geleitsherren), so wie er schon in der heimath aus Kriegsluft, Stolz oder herfommen seine Schaar von Getreuen oder Leuten durch Geschenke von Pserben, Baffen oder durch Schmausereien im Dienst erhalten, theilte jezt von dem großen Aldo, welches ihm zugefallen, kleinret, theilte jezt von dem Gesolge aus — nicht zum unbeschränkten Eigenstum, sondern nur zu Leben, d. h. zum nuzdaren und zugleich widerxuflichen Bestz, wobei — aufangs sillschweigend, nachmals ausbrücklich und feierlich — bie gegenseitige Berpflichtung:

bon Seite bes Lebensberrn ju Sous und Bertretung, bon Seite bes Lebesnmanns ober Bafallen ju weiterer Dienftleiftung unb

Ereue, eingegangen ober erneuert marb.

Diese, ursprünglich von der Gnade der Lebensherren abhängigen Leben gingen nach und nach — in natürlichem doch langsamen Fortschritten — in erdlichen Best über. Es war tein Grund, ben treuen Lebensman, so lang er lebte oder Dienste thun mochte, aus dem verliehenen Lebengut zu vertreiben. Aus mehreren Mitbewerbern um ein erledigtes Leben mochte der Sohn des verkorbenen Basallen, wenn er tauglich zum gleichen Dienst schien, billig den Borzug erhalten, und die öftere Biederholung solcher an Söhne — in deren Ermanglung auch an Seitenvermandte — gemachten Berleihungen begünstigte almablig den Anfpruch, endlich auch das Anerkenntnis der Erblich keit.

Richts ichten bequemer, Richts ben Bortheilen ber Geringern wie ber Bornehmen entsprechenber, als solche Einrichtung, wonach ber große Gutsbefiger die Ländereien, welche er selbft gan nugen nicht vermochte, zum leichten Unterhalt einer — seinen Glanz und seine Racht erhöhenben — Dienstmannschaft verwandte, ber arme Breie dagegen für wenig beschwerliche, oder boch seiner Reigung zusagenbe, Dienste gutes Austommen, ja Bohlhabenheit fand. Bald vermehrte sich die Jahl ber Lehenswerber. Als tein Grund und Boben mehr zu vergeben erübrigte, machte man kein aus sebem aubern Be sigthum, aus nuzbringenden Rechten, Eintlinften, Gefällen seber Art, endlich aus Ehren und Bür-

ben, ja felbft aus geiftlichen Dingen.

Bor allen fucten bie Roniae recht viele Bafallen au fam-Richt nur idien bie Burbe bes Ehrons eine gabireiche Dienstmannicaft ju forbern, auch die Gewalt bes Ronias berubte auf ibr. Die bergebrachte Freibeit ber Bebren ober Allobigibeffger batte biefelben mit ben engften bemofratifden Schranten umgeben; ber emporftrebende Beift ber großen ober abeligen Freien brudte fie noch tiefer burd ariftotratifden ober oligardifchen Erog berunter. Rur bon ben eigenen Bafallen mochte ber Ronig flete bereiten Beborfam forbern, nur burd ibre Bilfe fein Anfeben über aufrührerifde Große, ober felbft aber Gemeinfreie behaupten. Daber wurden, weil die ganbereien ber Rrone größtentheils jur Beftreitung ber Dofbaltuna porbehalten blieben - vorzüglich bie Rechte berfelben, Die Memter und Barben, lebenbar verlieben. Die ebelften ber Ration. bie größten Allobialbefiger - als aus beren Rlaffe bie toniglichen Dherbeamten, bie Bergoge und Grafen, meiftens genommen murben - tamen fo in bas (freilich nur anfangs beilig geachtete. nadmals, wie bie Leben erblich und bie großen Bafallen übermächtig wurden', febr lofe) Berhaltnis der Lehenspflicht ober bet berföntlichen Unterwürfigkeit gegen ben König; während fie selbst als bessen Gene Gewaltsträger, mehr Anreizung und Gelegenheit erstellen, burch Bermehrung ber eigenen Basallen ihren hoffigat ober ihre Macht zu vergrößern.

Defaß einer ein ausgedehntes Lebengut (was zumal bet ben Kron-Basallen flattfanb), so gab er kleinere Theile bavon an Andere als Afterleben, und wurde so zugleich Lebensberr und Basall: Solche Unterordnung mochte durch mehrere Grabe sich

fortfegen.

So wurden von allen Selten de Leben vervielfacht, und es begann ba bie bestimmte Psicht gegen ben Lebensberrn bie allgemeine gegen ben Staat überwog — hie Zerstückung ber Ration in eine Mehre von Seletten obet friegerischen Berbin vingen, gegen welche die einzelnen Freien ober tleinen Al-Lobial bestaat bald eine intergeoroffete Rolle spielten.

Die Merne Gewalt erhob lest ihr Daupt. Nach ber Babt, feiner Lebensmannen ober Kriegetnechte maß ber Eble feine Rechte,

bas Befeg verflummte vor bem Schwert.

Da entschloffen sich viele Gemein- ober auch ärmere EvelFreie, Sicherhelt gegen das überhaudnehmende Faustrecht durch Aufopferung ber iheuern Freiheit zu erkaufen. Der Lehensberdand gab dem Basallen Anspruch auf den Schuz des Lehensberrn. Also übertrugen schwache Allodialbestzer ihr Freigut, einem Benachdarten Mächtiger (oft auch einer Kirche, da der beilige Schrm noch träftiger schien) als Lehen, und erkannten ihn als bessen Dereigenshumer, sind selbst (jedoch mit Borbehalt der Erblichteit, welche bierdurch auch im Allgemeinen befestigt ward) als Basallen.

Dierburch erstitt die alte Berfassung, erlitten alle Nationalrechte einen tödtlichen Sioß. Die Masse der Nation, welche ebedessen aus freien Mannetn besanden, jählte sezt der Gemeinfreien nur noch noch wenige. Sie waren Basalen oder After
wasallen der Edelfreien, der Berzoge, des Königs selbst geworden.
Seibst von den Edelfreien batten Biele sich zu Leut en von Mächtigeren erniedrigt. Ehcdessen hatte auf den Nationalversammlungen die Stimme der Nation in der That entschieden. Zeit war der größte Theil der Nation in Lehensleute
verwandelt, welche, als solche, teln Simmrecht mehr unter ben Freien besassen. Ihre Lehensberren, die größen Allobialbesiger
und die Gewaltsträger des Königs (anch die Priester, welche
unter seber Nenderung der Verfassung ihre Prapotenz bewahrten)
wurden 'nun die Hauptglieder der noch immer so genannten,
aber dem Wesen nach von den frühern völlig verschiedenen Rationalversammlungen. Gegen ihre vorherrschende Stimme mochte jene ber täglich fich vermindernden armeren Allobialbesiger tein Gewicht mehr haben. Allmählig blicben biese ganzlich aus, und aus demokratischen Rationalversammlungen wurden ariftokratische Reichstage.

Die Großen riffen nun leicht alle Gewalt an fich. Sie fezten ben König herab, und erdrückten bas Bolt, welches fich unvermerkt jur gleichen Dienstbarkeit, felbst Leibeigenschaft feiner Ueberwundenen und Anechte verurtheilt fab, und errichteten so über ben gemeinsamen Trümmern bes Königthums und ber Demokratie eine

iprannifde Abelemacht.

Dieser Umidwung ber Berhältniffe, biese fortschreitenbe Erweiterung bes Lebenswesens ift nicht in allen Ländern gleichformig, auch nicht überall in berselben Ordnung ober Folge, wie oben bargestellt worden, gescheben. Rach Rationen und Kändern, nach bem Einstuß der allgemeinen Ereignisse, auch nach einzelnen örtlichen und persönlichen Umfländen wurde, dier länger und glüdlicher, bort schwächer und erfolgloser, die Allodialfreiheit, in ihrem vollen Umfang oder in dürftigen Ueberreften, gegen das einreißende Feudalwesen behauptet. Auch ist überall erft im folgen ben Beitraum der Sieg des leztern über die erstere völlig entschebend worden.

Unter die teutschen Rationen, welche auf germanischem Boben blieben, als die Alemannen, Baiern, Thuringer und Sachen, lam bas Lebenswesen erft von den Franken, thren Siegern. Auch waren bort, da ber Boben den alten Eigenthumern geblieben, die aufgetragenen Leben, nicht die gegebenen, Regel. Die Sach sen jumal — als welche erft im folgenden Zeitraum unterworfen wurden — besaßen ihren Grund

burchaus nach bem Allobialgefeg.

ı

Unfer Zweit erheischt nicht, bieses Alles im Einzelnen ausführlicher zu behandeln. Die Summe des welthistorisch Bissenswerthen besteht darin: daß in diesem Zeitraum die Alsobialfreiheit, im solgenden das Lebenswesen vorherrschten,
jedoch niemals und nirgends — wenigstens in den eroberten,
Ländern nicht — allein herrschten. Gleichzeitig mit den Allobialgütern wurden die erken Leben gegründet, und vollkommen ward der Alsodialbesig nie verdrängt. Beide Berfassungen wurden auch durch fremdartige Einmissungen als Leibeigenschaft, Priestermacht — vielfältig bestimmt oder entstellt; beide haben auch ihre gemeinsamen Charaktere, als
Abelsmacht und Beschränkung des Königthums; doch so,
bas vom Allodialwesen die Abelsmacht ein Auswuchs, vom
motted, Ang. Weitz. II.

Lebenswesen eine nothwendige Folge war, und daß die Beschräntung des Throns bei jenem einen demotratischen, bei diesem einen arifiotratischen Charafter hatte.

### Ariegsmefen.

Das teutsche Artegespftem, und wie die germanischen Bölter theils im heerbann, theils im Gesolge stritten, ift schon in der alten Geschichte erklärt. Solche Gesolge — als geübte, steis bereite Bassenmacht — dienten übrigens nicht blos in den Privatkriegen ihrer Geleitsberren, sondern oft auch — gegen Sold oder vertragsmäßigen kohn — der Ration selbst. Diese Benilgung der Geleite schien den Gutsbesigern, den eigentlichen Wehren, bequem; aber sie führte einen doppelten Nachteil mit sich. Der kriegerische Geist, die Behrbarkeit des eigentlichen Nationalkörpers, wurde vermindert, und die Geleite — in dieser Müdsicht den sehenden Truppen ähnlich — oder ihre herren, als Gebieter, sa Inhaber der bewassneten Nacht, tounten die Freideit der Nation gefährden.

Die Beermannie — ursprünglich in Folge bes Rationalbeschluffes ober gemeinsamen Berabrebung, wohl auch ber solcher gemäßen Einlabung bes Königs, Mannitio, fich erhebenb verwandelte sich später in ein königs folges Aufgebot (Bannus), in bem Maße nämlich, als die Gewalt bes Königs (ober auch ber Großen, beren Beschluß alsbann ber König proklamirte) au

die Stelle ber Rationalversammlung trat.

### Defeze ber Centichen.

Die teutschen Rationen, nachdem fie von ben bestegten Römern schreiben gelernt, trugen allmählig ihre alten Gewohnheiten in förmliche Gesezbücher zusammen. Die falischen Franken — entweder im Ansang des fünften Jahrhunderts, um die Zeit, in welche Pharamund gesezt wird, ober wahrscheinlicher erft nach ihrer Riederlassung im belgischen Gallien — erhielten das nach ihnen benannte Gesez durch die Arbeit von vier ihrer ehrwürdigsten Haupter. Später — auf Beranlassung des auftrassischen Theoborich I. und, nach hundertjähriger Unterbrechung, durch den mächtigen Dagobert I. — wurden die Geseze der ripuarischen Franken, desgleichen jene der Alemannen und der Baiern gesammelt. Die friesischen und die anglo-warinischen (ober thürsingischen) Geseze sind ungesähr aus derselben Zeit, die sächsichen etwas später. Jene der Burgundionen wurden von Gundobald und Sigismund gesammelt; die westgothi-

fcen von Eurich; dann von Suintilla's Rachfolgern bis Egiza; die longobarbischen endlich von Rotharis, Grimaald, Luitprand, Rachis und Aiftulph gegeben; nirgends aus Machtvolltommenheit des Königs, sondern auf beffen Bortrag und Einleitung durch die Bersammlungen der Ration oder ihrer Großen.

Der Charafter biefer Geseze überhanpt ift natürliche Einsalt und Robbeit, boch mit gesundem Berftand, Stolz ber Freiheit, bei ben meisten auch Stolz ber Eroberung, in ben spätern Busagen mitunter icon Keubalgeift und emporfrebendel Priefter- und Berr-

fdergewalt.

Die Berfügungen über Mein und Dein, über Erbichaften u. f. w. find einsach und flar. Ratürliche Billigkeit, gemeiner Berftand genügten zur Entscheldung der selternen Rechtsstreite. Ueber Beleibigung en aber und Berbrechen ift eine große Jahl ber genauesten Bestimmungen. Gelbbu pen, Webrgelber ahl bie gemeinen Strafen; ihr Maß, nach Person und fällen, mit sorgfältiger Abstusung festgestellt. Selbst of fentliche Berbrechen werden mit Geld gebüßt. Aur auf die schwersten ift Tod gesetzt. Für Unfreie find Leibesstrafen Regel.

Oberfier Richter ift zwar gewöhnlich ber Ronig; boch muß er nach bem Ermeffen ber Großen ober ber Ration sprechen. Unter ihm richten in ben Landern, Ganen und Bezirken die Berzoge, Grafen (auch Centgrafen und Schultheiße), jeder mit Beiziehung redlicher, verftänbiger Leute (Schöppen), öffentlich – auf freiem Feld ober Bergen (Mall-Stadt ober Mall-Berg). Zeugen, Seibschwüre ober Eidesbeifer – auch schon Gottesunt beile –

find bie Beweise.

ł

Die Gefeze alle find teine Landes-, fondern Boltsge fege. Den teutschen Eroberern fiel nicht bei, ihr Gefez ben Bestegten aufzudringen. Wohl verordneten fie über bas Schidfal berfelben; aber fie ließen ihnen ihr einheimisches Recht, ober fiellten jedem die Babl frei zwischen bem romischen und germanischen Gefez.

### Geschichte des morgenlandischen Raiserthums, ober bes byzantinischen Reiches.

Verfassung. Arkadins. Cheodos II.

Die Berfaffung bes romifchen (bygantinischen) Raiferreiches blieb, wie fie am Enbe ber vorigen Periode geweien, Lebenswesen eine nothwendige Folge war, und daß bie Beschräntung bes Throns bei jenem einen bemotratischen, bei
biesem einen arifiotratischen Charatter hatte.

### Ariegemefen.

Das teutsche Kriegssphem, und wie die germanischen Bolter theils im Heerdann, theils im Gefolge firitten, ist schon in der alten Geschichte erklärt. Solche Gesolge — als geübte, steis bereite Bassenmacht — dienten übrigens nicht blos in den Privattriegen ihrer Geleitsberren, sondern oft auch — gegen Sold oder vertragsmäßigen Lohn — der Ration selbst. Diese Benüzung der Geleite schien den Gutsbesizen, den eigentlichen Wehren, bequem; aber sie führte einen doppelten Nachtheil mit sich. Der triegerische Geist, die Behrbarteit des eigentlichen Rationaltörpers, wurde vermindert, und die Geleite — in dieser Rücksicht den siehenden Truppen ähnlich — oder ihre Herren, als Gebieter, sa Inhader der bewassneten Nacht, konnten die Freibeit der Ration gesährden.

Die Beermannie — ursprünglich in Folge bes Rationalbeschlusses ober gemeinsamen Beradrebung, wohl auch ber solch er gemäßen Einladung bes Königs, Mannito, sich erhebend verwandelte sich später in ein könig liches Aufgebot (Bannus), in bem Maße nämlich, als die Gewalt bes Königs (ober auch ber Großen, beren Beschluß alsbann ber König proklamirte) an

Die Stelle ber Rationalversammlung trat.

### Defeze der Centichen.

Die teutschen Rationen, nachdem sie von ben besiegten Römern schreiben gelernt, trugen allmäblig ihre alten Gewohnbeiten in förmliche Gesezbücher zusammen. Die falischen Franken entweder im Ansang des fünsten Jahrhunderts, um die Zeit, in welche Pharamund gesezt wird, oder wahrscheinlicher erst nach ihrer Riederlassung im belgischen Gallien — erhielten das nach ihren benannte Gesez durch die Arbeit von vier ihrer edrumitienen Haupiert. Später — auf Beranlassung des ar insister dort die Und hinderijähriger Unterbrechuntigen Dagobert I. — wurden die Gesez Franken, desgleichen sene der Aleman gesammelt. Die friesischen und die Geser thüringischen) Geseze sind ungespäter. Jene de von Gundobald und Sigismund

fcen von Eurich; dann von Suintilla's Rachfolgern bis Egiga; die longobardischen endlich von Rotharis, Grimald, Luitprand, Racis und Aiftulph gegeben; nirgends aus Machtvolliommenheit des Königs, sondern auf bessen Bortrag und Einleitung durch die Bersammlungen der Ration oder ihrer Großen.

Der Charafter biefer Geseze überhaupt ift natürliche Einsalt und Robbeit, boch mit gesundem Berftand, Stolz ber Freiheit, bei den meiften auch Stolz der Eroberung, in den späfern Busagen mitunter icon Keudalgeift und emporftrebendel Priefter- und Berr-

fdergewalt.

Die Berfügungen über Mein und Dein, über Erbichaften u. f. w. find einfach und flar. Ratürliche Billigkeit, gemeiner Berftand genügten zur Entscheidung der seltenen Rechtsstreite. Neber Beleidigungen aber und Berbrechen ift eine große Jahl der genauefen Bestimmungen. Gelbuben, Behrgelber find die gemeinen Strafen; ihr Ras, nach Person und Fällen, mit sorgfältiger Abstulung sestgestle. Gelbft öffentliche Berbrechen werden mit Geld gebüst. Aur auf die schwersten ist Tod gesetzt. Bur Unfreie sind Leibesstrafen Regel.

Oberfier Richter ift zwar gewöhnlich ber Ronig; boch muß er nach bem Ermeffen ber Großen ober ber Nation sprechen. Unter ihm richten in ben Landern, Gauen und Bezirken ble Berzoge, Grafen (auch Centgrafen und Schultheiße), seber mit Beiziehung redlicher, verftänbiger Leute (Schöppen), öffentlich — auf freiem Kelb ober Bergen (Mall-Stabt ober Mall-Berg). Beugen, Eibschwürze ober Eibeshelfer — auch schon Gotte burtbeile —

find die Beweise.

Die Gefege alle find teine Lanbese, fonbern Boltege fege. Den teutschen Eroberern fiel nicht bei, ihr Gefeg ben Befiegien aufzudringen. Bobl verordneten fie über bas Schidfal berfelben; aber fie ließen ihnen ihr einheimisches Recht, ober fiellten iedem bie Bahl frei zwischen bem romifchen und germanifoen Gefeg.

# Geschichte des morgenländischen Raiserthums, ober des byzantinischen Reiches.

Verfassung. Arkadius. Cheodos II.

Die Berfaffung bes romifden (byjantinifden) Kaiferreiches blieb, wie fie am Ende ber vorigen Periode gewesen, eine vollendete, fest begründete, tünftlich geordnete Despotie. Rus wurzelten die Grundsage und Einrichtungen, worauf sie beruhte, von Geschlecht zu Geschlecht tiefer, und immer vollständiger schwanden die Erinnerungen, die Denkmale, auch die Ramen aus der alten, freien Zeit. Daher der Uedermuth der Regierung immer unverhülter und ruhiger, die Dahingebung des Bolles immer williger und gedankenloser, die innere Reichsgeschichte im-

mer einformiger und trauriger.

Ein Umftand verhinderte das völlige herabsinken der Regierung jur ganz gemeinen Unwürdigkeit der orientalischen Dynaftien. Der Thron war nicht erblich. Biele Erschüterungen und die abscheulichften Berdrechen, hier der ränkevollen Hof- und Priesterlist, dort der frechen soldatischen Gewalt, wurden dadurch erzeugt: aber solche Aufregungen sachten dewalt, wurden dadurch erzeugt: aber solche Aufregungen sachten der glückliche Emportömmling brachte öfters aus dem Privatstand diesenigen Talente und Derrschretugenden mit, welche bei den im Serail geborenen Prinzen gewöhnlich erstickt werden. Der tiefste Berfall des Reichs hebt erst im folgenden Zeitraum — mit dem Ausschnel lange regierender Päuser an; so wie in der vorliegenden Periode teine Zeit unglücklicher und schmachvoller, als jene des Dauses von

Beratlius ift.

Bemaß ber endlichen Theilung bes Reichs unter Theodofius M. Göhnen, berrichte ber morgenlandifche Raifer über alle Lander und Deere von ber libyfden Bufte bis gur Donau und jum Rautafus, und vom Enphrat bis jem abriatischen Meer. Diefes ungebeure Gebiet blieb auch lange Beit, porubergebenbe Rriegeverbeerungen ber einzelnen Brovingen abgerechnet, unvermindert, und murbe noch vermehrt nach bem Untergang bes abendlandifden Reichs butd viele Ruftenlander Galliens, Difpaniens und, nach bem Stura bes vandalifden und ofigothifen Ehrones, burd Aftita und Stalten. Diefes Reich, bei einer nur erträglichen Berfaffung, und nur vom geringften Funten bes Geiftes belebt, hatte es nicht berelic, überglüdlich. unangreifbar fenn und bleiben mogen ? - Aber feine Gefdichten geigen une nichts ale einen foneibenben, in jedem Berhalinis wiedertebrenden Rontraft gwifden bem Gegen ber Rainr und ber Soledtigfeit ber Deniden. Alle Grundubel, alle Reime bes Berberbens, welche icon in bem verbunbenen Raiferreich vorbanben waren, bauerten fort, entwidelten fic vollftanbiger und vermebrten fich noch in jenem von Ronftantinopel: Unbestimmtbeit ber Thronfolge, Einfluß bes Beeres, felbft ber barbarifchen Rriegsbanpter, auf biefelbe und bie gange Regierung, baneben ber gleich Befährliche, aber planmäßiger genbte Ginfluß einer folgen, engbersigen , perfolgungsfüchtigen Geiftlichteit: Raifermorb , Bargers friege, Emporungen, alle Schreden und alle Schmach einer pollendeten, fefigemurgelten Defpotie, meiftens bofe ober ichlechte ober untaugliche Raifer (vielfältig aus ben niedrigften Standen und Anslander) - und faft immer, wie Goldes bei Gultans. Regierungen gewöhnlich ift, nichtswürdige Minifter. Dazu nun bie fleten Ginfalle ber barbarifden Rationen, bie feweren perfifden Rriege, Die Erfcopfung bes Reiches burch ben Golb ber Riethvolter, burch bie Dofpract, burch Gunftlinge, bie unaufborlichen Bermuftungen von Freund und Reind; endlich bie Ent-Rebung eines nenen, furchtbaren Reiches in Guben, ber unwiberfebliche Angriff von Dobammebs fanatifden Jangern, bie Erfdutterung einer wie aus ihren Angeln gehobenen Belt: -Soldes find bie Paupizuge vom innern und außern Buftanb biefee fiolgen Raiferreiche, beffen lange Fortbauer, bet fo vielen Gebrechen und Sturmen, weit wunderwurdiger erfcbeint, als fein enblider Rall.

In ruhiger Rachfolge und friedlicher Theilung festen, nach bes großen Theodofius Tob, beffen beibe Gohne, Artabius und honorius, sich auf ben Thron, jener bes morgenlans bifden, biefer bes abenblanbifden Reichs. Beibe Pringen waren minderiabrig, und blieben es bem Geifte nach ibr Leben lang,

Die Minister, welche Theodosius ju Bormundern seiner Sohne geset, Rufinus und Stilico, Beide talentvoll, ja Legterer ein wahrhaft großer Mann, zerrütteten das Reich durch ihre Zwietracht, Rufinus zugleich durch feine Lafter. Er war des Morgenlandes und des Artadius, Stillicho des Honorius und des Abendlandes Regent. Rufinus schändete seine Berwaltung durch Ungerechtigkeit, Uedermuit, Grausamkeit, Geiz und schreiende Erpressung; aber bald ließ ihn Stillico, welcher die Regierung beider Reiche ansprach, erworden durch Gainas, den Gothen, den er mit den Legionen des Orients dem Arkadius zugeschieß (27. Nov. 395).

Bon blefer Gewaltihat erntete Seilicho teinen Bortheil. Arfabius, welchen man turz zuvor mit ber schonen Eudoria,
ber Tochter bes Bauto, Kelvberrn ber im Sold bes Reichs ftebenden Franten, vermählt hatte, gab auf beren Empfehlung
fein Bertrauen und seine Racht an Eutropius, den Eunuchen
und Präfelten ber taiserlichen Schlaftammer, einen Menschen von
vollenbeter Schlechtigkeit, gleich häßlich und verworfen an Leib
und Seele. Bis dabin hatte ein Gesth bes Anfandes die Kaifer
abgehalten, die Eunuchen — von welchen sie wohl oft fich heimlich regieren ließen — ganz öffentisch an die Spize der Nagistrate
und der Kriegsbeere zu stellen. Zest exsubren die Romer —

wenn wir die byjantinische Stlavenheerde so heißen durfen — auch diese Schmach, und mußten vor dem verschnittenen Patrizius und Konsul, dem ekelhastesten und allerschamlosesten Räuber und Lyrannen, im Staude kriechen. Auch wurde er nicht durch das liedermaß seiner Berdrechen, sondern durch eine bloße Serails-Intrigue gestürzt. Gainas sorderte den Kopf des Eustropius. Aus der Hauptliche, wohin der Elende gestohen war, zog man ihn hervor und richtete ihn hin, iroz der menschlichen Kürditte des heil. Chrysostomus und des eidlich gegebenen Bersprechens der Schonung (399).

Rach Gainas Tob (400) regierte in bes Kaisers Ramen bie folge, gewaltthatige Eudoxia bis zu ihrem Tob (404), nach Leibenschaft und Laune, zu großem Unheil des Reiches. Die Dunnen, die Jaurier verwüsteien die Provinzen, Aufruhr wüthete in Konstantinopel. Das Bolt, wiewohl in bürgerlichen Sachen längstens an leidenden Geborsam gewöhnt, war in Sachen des himmels noch der kühnsten Entschlüsse fähig. Die Berfolgung des mit Recht verehrten beil. Ehrysos mus entstammte es zum Widerstand, und die Flamme des Bürger-

frieges wuthete im Reiche.

Artabins farb, nachbem er breigehn Jahre Raifer ge-

beißen (408.(

Gleich schwach, ja wo möglich noch schwächer, war sein Sohn, Theobosius II. Er war noch ein Anabe, als Arkabius farb. Ansangs ber rechtschaffene Anthemius, hierauf (414) bes Raisers Schwester, bie jungfräuliche Pulcheria, führten bie Bormundschaft, die Lezte, auch sernerhin durch 40 volle Jahre die Regierung des Reichs. Pulcheria war die erste Selbstherrscherin, oder förmlich anerkannte Regentin des Römerreichs. Sie gählte erst 16 Jahre, als sie über den 14jährigen Bruder die Bormundschaft antrat, und Er blieb ihr solgsam im männlichen Alter wie in der Anabenzeit. Die Schriftseller rühmen die vorzüglichen Gaben Pulcheriens, ihren Geist und Muth, ihre Thästigkeit und Kenninis der Geschäfte. Doch war sie auch nicht frei von weiblicher Leidenschaft und Schwäche.

Auch die Bermählung des Theodoffus entzog ihn der Berrschaft feiner Schwester nicht. Er nahm die Gattin, welche fie ihm auführte, liebte fie, fo viel Pulderia es erlaubte, und verftieß

fie, als fie ber Schwefter Gunft verlor.

Unter bem elenden Theodosius II. wurden gleichwohl bie Reichsgrengen in Often erweitert. Armenien, von einem Fürftengeschlicht, welches abwechselnd den Parthern (nachmals Persern) und Römern diente, beherricht, der unaufhörliche Bantapfol der beiden Reiche, wurde — einheimische Parteiung,

Bruberzwift im Königshaus gaben ben Anlaß — unier biefelben veriheilt; bas arfacibifche haus verlor ben burch 560 Jahre

behaupteten armenifden Thron.

Indessen wurden die europäischen Provinzen bes Raiserreiches von den hunnen verwüstet. Bir haben jedoch die Bebrangniß, die vielfältige Schmach des Theodosius schon oben (bei Attila's Geschichte) bargestellt.

Theodofius II., ber Sconfchreiber, benn bies ift ber einzige Ruhm, welchen bes großen Theodofius Entel fich erworben, ftarb im 50ften Jabre feines Alters und im 43ften feiner

fogenannten Regierung (450).

Pulderia herrschte fort, jest im eigenen Ramen. Doch hielt fie ber Riugbeit gemäß, ihren Thron burch einen männlichen Genoffen ju ftaren. Der Senator Marcian, ein weiser, tapferer, aber schon 60jähriger Mann, erhielt die Hand ber Kaiserin, und damit den Purpur. Er lentte den Strom be hunnischen Ueberschwemmung glüdlich von seinem Reiche ab, welcher dann freilich besto gewaltiger über die Abendländer sich ergoß. Marcian starb, vier Jahre nach seiner Gemahlin, der heiligen Pulcheria (457).

### Geschichte bis Inflinian M.

Ein Barbar, Afpar ber Gothe, Pairizius bes Reichs, vergab jezt ben Thron. Er felbst, so wie sein gleich benannter Baier und sein Sohn (Arbaburius) hatten nach einander die römischen heere fiegreich angesührt, und sein helbenhaus war fart durch Freunde, Allenian und eine zahlreiche Leibwache. Afpar foliug dem Senat seinen Paushosmeister Leo, einen Ariegsobersten, zum Kaiser vor. Der folgsame Senat applaudirte, und Aspars Diener erhielt das Reich.

Aber Leo verlangte wirklicher, nicht Schatten-Ronig ju fenn. Afparn murbe gelehrt, bag er Unterthan fep. Darüber ergrimmte ber Stolze, und Leo lief ben Rebellen fammt feinen

Göhnen binricten.

Der Kaifer unternahm sofort, in Gemeinschaft mit Anthemius, bem von ihm selbft eingesezten abenbländischen Raiser, einen wohl angelegten, und mit der äußersten Anstrengung beider Reiche in's Wert gerichteten Kriegszug gegen Genserich, den Bandalentönig. Eine Flotte von 1100 Schiffen segelte von Lonfantinopel nach Afrika; sie trug über 100,000 Mann. Ihre Ausfühung hatte 130,000 Pfund Goldes gelostet. Die Truppen von Aeg ppten und seine der Abendländer, welche schon trüber hen Kampf begonnen, sollten mit dem großen heer nach seiner

Landung fich vereinigen. Aber ber König ber Banbalen — ein Fremdling auf ber afrikanischen Rufte, von ben Bölkern, die er allba fich unterworfen, ja von vielen feiner eigenen Unterthanen gehaßt feiner Tyrannei willen, die scheinbar leichte Beute jedes entschlossen Angreifers — gernichtete burch Lift und Muth die

unermeslichen Streitfrafte Dft- und Bestroms (467).

Leo's Erbe († 474) war sein Entel, gleichfalls Leo genannt, welchen Ariadne, seine Tochter, ihrem Gemahl, dem Jsaurier Trafkalisseus, geboren. Aber der Prinz starb bald, nachdem er zuvor seinen Bater zum Acichsgehilsen ernannt hatte. Dersselbe, welcher den griechtschen Kamen Zeno statt seines barbarischen angenommen, regierte ohne Ruhm und ohne Glüd. Ba sistisse, troz der Schande, womit der afrikanische Feidzug ihn bededt hatte, nahm den Purpur. Seine Schwester, die herrschssüchtige Berina, Leo's Bittwe, leitete die Berschwörung. Zeno erhielt sich mit Mühe. Der Gegenkaiser und seine Familie wurden martervoll hingerichtet. Zu Bassissung heite Theodorich, der Ofig othe, dem Kaiser sehr wirksame hilfe geleistet. Racher siel er den Provinzen durch Räubereien und Erpressungen schwer. Aber seine Sendung nach Italien gegen Odoaker des freite das Reich (489).

Artadne reichte nach Beno's Tob ihre Band, und bamit ben Purpur, bem rechtschaffenen Anafta fius, einem alten, treuen Minifier, welchem bas Bolf, jum ruhmlichen Zeugniß fur feinen

Banbel, jurief: "Regiere, wie bu gelebt haft!"

Anaftafius, batte milbe, vaterliche Gefinnungen, gab woblibatige Berordnungen, verminderte bie Auflagen; aber feine Gute bewirfte nur Berachtung bei feinen ber Buchtruthe gewohnten und bedürftigen Unterthanen; und religiöfer Gifer, gepaart mit bem Babnfinn ber circenfischen gattionen, entflammte bie fonft Beigen und Freiheitevergeffenen jur Emporung und jum Burgerfrieg. 3m Sippodrom, bei ber Feier eines Bagenrennens, wurden 3000 Burger von ber "blauen" Partei burch bie "grune" ermorbet. Aber mit bem frivolen Streit ber Farben verband fich ber ernfthafte religiofe Zwiefpalt. Anaftafius galt für einen Anbanger ber eutychianifden Rezerei; feine und ber Grunen Feinde maren Rampfer ber Orthodoxie. Neber bas unaludlice Exisagion entbrannte in Konftantinopel ein fo beftiger Aufruhr, bag bie Balfte ber Stadt in Afde gelegt, und ber Raifer gezwungen wurde, brei Tage lang in einer Borftabt fich ju verbergen. Bitalian, welcher fich jum Beribelbiger bes tatholifden Glaubens, bes Papftes und ber calcebonifden Synobe aufgeworfen, übte große Bermuftungen in Thragien und ben Donaulanbern, rudte mit feinem Deer por Ronftantinovel, und biffirie einen den Triumph der Orthoboxie befestigenden Frieden, welchen der gebeugte Anaftafius auf dem Todbette unterzeichnete (518). In diesem ersten driftlichen Religionstrieg waren mehr als 60,000 Betenner im Ramen ihres Gottes, welcher ein Gott der Liebe und des Friedens ift, getöbtet worden.

So groß mar fon bie Schwäche bes Reiches, ber schirmlofe Buffant ber Provingen, bag Anaftafius für nöthig fant, bie Balbinfel, worauf Ronftantinopel gebaut ift, burch eine lange Mauer (bie alten Raifer hatten bie calebonische Grenze

alfo gefdust) gegen Seindesüberfall ju mabren.

Ein barbantscher Bauer, Juftin, bestieg jest ben Kaiserthron. Er war Oberhaupt ber Letbwache, als Anastastus starb. Ihm vertraute jest ber Eunuch Amantius eine große Summe, um mit berselben ben Juruf ber Leibwache für einen Klienten, Theofrition, ben er zum Kaiser bestimmt hatte, zu erkaufen. Justinus theilte das empfangene Geld im eigenen Ramen seinen Soldaten aus, wurde als Kaiser ausgerufen, und befestigte ben schlecht erwordenen Thron durch Amantius und feiner Genossen Mit.

Rem Jahre regierte Juftinus, ober schien zu regieren. Im Grund verwalteten Proflus, ber Quaftor, und Juftinian, Juftins Reffe, ben er an des Sohnes Statt angenommen, das Reich. Der Kaifer, roh wie ein Soldat, unwistend wie Dauer, und nicht einmal des Schreibens kundig, jedoch streng orthobor, und darum der Gefflichkeit wie dem Bolle werth, überließ Jenen die Geschäfte, für sich selbst den Glanz des Thrones

und ruhigen Heberfluß borbehaltenb.

# Juftinian M.

Bon Juffinns Tob (527), burch 38 Jahre, führte Juftinianus, ben man ben Großen heißt, ben Scepter. Seine Regierung ift bie mertwurdigfte von allen in ber byzantinifcen

Befdicte.

Am Dofe dieses vielgepriesenen Kaisers herrschie vor allen Theodora, seine Gattin. Sie, die Tochter des Barenhüters Acacius, Theatermädchen, Luftdirne, ausgelernt in jeder Schande, ward, nachdem fie in glüdlich gewechselter Rolle durch schaue Berftellung und Buplerfünste ben Patrizier Justinian gefesselt, besse gebeine, dann dessen öffentliche Geliebte, bald feine recht mäßige Gemahlin (524), (mit Aushebung der alten Geseze, welche bie Shen von Senatoren mit Stavinnen oder Schauspleserinnen verboten) und, so wie er Kaifer wurde, seine seierlich gekrönte Throngenossin, ja seine gleiche und unabhängige Mitherrscherin.

Der verblendete Juftinian blieb bis an ihren Tob (548) ihr folgfam, und pries felbst in Gesegen die Weisheit seiner vortrefflichen Rathgeberin, der "ehrwürdigsten Gemahlin, welche Gott selbst ihm gegeden." Solche Andeiung rechtsertigte gewissermaßen und erhöhte ihren unbändigen Hochmuth, und die unumschränkte Gewalt über den Raiser gab ihrer Pabsucht, ihrer Grausamkeit, allen peillosen Launen und Leidenschaften ihres verderbten Gematibes den weitesten Spielraum. Ihr muß von den Ungerechtigteiten, Bedrückungen, Schändlichteiten, welche die Regierung Justinians entehren, der größere Theil zugeschrieben werden.

Auch die meisten Minister Juftinians, ober welche sonft Einfluß auf ihn und Gewalt am Hofe hatten, waren verächtlich ober schlichte. Eribonian besaß Geseztenntniß und Fleiß, aber weber Rechtlichteit noch wahres Genie. Johann von Kapabocien, der prätorianische Präselt, war der habsüchtigste, gewissenloselte, unmenschlichste Bedrücker. Seine Rachfolger und Kollegen, so wie die Statifalter in den Provinzen, waren, mit wenigen Ausnahmen, knechtlich gegen den Derrn, tyrannisch gegen das Bolk, dem eigenen Bortheil durch solche doppelte Schändlichteit frohnend.

Beffer als feine Minifier mablte Juftinian feine Felbherren, und bie Ginficht, die er bier bewies, mag ben Berbacht begrun-

ben, baß er teine beffern Minifter wollte.

Die Rrieasbelben Belifar und Rarfes, mit preismurbigem Rennerblid, ber Erfte im Feldlager, ber 3meite unter ben Eunuchen bes Dofes von Juftinian ausgewählt, erfcheinen Beibe por allen Beerführern ihrer Beit, und neben ben porguglichften aller Beiten, große, imponirende, hohe Geftalten. Bumal Belifar, ein Belb, ben Bierben bes alten Roms zu vergleichen, aber aigantifc bervorftebend unter bem Dyamaengefclecht Ronftantinopels. Bo etwas Großes ericeint in Juftinians Gefcichte, ba bat Belifar es gethan, und meift mit durftigeu Mitteln, unter ben ungunftigften Umftanben Blud und Sieg burch perfonliche Rraft erringend. Rubn und vorficig, tapfer und beicheiben, leutfelig, treu, alle Große fich felbft, Richts ber Ergiebung, Richts bem Beifviel ober bem eblen Betteifer verbantenb, in Allem ber Liebe nicht minder als ber Bewunderung werth. Rur Gines tann nicht vertannt werben, und zeigte abermals ben moralifden Beftbauch ber Defpotie: - Belifar hatte ben Stolg ber Freiheit nicht. Ein freier Mann — nach fo vielen Proben ber Burudfegung, ber Undantbarteit, wie Belifar erfuhr, batte ben glangenden Dienft eines verächtlichen Berrn gegen murbevolle Duntelbeit vertaufcht. Belifar - wie es fcheint, ohne fcmere Gelbftüberwindung - betete immer gleich bemuthig vor Juftinian und Theoboren an: ja! - fo mabr ift es, bag, wer einer Gtlaverei gewöhnt ift, auch williger jebe andere erträgt — felbst feines Beibes Stlav war Belifar. Die ichlechte Antonina, Ebebrecherin, Mörberin, bie würdige Bertraute und Freundin Theoborens (fonach freilich auch die Ausspenderin der Hofgunt, welche Belifarn jum Glude nötig ichien), sab ben Delben des Beitalters, ben Sieger der Nationen, kindisch folgsam zu ihren

Sugen liegen.

Der erfte, ber von Juftinian unternommenen Rriege, und welcher ben aröften Theil von feiner Regierung trubte, war ber perfifde. Seit Jovianus (um 363) ben theuer ertauften Krieben mit ben Werfern folog, mar bis auf Anafta fins Beit tein bebeutenber Rrieg gwifden beiben Reichen geführt worden. Robab (491), ber Sohn bes Peroges, welcher gegen bie Euthaliten ober weißen Dunnen außerft ungladlich, mit Berluft ber Freiheit und bes Lebens, geftritten, beftieg, nach großen einheimifchen Berruttungen, ben vaterlichen Thron. Er erneuerte bie Furchtbarteit feines Reiches. Dit einem gewaltigen Deer überfcmemmte er bas romifche Armenien und Defopotamien (502-505), eroberte mehrere wichtige geften, folug Anaftaftus Truppen in offener Felbichlacht, gab jeboch gegen foweres Belb feine Eroberungen gurud. Gine neue geftung, Dara, von Anaftaffus mit Daft angelegt (erft von Juftinian vollendet), follte ber Sous biefer Grenge merben. Robab erhob neuen und glud. lichen Rrieg gegen Juftin I., ba biefer fich weigerte, bes Ronigs Sobn au abobtiren.

Blutiger, harinädiger war ber Kampf unter bem großen Kospru (Cospross I.), welcher ben Beinamen Rushirvan (der Gerechte) führte (521). Dieser "gerechte" König war über die Leichen zweier älterer Brüder und ihrer Kinder auf den Thron gestiegen. Das Schrecken blieb die Stüze besselben, und Kospru erkannte für sich selbst tein anderes Gesez als seinen Willen, seine Leidenschaft und seine Laune. Doch schäzte er die Borthetle der geselligen Ordnung, duldete nicht, daß außer ihm und einigen Lieblingen — Jemand im Reiche Unrecht übe, und schüte durch Ebitte und Strafen die Rube, die Sicherbeit und den Wols-

fand bes Bolfes.

Kofbru bestegte bie Euth aliten und andere affatische Rationen: aber ben Saupttampf führte er gegen bas byzantinische Reich. Im zweiten Jahr von Juftinians Regierung (539) wurde bie morgentanbliche Grenze mit einem Einbruch heimgesucht. Der perfische Feldberr bedrohte Dara; aber Belisar, mit weit geringerer Racht, schung hin auf's haupt. Ein "ewiger" Friede wurde pierauf geschlossen: Justinian zahlte 11,000 Pfund Goldes; die alten Grenzen blieben.

Bon biefer Seite gefichert, unternahm Justinian fest ben vandalischen und dann den ofigothischen Krieg. Wir haben die Erfolge dieser Kriege oben erzählt. Kolhru hörte mit Reid, mit Besorgniß die schnell solgenden Siegesberichte, und wie Belisar nach einander Karthago und Afrika, Sicilien, Jialien mit der Hauptstadt der Welt, Kom, gewonnen. Goibische Gesandte erschienen vor seinem Thron, und mahnten ihn auf zum Kriege gegen den Unersättlichen, desten schwellende Macht Persien selbst Berderben drohte. Also siel Kosbru (539) unversehnes in Sprien, eroberte, brandschate, verwüstete zum Theil dessen herrlichste Städte, und zersörte die auf den Grund die Königin des Morgenlandes, das reiche, volkerfüllte Antiochia.

Rofbru, in seiner Siegeswonne, traumte schon von ben Schagen Rleinasiens, ja Konstantinopels; da erschien Belisar — und mit Belisar Rettung (541 und 542). Geräuschlos, ohne blutige Schlachten, trieb er ben großen König in zwei schwierigen

Relbgugen über ben Euphrat gurud.

Done förmlichen Friedensvertrag, vielmehr aus beiberseitiger Ermattung, oder weil die Streitkräfte in andern Gegenden gebraucht wurden, trat jezt eine Wassenruhe in den verheerten Landern des Euphrat ein. Der Schauplaz des Krieges zwischen Persien und Rom wurde auf das tautasische, zumal das kolschische, Land beschränkt. Aus den widerstreitenden Ansprüchen beider Reiche auf dieses, durch Handel und Lage wichtige, Landentstand ein siedenjähriger Krieg (549—556), welcher mit ungemeiner Erditterung mit wahrem Heldenmuth auf beiden Seiten geführt und zulezt zu Gunsten Roms entscheden ward.

Rach langwierigen, oft unterbrochenen Unterhandlungen fam enblich ein — auf 50 Jahre lautenber — Friede zwifchen belben Reichen zu Stande. Kofbru that Berzicht auf Kolchis; bie übrtgen Grenzen blieben wie fie vor bem Krieg gewesen; ber Kaiser — so wie er schon frühere Stillftande ertauft hatte — verlvrach

eine jahrliche Bablung von 30,000 Golbftuden.

Bahrend bas ferne Afrika und Italien von ben fiegreichen Beeren Juffinians durchzogen wurden, atterten die Derzprovingen bes Reichs Thrazien, Macedonien, Griechenland, zitterte bes Reichs Chrazien, Macedonien, Griechenland, zitterte ben Kanborden, welche, verschiebenen Ramens und Stammes, in ben Ländern jenseits ber Donau sich herumtrieben. Aus denfelben hatte Juftinian zumal die Slaven und die Bulgaren zu fürchten. Auch die Gepiben rätten eigenmächtig in das, von den durch Belifar gedrängten Oftgothen verlaffene, Rorikum und Pannonien, welches der Kaifer als eine Zugabe des gothischen Reiches hätte ansprechen mögen. Doch baten sie

scheinbar bemuthig — um bie Schentung ber in Befig genommenen ganber; und es wurden ihre weiteren Fortigritte burch bie

bon Juftinian berbeigerufenen Longobarden gebemmt.

Dagegen bauerten bie Jehben mit ben Slaven und Bulgaren fast ohne Unterbrechung fort. Der Ehrenname "Anlicus," welchen Justinian in seinem Titel führte, deutet auf die Bestegung eines hauptstammes der Slaven, ber Anten, hin. Dieselben wohnten damals in den öftlichen Dacien, von Siebendürgen bis zum schwarzen Meer. Procopins behauptet, daß während der langen Regierung Justinians kein Jahr ohne Einbruch verstoffen, und daß jeder Einbruch 200,000 Unterthanen des Reichs das Leben oder die Freiheit gekoste habe. In demselben Jahr, da Raven na genommen ward, verheerten die Bulgaren alles Land vom ihrazischen Bosporus die zum jonischen Meer, und legten über 30 blübende Städte in Schutt. Selbst über den Bellespont nach Asien reichten ihre Berwüssungen.

Gegen bas Ende von Juftinians Regierung murbe Konfiantinopel felbst durch die feinbselige Annaherung eines Bulgarenheeres mit Schreden erfüllt. Die lange Mauer war burch ein Erdbeben gebrochen; von den Ballen der schlecht befezien Haupistadt erblidte man die nahen Lagerfeuer ber Barbaren. Da ergriff ber Greis Belifar, jum leztenmal (559), ben
Beldberrnstab. Unter seinem Panier sammelten sich vertrauensvoll
einige tausend Streiter, und Jabergan, ber Chan der Bulgaren, siob, nach bem Berluft einer Schlacht in bas nordliche

Ehrazien.

Ein paar Jahre fpater fiel ber Belb, ber für seine meiften Siege blos Reib und Undant geerniet hatte, in die völlige Ungnabe seines Berrn. Einmal war solches schon mahrend bes perfif den Arieges gescheben. Doch erfolgte balb die Biederber-

flellung.

Ernsthafter war Belifars zweiter Fall. Ein Rebell, Sergius, welcher gegen bas Leben bes Kaisers mit mehreren Anderen sich verschworen, hatte, als er ergriffen ward, zwei Sausbeamte Belisars als Genossen ber Berschwörung angegeben. Dieselben, unter den Dualen der Folter," demnach ohne alle Beweiskraft, gestanden die Mitschuld ihres Perrn. Die vielgeprüste Treue des Belben und sein ganzes Leben stempeln solche Antlage zur Lüge: aber die Richter erkannten in Justinians ungnädigem Angesicht, das Bellsar schuldig sep. Seines Lebens wurde gesichont, aber er versor sein Bermögen und seine Freiheit (563), und wiewohl später solches Urtheil widerrusen ward, so genoß der unschuldig erklärte Belisar seine Besteung nur noch wenige Monate. Er starb (13. März 565), wohl aus Kräntung; seine

Shage blieben bem Fistus; nicht eine Ehrenfaule murbe feinem

Gebachtniß errichtet.

In bemfelben 3abr, wie Belifar, ftarb auch fein unbant-barer Gebieter (14. Rov. 565). In einer Biabrigen Regierung batte er fic emfig bemubt, Rubm au erwerben, und fur groß au gelten; aber aller, felbft angftlichfte Bleif und Gifer, auch alles Glud und ber Schimmer, ber von Triumphen , Gefegen und Bebauben auf ben (von Juriften jumal) vielgepriefenen Raifer fällt, erfegen por ben Augen ber Unbefangenen ben Mangel an eingeborener Rraft und ben Mangel an Rechtlichteit nicht. Juftinian war tein wilber, aber ein talter Defpot, welcher — nicht eben aus Freude am Blutvergießen ober Behethun, nur aus rubia berechneter Bolitit ober Berricherftolg, im Rrieg ober einheimifcher Berfolgung bas Leben und Lebensglud von Millio. nen verschwendete, alles ohne eigene Anftrengung und Gefahr, burd bie bereitwilligen Dienfte feiner Stlaven. Er batte Bieles gelernt, aber fein Beift nie auf eine freie, lichte Bobe fich gefdmungen; fein Derg war eng, teiner beroifden Leibenfcaften, nur ber fnechtischen Singebung an Theodoren und einige Lieblinge, nicht bes ebeln Stolzes, nur gemeiner Eitelfeit, teiner bumanen Erbebung, bochftens monchischer Tugenben fabig. Er mar niemals bon boben Ibeen ermarmt, fonbern, in religiofen Dingen jumal, gur Gemeinheit bes Pobels berab gefunten, frommelnb, aberglaubifd, undulvfam, Denfconfagungen bober als Gottes Billen, Bortgezant wichtiger als Pflichterfüllung, theologische Grübeleien, Regerverfolgung fur bas murbiafte Gefdaft eines romifden Raifers actend, babet teine Regerei fur fo abichenlich haltend, als bas Biberftreben gegen feinen Billen. Die Untertbanen Juftinians, welche fich ungludlich unter feiner Regierung fühlten, vergalten ibm mit wohlverbientem Daß. Rur bie Strenge ber Befeze und bie Kurcht por ben Solbaten bielten ben gewaltfamen Ausbruch ihres Disvergnugens jurud. Doch murben mehr als einmal Berfdworungen gegen ben Raifer angesponnen, und im 5ten Jahr feiner Regierung (532) gerieth er burch einen fored-lichen Tumult in ber haupiftadt in die außerfte Gefahr. Das foreiende Unrecht, womit er - ber feinbfeligen Leibenschaft Theoborens frohnenb — bie grune Partei bes Cirtus nieber-brudte, gab ben Anlag ju foldem Aufruhr. Schon hatte bas Bolt ben wiberftrebenden Sphatius, Anaftaffus Reffen, gum Raifer ansgerufen, icon bielt Juftinian einige Schiffe gur Flucht bereit, als die Entichloffenheit Theodorens und Belifars mutbige Ereue ibm Rettung brachten.

Ueberhaupt erichien in ber gangen Berwaltung Juftinians ein emporenber Con ber Strenge und bes unbedingten Berrichermit-

lens, ferner Sabfucht, schonungslofer Drud und ble enigegengefezten, aber gleiches Unbeil bringenben Lafter ber Berschwenbung
und bes Geiges. Schlechte Minifter, rauberische Beamte wurden
fraflos gelaffen: fleine Bergehungen ber Unterthanen, ober welche
es wenigftens in politischer Beziehung find, waren grausam
verbont.

An aft a fi us, bei ber Berminberung ber Auflagen, hatte burch Sparsamkeit einen Schaz von 120,000 Pfund Goldes gesammelt; Juft in I. vermehrte ihn, aber Just in ian, in kurzer Frift, verschwendete benselben. Er eroberte Afrika und Italien, brandschazte Freund und Feind, riß die einträglichken Monopole (zumal mit Selde) an sich, konsiszirte bas Bermögen von Schuldigen und Unschuldigen, erschlich und erpreste Bermächinisse und Erbschaften, hob mit unerdittlicher Strenge die erdöhten Steuern ein — und war arm bei allem dem. Die wichtigken Ariegsunternehmungen, und in den entscheidendsten Zeitpunkten, wurden ohne Nachdruck, mit armseligen Streikkräften begonnen oder sortgesübrt; und was durch Dürstigkeit hier nicht entschuldigt wird, muß dem Geiz des Kaisers zur Last fallen.

Die Unterthanen Juftinians, welche frühe von ber Berblenbung zurüdlamen, die anfänglich der Schimmer seines Reiches erzeugt hatte, waren zulezt geneigt, ihm selbst die natürlichen Plagen zuzuschreiben, welche ein grausames Verhängnis über seine Beitgenoffen in außerordentlichem Maße häuste. Nicht nur die gewöhnlichen Gefährten des Krieges, Hunger und Seuchen, sondern eine eigene, unerhört furchtbare, aus Aegypten gekommene Pest entvöllerte vom ihren Jahr seiner Regierung die an deren Ende (ja noch ein ganzes Menschenalter darnach) alle Länder des römischen und der meisten andern Reiche in Oft und West. Jur Pest gesellten sich zerstörende Erd beben in schrecklicher Wiederholung. 250,000 Menschen fanden unter den fürzenden Gebäuden von Antioch is ihr Grab; die Rechtsschule zu Berptus wurde mit ihren edlen Jöglingen verschlungen, Konstantinopel 40 Lage durch aubaltende Erschützungen geängstigt.

### Hömifdes Recht.

Bir burfen Juft in ian M. nicht verlaffen, ohne feiner Rechtsgefeggebung, in ber That feines Sauptwerkes, ju gebenten.

Die römische Geseggebung und Jurisprubeng, bas langfam emporgestiegene Wert ber Jahrhunderte, gelangte jest erft, burch ben Eifer diefes Raifers, zu ihrer Bollenbung. Schon in ber republikanischen Zeit — laut Cicero's vollgiltiger Rlage —

war bas römische Recht zu einem ungeheuern und unübersehbaren Umfang erwachsen. Aber nach ihm ward baffelbe burch bie fortmährende Arbeit ber Rechtsgelehrten, die von Jahr zu Jahr erneuerten präorischen Ebiste und burch die zahlreichen theils besonderen, theils allgemeinen — Berordnungen der Raiser noch weiter, und bis in's Unendliche, vermehrt.

Aber die schwellende Flut folder Rechtsquellen erschwerte beren Biffenschaft und Anwendung. Es blieb Juftinian dem Großen vorbebalten, eine allgemeine Revision und erneuerte Begrun-

bung bes romifchen Rechtes ju Stanbe bringen.

Derfelbe - fcon ale Jungling ber Rechtsgelehribeit Freund ließ gleich in ben erften Jahren feiner Regierung (von 528 bis 534) burd Eribonian, mit einigen Rechtsgelehrten, anfangs bie Berordnungen ber Raifer von Sabrian bis auf 36n felbft in eine foftematische Sammlung bringen; bierauf aus 2000 Buchern ber berühmteften Rechtelebrer - jumal ber 40 Allerberühmteften - bie Summe ber rechtlichen Grunbfage und Entideibungen auszichen, und jugleich eine furze Ginleitung bie Inflitutionen - in bie zwei weitläufigen Saupttheile bes alfo fefigeftellten Rechtes, ben Cober und bie Panbetten, ausarbeiten. Bur Bervollfommnung biefes großen Bertes, jur Debung ber in bemfelben frube bemertten Biberfpruche und guden, jum Theil auch aus Unthatigfeit, eitler guft und Billfur, verordnete Juftinian noch eine erneute Ausgabe bes Cober (Codex repetitae praelectionis), bereichert jumal burch 50 eigene Befege ober Decifionen; und bezeichnete noch febes folgende Sabr feiner langen Regierung mit immer neuen Ronftitutionen (Rovellen) und Ebitten.

Die eigenen Berordnungen Juftinians enthalten wohl einige, jedoch nicht febr bedeutende Berbefferungen ober genauere Bestimmungen ber alteren Rechtslehren und Gefeze; haufiger trifft sie der Tabel zwedlofer Reuerungssucht, kleinlicher Anficht, mitunter auch engberziger Strenge. Aber auch als biose Sammlung ober geordneter Anszug betrachtet, ift das juftinianische Recht nur wenig preiswürdig. Uebereilung — woraus abwechselnb Lüden, Wiederholungen und Widersprüche hervorgingen —, schlich gewählte Ordnung, endlich häusige Berfälfchung bes Grundiertes — mitunter aus Versehen, öftere mit Absicht begangen — find die schweren Anklagen, welche mit

Recht gegen baffelbe erhoben merben.

Gleidwohl hat fie bem wefentlichen Bedürfnis einer überfebbaren, bestimmten, gefchloffenen Gesezgebung — wenn auch nicht auf völlig genügenbe, boch immer auf fehr wohltbatige Beise — abgeholfen; und es hat Juftinian fic burch soldes Bert bes Friedens ein weit schöneres und bleibenberes Dentmal, als durch seine glänzenden Eroberungen gesezt. Denn nicht nur in seinem — dem byzantinischen — Reiche, dis zu bessen Untergang, hat die gesezliche Kraft dieses justinianischen Rechtes fortgedauert; sondern auch über die Abendländer, zumal über die ehemaligen west-römischen Provinzen, und dann über das teutscherömische Raiserreich, bessen häupter sich Justinians als ihres Borfahrers rühmten, hat dessen hrerschaft sich erhalten oder ausgebreitet, und ste besteht noch jezt in den wichtigsten europäischen Ländern theils unmittelbar und namentlich, theils mittelbar, insofern die einheimischen Gesezgebungen auf den Grund oder aus den Materialien des römischen Rechtes erdaut sind, oder auch subsidiatisch, insosen ergänzen mus.

Und wohl nicht unbillig! Denn icon in ber republifanifden Beit, und bevor bie übrigen Biffenfcaften in Aufnahme tamen, ward ju Rom die Jurisprudeng mit Gifer und Er= folg gepflegt. Die bobe Achtung, welcher bafelbft bie Rechtsgelehrten immerbar fich erfreuten, ermunterte bie ebelften Gei= fter jum Rechtsfludium, und es ift bie Jurisprubeng bie porauglichfte - ja bie ein gige Biffenfcaft (benn in ben übrigen wurde blos ben Grieden nachgebetet), worin bie Romer felbftfanbigen Rubm, ober bas Berbienft eigener Schöpfung erworben baben. In allmähligen Fortschritten, unaufborlich bereichert burch neue Erfahrungen und burch bie Studien febes nachfolgenben Gefchlechtes, mußte wohl bie Rechtswiffenfcaft im Lauf ber Jahrbunderte ju einem boben Grad ber Bollenbung gelangen; und fie erbielt fich auf ibrer Bobe, ale bie Runfte bes Gefcmade und bie rein philosophischen Difciplinen burch bie Unbild ber Zeiten icon langftens gefunten maren. Gelbft por bem Ebron ber wilbeften Defpoten fant fie Gnabe, weil ibre Ausspruche ben - über jebes Gefes erhabenen - Raifer nicht banden, und weil auch ber Defpot fein Intereffe babei findet, bag außer 3bm Riemand Unrecht übe.

Auf solche Beife haufte fich in ben Schriften ber Rechtelebrer ein herrlicher Schaz von Aussprüchen einer reifen, burch Erfahrungen geleiteten, von reinen Rechtsbegriffen ausgehenden Bernunft über die ungähligen, jumal über die auf das "Mein und Dein" sich beziehenden Berbälinisse des privatburgerlichen und häuslichen Lebens, so zwar, daß deren Summe (abgesehen freilich von den vielen abgeschmadten — dem Besen jedoch nicht angehörigen — Körmlichleiten, Fittionen und harten, abgesehen zumal von den schweren Gebrechen des öffentlichen, insbesondere des Kriminalrechts) — selbst in der mangel-

haften und vielfältig unlautern Sammlung Juftinians — größtentheils als wahres, blos näher bestimmtes, ergänztes, fanttionixtes, Raturrecht mag betrachtet werden.

# Geschichte bis Beraklius. Der perfische Krieg.

Juftinus II., Gobn Bigilantiens, ber Goweffer Juflinians, erhielt por beffen übrigen Bermandten ben Thron burch ben Eifer feiner Freunde, und verbiente ton burch feine Ge-finnung mehr, als burch Rraft ober Glud. Er war gerecht, woblwollend, milb: aber feine Diener migbrauchten feine Gute, belogen fein Bertrauen, brudten bas Bolt, welches er gludlich au machen munichte, und gludlich mabnte. Rrantheit bielt ibn im Valafte gefangen. Diefes und fein fortwährendes Unglud im Rrieg - bie Longobarben batten Oberitalien (568)e bie Berfer bie Grengfeften bes Morgenlandes erobert - fturate ben autbentenben Raifer in tiefe Schwermuth, aus welcher er fich ju bem eblen Entichluffe erhob, ben Scepter niebergulegen und ibn einer fraftigeren Sand ju vertrauen. Reiner von feinen Bermandten, ber tugenbhaftefte Burger follte fein Rachfolger fepn. Demnach gab Juftinus feierlich bas Diabem bem Befehlshaber ber Leibmache, Tiberius (574), einem burchaus portrefflicen Dann, welchen felbft Erafan mit Beifall batte aboptiren mogen, und eine befonbere ftrablenbe Erfcheinung in einer fonft fo buftern Beit.

Bier Jahre noch bet Ledzeiten feines Bohlthäters, und vier Jahre nach besten Tod, regierte Tiberius II. Justins Wittwe, die herrschücktige, rantevolle Sophia (dieselbe, deren übermiltige Behandlung des Helben Narfes den Berlust Italiens bewirfte), suchte den Keldherrn Justinian, einen Sprösling des vorigen Kaiserhauses, auf den Thron zu heben. Tiber vereitelte die Berschwörung mit Muth und Klugheit. Er verzieh Justinian, führte durch ihn, dann durch Mauritius, den Persertreg glüslich, noch glüslicher aber und mit ungetheistem Ruhw die innere Regierung, und ernannte sterbend seinen, ihm an Rechtlickeit ähnlichen, jedoch minder frästigen Keldberrn Mau-

ritius jum Thronfolger (582).

Unter ihm — und icon fruber unter Juftin I. — erfcheinen gum erftenmal bie Turten \* in ber Geschichte bes oftromischen Reiches, welchem fie 900 Sabre fpater ben Untergang brachten.

<sup>\*</sup> Diefe Türken hatten in ben Buften bes Altai und weit umber ihr Beich gegründet, bie Geugener — ihre ehemaligen herren — unterjocht, bie Avaren verfagt, China gebemuthigt und bis nach Borberaften gefchreckt.

Das erfte Berbaltuis ber beiben Rationen mar friedlich. Gleiche Reinbichaft gegen bie Verfer machte fie au Berbunbeien.

Mauritius Regierung (von 582-602), bei allen feinen Tugenden, mar ungludlich: jumal murbe Stalien burch bie

longobardifden Baffen vermuftet.

3m Orient bagegen gewann Mauritius Verfarmenien. nub baju bie treue Freundschaft bes Ronigs Rofbrn IL. jum Lobn bafur, bag er ibn, ben feine Untertbanen pertrieben batten. auf ben Ebron wieder eingefeat. Die Truppen, welche fonft bie perfifche Grenze gehütet batten, waren bafelbft fest ent-bebrlich; Mauritius ließ fie in bie Donaulander gegen bie Avaren gieben, beren Chan, Bajan, frech wie tein anberer Barbar feit Attila's Beit, Die Rajeftat bes Reiche verbobnte. Durch Die feierlichften Eibe wiegte er ben Ralfer in Sicherheit ein. überfiel barauf und eroberte, Girmium, bie ftarte illyrifde Grenafefte, und Singibunum, bas er gerftorte, fo wie alles gand von ba bis in bie Rabe Ronftantinopels. überall burd Todtenbugel und Brandflatten feine Tritte be-

geidnend.

Begen biefen furchtbaren Chan foidte Mauritius fein, mobl fartes, aber folecht gefinntes und folecht angeführtes Beer. Commentiolus, welcher ben Dberbefehl führte, fcanbete fic und bas Reich burch Feigheit ober Berrath. Gin Saupitreffen ging verloren; zwölftaufend Romer wurden gefangen. Mauritius weigerte fic, bas verlangte Lofegeld fur fie au bezahlen. Da ergrimmte ber Chan, und ließ fie totten. Das Beer gerieth feat in furchtbare Bewegung. Mauritius fanbte ibm ben Befehl, in Seindesland bie Binterquartiere ju nehmen; aber Die Goldaten, Die bequemere und ficherere Berpfleaung bei Ditburgern vorgiebend, brachen barüber in volle Emporung aus, und ernannten Dhotas, einen blogen Centurio, ju ihrem Sauni (Dtiober 602). Ronftantinopel, ale bie Aufrührer berane rudten, murbe bom Rampf ber Fattionen gerriffen. Die Grunen waren Freunde ber Rebellen. Dauritius, jagend in folder Roth, flob nach Chalcebon; Photas, im Burburgemanb. jog in die Saupifiadt ein, und murbe vom Patriarden feierlich eingesegnet.

Der Ufurpator befestigte feinen Thron burch Blut. Mau-ritius, mit feiner gamilie, murbe ergriffen; er fab 5 feiner Gobne unter bem Benterbeil fterben, und farb felbft alfe, unter Meußerungen einer beroifden grommigleit. Aud bie ebrwurdige Conftantina, Tiberius Tochter und Mauritius Gattin, ward mit ihren brei Tochtern auf berfelben Stelle bingerichtet, wo bas Blut ibres Gatten und ibrer Gobne geffoffen.

Solche Gräuel und viele andere empörten die Gemüther, und ftürzten den Tyrannen. Heraklius, Frach von Afrika, verlagte den Gehorfam; sein Sohn, der junge Peraklius, das Racheschwert erhebend, nahte mit Peeresmacht der Pauptstadt: Konstantinopel freute sich ihrer Ankunst. Der Patrizier Erispus, Phokas Eidam, aber von ihm beleidigt, ergriss ihn in seinem Palast, und ließ ihn gesesselt, in einem schlechten Boote, der klotte des Peraklius entgegen sühren. Unter Schmach und Pein hauchte der Tyrann den Geist aus; der Rächer ward als Imperator begrüßt.

Aber die Freuden feiner Rronung trübten bie Schrecken bes

Verfertrieges.

Der große Rofbru I. Rufhirvan hatte bie lange Febbe mit Rom wenige Jahre vor Juftinians M. Tob burch einen rübmlichen Krieben gefoloffen. Aber bie Berfobnung mar nicht aufrichtig und nicht bauernb. Rofbru eroberte Demen, bas abgefchiebene, alte Ronigreich bes gludlichen Arabiens, welches bor einiger Beit ber driftliche gurft ber Abuffinier feinem Scepter unterworfen. Der Kurft Abvffiniens mar burd bie Religion bem Raifer Roms befreundet. Juftinus II. hielt jegt ben verfprocenen Tribut gurud, nabm bie rebellifden Berfarmenier - aud Sie waren Chriften - in Sous, und ichloß endlich ein brobenbes Bundnis mit ben Eurten gegen Perfien. Bei folder Gefabr führte ber 80iabrige Rufbirvan (572) feine Beere unverzagt in's Relb, eroberte Dara, Abamea, verwüftete bie ganber umber, gemabrte jedoch bem gitternben Juffinus einen Stillftand auf 3 Jahre. Als fie verfloffen maren, erneuerte Tiberius aludlider ben Rrieg. Bei Delitene wurde eine große Schlacht fiegreich für Rom gefchlagen. Perfarmenten murbe erobert, bie Rufte bes tafpifden Deeres im Triumph betreten. 3m folgenden Jahre erblidte von ben Binnen feiner Refibeng Rofbru bie feindlichen Paniere, und ber Schmerz über folden Unfall am fpaten Abend einer glorreichen Regierung fürzte ibn in's Grab (579).

Sein Sohn Hormug IV. war ein gewöhnlicher Tyrann, und erfuhr die — ungewöhnliche — Strafe der Tyrannei. Die verzweifelnden Provinzen wurden durch Aufruhr bewegt, die Bölker, welche Rushirvan bezwungen hatte, pflanzten das Panier der Freiheit auf, und von entgegengesezten Seiten rückten unwiderftehlich, hier die römischen, dort die türkischen Deere gegen das berz des Reiches. Zwar Bahram (590), dessen Peldenname in vielen morgentandischen Geschichten tömt, vertisgte in wunderbarem Sieg 400,000 Türken. Aber gegen Maurtitus Feldherren war Bahram unglüdlich, wurde dassu mithandelt von seinem undantbaren Gebieter, und dann Rebell zur Gelbstreitung. Auf solche

Runde fiel bas gange Reich, fiel felbft Mobain, bie Refibeng, von bem Sprannen ab. Er wurde in ben Kerter geworfen, gefesset vor die Satrapen jum Berbor gestellt und endlich ermorbet von Bindoës, einem Pringen bes Sauses, einem schwer beleibiaten, verfonlichen Reinde.

An biefen Graueln batte Rofbru Parviz, hormuz altefter Sohn, teinen Theil gehabt. Er war entflohen beim Anfang bes Tumultes, wurde gurudberufen und auf den vaterlichen Thron gefegt. Aber ber fiolge Bahram beharrte in feiner Emporung, und zog unter bem Zuruf ber charafterlofen Satrapen als Monarch in

Die Bauptftadt ein (590).

Da suchte Rofhru und fand Rettung bei bem Erbfeinde bes Reiches, bei bem Raifer ber Romer. Mauritius gab ihm hilfe. Der Feldberr Rarfes, von perfischer Abtunft, führte Roshru an ber Spige eines römischen heeres in sein Reich, und kaum hatte er eine Schlacht gewonnen, als die meisten Satrapen, die Solaten und bas Boll ihm zufielen. Rur Benige verharrten bei Bahrams Fahne. Sie wurden in zwei Schlachten aufgerieden, und Bahram, zu ftolg, seine Größe zu überleben, nahm Gift (591).

Rofbru II. belobnie feinen Boblibater burd Burudfiellung ber romifden Grengfeften, burd Abtretung Derfarmeniens und burd MeuBerungen ber Geneigtheit für bie driftliche Religion, Unverbrüchlich blieb feine Treue gegen Daurttius. Aber als Photas feine Thronbesteigung und bes Mauritius Sinridiuna bem Perfertonig burd eine feierliche Gefanbticaft anfunbete (602), ba gog Rofbru, von gerechtem Born gegen ben Morber glubenb, aus gur Rache, welche freilich querft auf die unfculbigen Bolter fallen mußte. Defopotamien, Armenien, Sprien wurden bon ben perfifchen Beeren überfcwemmt. Gie ftritten mit Butb: ber alte Rationalbag, unter bem Dedmantel einer beiligen Rache, gab fic ungefdeut volle Befriedigung. Biele Stabte murben erobert und gerftort, bie Bolfer gertreten. Auch Antiodia mar gefallen, als Rofbru bie Boten bes Beratlius empfing, welche feine Erbebung und ben Tob ibres gemeinschaftlichen geinbes melbeten (610).

Der Raifermorb war geracht. Aber bie Geleg enheit war ju lodenb für ben Saffaniben, beffen Erbfeinbicaft gegen Rom nach

bem Tob bes Bobltbatere ohne Rudfict fic außerte.

Alfo feste er ben Siegeslauf fort, eroberte, plunberte bie meiften Stabte ber fprifden, ber phonigifden Rufte, entweihte felbft die Deiligkeit Jerufalems burd Surm und Brand, und führte bie gefammelten Opfer von brei Jahrhunderten, fammt bem wahren Rreng, welches bie heilige Pelena gefunden, von bannen.

Roch nicht gefätigt, überfiel und eroberte Rofhen bas ferne Aegypten mit allen geften von ben Mündungen bes Rils bis an die äthiopische Grenze, ja einen Theil Libyens bis zum Syrtenland; während feine Feldberren die Städte und Fluren Rleinafiens bis an die Meerenge verwüfteten, Chalcebon eroberten und im Angesicht Konftantinopels ihr brobenbes Lager folugen (616).

Heraflins ichien inbeffen blos leibenber Zuseher von bem Untergang des Reichs. Bitten, Borfiellungen, Anerbietungen von Tribut waren fast die alleinigen Baffen, die er bem surchtbaren Feind entgegensegte. Rofbru nahm endlich (622), als ben Preis eines Stillfandes, einen jährlichen Tribut an von tausend goldenen und tausend filbernen Talenten, tausend feibenen Gewändern, tau-

fend Pferben und taufend Jungfrauen.

Aus folder Tiefe ber Somad und Roth erhob fich jest ploglic Beratlius mit ungegbneter und munberabnlicher Rraft. Auch ben Aparen, welche aleichzeitig mit bem berfifchen Rrieg bas Reich bebrangten, batte Beratline teinen thatigen Biberftanb gethan. Ungeftraft plunberten, verheerten fie bie foonften ganber bon ben Grengen Italiens bis ju ben Borftabten Ronftantinovels, morbeten, übten febe freche Gewalt, und ichleboten bei einem verratherifden Ueberfall 270,000 Gefangene fort. Beratlins unterhandelte, gab Gefchente, bat um Frieden, und befchloß endlich, verzagend, nach bem fernen Rartbago zu flieben. Doch auf einmal raffte er fich auf mit bem Beift eines achten Imbe- rators und eines Belben. Dit Anftrenaung ber außerften Rraft ruftete er ein machtiges Beer, befdwichtigte Die Avaren auf einige Beit burd reiche Geschente, und unternahm ben verzweiflunasvollen Bug jur Rettung bes Reiches. Sechs Jahre firitt er, romantlich tubn, eines Belben ber iconften Romerzeit wurdig, mit Duth, Ausbauer, Beisbeit und jeber Runft bes Krieges, eroberte bie verlorenen Provingen wieder und brang ins Berg von Perfien : mabrend bas verlaffene Ronftantinobel eines furchtbaren Angriffs ber Abaren und Berfer glorreich fich erwehrte. 3m fünften Jahr biefes ruhmvollen Rrieges (627, 1. Dezember) erfocht Beraffins auf ber Statte, wo einft Rinive geftanben, ben berrlichften Sieg, und gewann als Preis beffelben bas toniglice Daftagerb (Artemita) mit unermeglichen Scagen. Dier mar bie auserlefene Refibens bes großen Ronias, bier bie aufgebaufte Beute ber Rationen und ber Schweiß ber eigenen Unterthanen, an Golb, Gilber und Ebelsteinen, Gewürz und Seide. Einiges — zuerft sein harem batte Rofbru geffüchtet, bas lebrige wurde geraubt ober gerftort.

Der gefallene Beltmonarch fiob ben Anblid feines fiegreichen Reinbes, und rachte jebe Rieberlage burch hinrichtungen, jum Theil

ber ebelften und getreneften seiner Diener. Aber zweiundzwanzig Satrapen benüzten die misvergnügte Stimmung des Boltes und bes Peeres zu einer Berschwörung. An ihre Spize ftellte sich Koshru's ältefter Sohn, Shirujed (Kobad II.), welchen die geliebte Sira ihm geboren, und drückte durch Batermord der Geschichte Persiens ein grauenvolles Schandmal auf. Auch seine Bridder, 18 an der Zahl, ließ das Ungeheuer vor des Baters Augen

tobien, und wurde einmuthig als Ronig erfannt (628).

Mit ihm fcios Seraflius großmuthig einen Frieden, welcher bem Reich nur die alten Grengen, ohne irgend eine Bergrößerung, augleich aber die verlorenen Fahnen und Gefangenen und das unschäldare Rieinod des heiligen Kreuzes wieder gab. Ohne äußere Beränderung der Berhältniffe endete so der 26jährige Krieg; aber er hatte beide Reiche bis aufs innerfte Mart erschöpft. Das Berbängniß hatte es also gewollt, auf daß sie Beide eine leichte Beute der eben au großen Bestimmungen sich erbebenden arabischen

Dadt murben.

Peraklius, nach so großen Berrichtungen, sant zurück in früher gewohnte Unthätigkeit. Sinnengenuß und alberne Monchsfreitigkeiten erfüllten die 13 noch übrigen Jahre seines Lebens. Während er den Beweisen nachspürte, daß Christus dei seinen zwei Maturen doch nur einen Billen gehabt, ließ er sast ohne Biberstand geschehen, daß die beiligen Orte, wo der Eriöser gewandest und gesitten batte, ja, daß mit Palästina das weite sprische Land vom Mittelmeer zum Euphrat, daß anch das reiche Aegypten von den Jüngern Mohammeds erobert wurde. Er starb (11. Febr. 641) wenige Wochen, nachdem die zweite Stadt des Keiches, Alerandrien, in die Gewalt der Saragenen gekommen.

### Das Sans des Berahlius und jenes des Les Maurikus.

Ueber bie nachfolgenben byjantinifden Gefdichten mögen wir

flüchtig bineilen.

Ronftantin III. und sein Stiefbruder Beratleonas folgten ibrem Bater Beratlius auf bem, burch ben Berluft ber iconften Provinzen für immer geschwächten, Thron. Beibe ftarben balb gewaltsam (641).

Ronftans II., Ronftantinus Sohn, ermorbete feinen Bruber Ependo fius, irrte barauf, von Gewiffensbiffen verfolgt, burch bie ganber, und wurde getobtet ju Sprakus von einem feiner

Anechte (668).

Rouftantin IV., fein Sohn, Pogonat, ber Soonbartige genannt, erhielt fich in ber Alleinherrschaft gegen einen gu Gunften feiner Brüber erhobenen Solbaten-Aufftanb, und war ber

erfte ortbobore Bring feines Saufes.

In Auftinian II. (685), feinem Gobn, erbliden wir wieber eines von benjenigen gefronten Ungeheuern, welche ber Denfcbeit bopvelt Schande bringen : einmal weil fie folde erzeugen, und vielleicht noch mehr, weil fie ihre Berrichaft zu ertragen permag. Bebn Sabre iprannifirte er fein Bolt, bie ber Batrigier Leontius ibn vom Ebron flurate (695). An ber Rafe balb verftummelt, lebte er weitere gebn Sabre in bem traurigen Eril au Cherfon auf Zauris, Gebanten ber Rache, nicht ber Befferung, nabrend. Leontius geschab bald burch Afpimar ober Tiberius III., wie Er Juftinian gethan, und biefer legte gelangte endlich, burch Silfe bes Bulg aren-Ronigs Terbelis, und bes gebantenlofen Bobels ber Bauptftabt, von neuem ju ber fo folecht permalteten Berricaft. Der Antritt und Die gange Dauer feiner ameiten, fechsjährigen Regierung waren burd Graufamteit ber emporenbften Art, burd fcaubervolle Dorb- und Rolterfcenen begeichnet. Endlich murbe er felbft, mit ibm fein unschulbiger, jugenblicher Sobn, burch ben General Philippitus Barbanes getöbtet. Sunbert Sabre nach feiner Erbebung nabm bes Beratlius Saus biefes Enbe (710).

Philippitus, Anaftafius II. und Theodofius III. befliegen und verloren schnell nach einander den gewaltsam errungenen Thron durch ähnliche Gewalt. Der Sieger des leztern, Leo II., ber Zsaurier, gründete ein Regentenbaus, welches bis in's

vierte Glieb bas Reich behauptete.

Die Pringen vieses Pauses haben burch Anseindung des Bilberdienstes die leidenschaftlichen Schmähungen der Orthodoren sich zugezogen. Die Lodpreisungen, welche die Bilderseinde ihnen ertheilten, wurden unterdrückt, oder verhalten in dem lauten Geschrei der Zeloten. Die neuere, ausgeklärte Zeit — aus allgemeiner und nicht unbegründeter Borliebe für die Gegenstände des Rönchsbasses — hat die Ebre dieser Ratsersamilie durch, zum Theil warme, Apologien wieder hergestellt. Doch wird der wahrbast freidenkende und freigesinnte Mann immerdar einen Despoten nennen, der eine Lebre, und wäre sie die beste und heiligste, mit Zeuer und Schwert seinem Bolte ausoringt. Wag man die Ansichten eines Copronymus vom Bilderdienst Magen Er würde — ohne seinen Charatter zu ändern — auch die gegenseitige Meinung, wäre sie die seinige gewesen, gleich gewaltsam behauptet haben.

Leo II. (717), wiewohl er noch mit einiger Mäßigung bei Abichaffung ber Bilber verfuhr, wurde boch bafür burch vielfaltigen Aufftand in ber hauptftabt und in ben Provinzen, burch ben

Abfall und ben zum Theil bleibenden Berluft Italiens, endlich burch Kriegsungluch gegen die Sarazenen gestraft. Konstantin V. mit dem etelhasten Spottnamen Copronymus (741), sein Sohn, scarte bie Editte, und suchte die Bilberverbrer mit einer wirklichen Berfolgung heim. Stürmische Auftritte im ganzen Reich waren die Folgen davon. Konstantin wurde vertreben, erkämpste sedoch den Thron sich wieder, und firtit gegen ein-heimische und außere Zeinde überall mit Kraft und meistens mit Glüd.

3hm folgic nach einer 34fahrigen Regierung (775), Leo III., sein Sohn, ein schwacher Pring. Er übergab fierbend das Reich an seinen 10jährigen Sohn Konstantin VI. (780), den man den "im Purpur Geborenen" (Porphyrogennetus) nennt. Bit sinden diesen Ramen als Ehrennamen mehreremale in der bygantinischen Geschichte, als ob nicht für den perfonlichen Berth beweisender wäre, von dem keinften Dorf zum Borfleder gewählt, als zum Gebieter von Millionen geboren zu werden.

Im Ramen des gekrönten Anaben führte Frene, feine Mutter, die vormunbschaftliche Regierung über das Raiferreich. Aber so wie Konfantin jum Jüngling heraureiste, wurde der Palast vom ärgerlichften Streit des Sohnes und der Mutter erfüllt. Frene, freilich hochgereizt durch den Uebermuth des pflichtvergessenen Jüngslings, der, noch undärtig, sich vermaß, der lästigen Beschantung seines Willens durch Berdantung der Mutter sich zu entziehen, socht seindselig, wie ein fremder Throndewerber gegen den andern, so gegen den Sohn, die unnatürliche Jedde ans; wurde anfangs vom Thron gestoßen, erhob sich aber durch List und Ränke von neuem zur Perrschaft, und besestliche dieselbe durch das Blut des Sohnes. Der Bürgerkrieg, der eben zu entbrennen drohte, ward verdindert durch solche That; aber sie erfüllte selbst das verderbte Boll der Grieden mit Entsexen.

Frene hatte schon früher, als Bormunberin, ben Bilberbienst wieder hergestellt (787), und hierdurch die Anhänglichkeit einer mächtigen Partei gewonnen. Durch das Gewicht dieser Partei vornehmlich behauptete sie auch jezt die ungetheilte herrschaft. Als aber die Raiserin den großen Plan entwarf, durch ihre Bermählung mit Karl M, dem Erneuerer des abendländischen Reiches, die Bereindarung der beiden Kaiserthümer, die Beberherstellung der alten Glorie Roms zu bewirken, so machten die Großen Konstantinopels, welche Rom und die Franken und die Herschaft eines energischen Kaisers gleich start haften, eine Berschwörung, und erhoben Einen aus ihrer Mitte, den Großschapmeister Ricesphorus, auf den Thron (802). Derselbe verdannte Irene nach Lesbos, wo sie in Armutd und Berachtung ibr Leben schoß.

# Gefchichte bes arabifden Meiche.

Ginleitung. Land und Bolk.

Durd bie Eroberungen bes großen Alexanbers, ber Geleuciben lang mabrende Berricaft und Rome noch bauernbe Bewalt wurden über einen großen Theil Aftens europaifde Sitten, Gebrauche, Joeen, Runfte, Sprachen, Regierungen und Religionen ausgebreitet. Denn felbft die driftliche Religion, wiewohl von Affen ausgegangen, batte bennoch ihre Fortbilbung, und bann bie Berfaffung ibrer Rirde in und von bem romifden Reiche, bemnach in europaischem Beift, erhalten. Europa war bis an ben Tigris vorgerudt. Der Genius bes Drients wich in's innere und öftliche Affen gurud, von wo aus er nur idmad - ale von fern und burd menigere Berührungspuntte - auf ben europaifchen fortwirtte. Ein febr auffallenbes Ermatten auf beiden Seiten — benn in Wirtung und Begenwirfung allein besteht bas Leben — war die Kolge bavon. es erfcbien bie Beit, ba burd eine machtige Ummalgung ber morgenlandifche Geift wieber jur alten Rraft ermachte, fein altes Reich , felbft mit erweiterten Grenamarten, wieder in Beffg nabm, und burch grelle Entgegensezung und burch feindseliges Streben nach herrschaft auch auf die Thatigfeit und Entwidlung bes abendlandifden Geiftes einen vielfeitigen Ginfluß außerte.

In ben Gegenden des untern Euphrat, in der von der Natur selbst gesezten Grenzscheide der beiden Beltreiche, des römischen und perfischen, da erstreckt sich viele Tagreisen lang und breit eine todte Büste. Die schönen Länder, Sprien in Besten, MI-Ofchessien (Mesopotamien) in Norden, und Irak (Babyston) in Often, vertieren sich durch allmählige Uebergänge in deren traurigen Sand. Jenseits, im Süden dieser Büste, liegt — oder wird vielmehr gebildet durch den fortwährenden Jug derselben— die Halbinsel Arabien. Durch das rothe Meer, mit seinen beiden Busen, dem arabischen und verlischen, auf der Geiten, auf der vierteu durch das Sandmeer von der übrigen Belt geschieden, blied dieses Land der Bunder, Jahrtausende lang, saft ohne alle wirkende oder leibende Theilnahme an den Schicksalen der auswärtigen Bölter, ein geheimes Borrathshaus von Krästen, welche

ju großen Bestimmungen beranreiften.

Arabien, mit Inbegriff ber nördlichen Bufte, enthält ben vier bis fünfmaligen Flachenraum von Teutschland. Seine Be-fchaffenheit im Allgemeinen ift jener ber afritanischen Sahara

ähnlich (von welcher es blos durch einen schmalen Meerbusen und durch das glückliche Ril-Thal geirenni wird), nur daß es mehr Gebirge, zumal langs der Küsten, und in einigen Gegenden eiwas mehr Basser hat. Doch sind die meisten Berge nacktes Gestein, die meisten Duellen durstig und von Salpeter und Salz geschwängert, die grünenden Räume gleich kleinen Eilanden im Sandmeere zerstreut. Dieser Sand, von den senkrechten Strablen der Sonne glübend, versengt den zuß des nicht einzeborenen Banderers, randt durch den heißen Dualm, der ihm enisteigt, den Athem, und erfertedt durch die darin schwimmenden Truggestalten. Benn aber der Bind ihn wie Meereswogen aussthürmt und niederweht, dann begrädt er ganze Karavanen, ganze Heere in seinen Schoos.

In ben füblich en Gegenben jedoch, jumal in ben Kuftenlandern, wo bober liegende Shaler, fühlere Lafte und häufigere Queden find, ba ift auch reicheres, vegetabilifches und animalisches Leben, ba wird korn und Reis gebaut, töftliche Subfrüchte, auch Zuderrohr und Trauben gebeihen, Beihrauch, Myrrhen, Kaffee erfüllen die Luft mit Bohlgernch, und geben ben vielgesuchten

Stoff eines lebenbigen, fernbin wirtenben Banbels.

Diefer fübliche, foonere Theil ber halbinfel wird barum bas gludliche Arabien genannt, ift aber, ba auch bier bie Buffe vielarmig ftreicht, folder Benennung nur veraleichungs-

meife wertb.

In Norden werden das pretraische, und das sandige oder wiste Aradien, in strengerer Bedentung, unterschieden. Ersteres, von seinen Felsgebirgen, oder eigentlicher von der Stadt Petra, also genannt, reicht von der ägyptischen Grenze und vom Sinai-Gedirge über das Küstenland des aradischen Bussens, weiches den Namen Hedjaz führt, und die heiligen Städte Mekka und Medinad enthält. Lezteres begreist die weiten Wüssen von Syrien, Al-Ofchestra und Jrak, und füblich daran die Länder Dedscher, das höhere Redzied, im innern Lande, und Jamomad, den Siz des berühmten Stammes Honaisah. Doch sind die Grenzmarken des peträischen und wüssen, zumal gegen das glüdliche Aradien, sehr undestimmt, und die ganze Eintheilung den Eindeimischen, als welche blos die einzelnen Provinzen, wie Pediaz, Reged u. s. w. nennen, underdanat.

Die allermeisten Gegenben Arabiens sind blos zur Biehzucht tanglich, und von jeher sind beren Bewohner and hirten — Romaden — gewesen. Die hauptmasse ber arabischen Ration treeb in ben alterten Zeiten, und treibt noch jezt bas hirtenleben. Dieselben grünenden Eisande im Sandmeer, dieselben Brunnen wie vor Jahrkausenden dienen noch heut zum Sandmelplag, zum wechselnden Aufentbalt der Bebutnen. Zwei tostoare Abiere

gumal machen ihren Reichthum aus, bas Rameel und bas Pferb, beibe einheimisch in Arabien, und von ber ebelften Race.

Doch auch von jeher haben bie Stämme Arabiens burch Berkehr unter einander und mit dem Ausland fich, was fie außer ihren heerden bedürfen, oder wornach fie lüftern find, zu verschaffen gesucht. Einige Gegenden, etwa durch die Lage zu solchem Berkehr vorzüglich geeignet, oder durch vergleichungsweise Fruchtbarteit zum anfähzen Leben einladend, find auch eigends von handelnden oder aderbauenden Stämmen (Habe fi und Fellah's) feit den ältesten Zeiten bewohnt; und Städte in nicht undertächtlicher Jahl bilden durch ihr regeres Leben einen anziehenden Kontraft mit dem gewöhnlichen Schweigen der umgebenden Buffe.

Der Haupicharatter bes Romabenlebens ist bie Freiheit. So auch in Arabien. Die Kinder ber Bufte, im Schoof ber freien Rainr erzogen, gesund, start, genügsam, bedürfen ber Kinschräntungen und Gängelbänder ber bürgerlichen Gesellschaft nicht, und ihr stolzer Jeist verschmäht sie. Dem Aeltesten ber Familie, oder dem Bürdigsten in berselben, wird eine frei-willige mehr, als gezwungene Folge geleistet, und auf ähnliche Beise unter den Geschlechtern, die einen Stamm bilden, dose eine zum anführenden bestimmt. Gemeinsames Interesse oder fünstlich geweckter Enthussamus mögen die vielen Stämme zu einer Nation, ihre Streiter zu einem Nationalhe er vereinigen; aber solch zene, welche Moham meds Genius bewirfte, löste sich großentheils auf, als seine Nachsolger den Siz der Perrschaft im Aussand aufschlugen.

Die innere Freibeit gibt Muth und Rraft jur Bebauptung ber außern. Doch ift auch biefe bei ben Arabern fo febr Beident bes Bobens, als eigenes Berbienft. Defiere ift bie Eroberung . Arabiens versucht, aber niemals vollendet worden. Megypter, Perfer, Romer baben nach einander ibre Baffen bineingetragen, aber nur mit geringem Erfolg, und meiftens aum eigenen Berberben. Sunger, Durft, Dubfeligkeit rieben bie Deere auf in ber meglofen Bufte; oft verfclang fie bas flurmbewegte Sandmeer. Rur Demen, überhaupt Gubarabien wenn es jur Gee angegriffen wurde, benn ju gand ift bie Buffe feine undurchbringliche Bormquer - modte leichter beamungen werben. Dier bietet ber Boben folde Dinberniffe nicht bar, und bie burch Bequemlichfeit und gewohnten Genuß gefomachten Bewohner eines fruchtbaren ganbes neigen fic jur Relabeit und Rolgsamteit ber übrigen Gubafigten. Bir baben icon früber ber Eroberung ber Abpffinier, bann ber Berfer (unter Rofben L.) in Jemen gebacht. Roch führte ein Statt-

1\_

halter Perfiens bier bie Gewalt, als Mohammebs Genbung

Arabien und die baibe Belt aus ibren Angeln ris.

Die Araber sind eines feurigen und hoben Geistes, von überreicher, tühner Phantasie und schnell entglühendem Enthusiasmus. Sie lieben die Dichtlunkt, und sind leichter durch die Kraft der Worte, als des Scepters oder des Schwertes zu lenken. Sie sind freiheitskolz, unerschroden, ausharrend, mäßig, ernst, großmüthig, gasser; aber auch räuberisch, rachsüchtig, leidenschaftlich, unzuhig und wandelbar. Gefährliche Feinde, unzuverlässige Bundesgenossen, ihre Pflicht nach ihrem Bohlwollen, ihr Recht nach ihrer Kraft ermessend, allem Fremden abgeneigt, im Jorne grausam.

#### Mohammed.

Die Rraft biefes Bolles batte bis babin nur in einbeimischen Rebben, ober in vereinzelten Raubgugen, in theilweifer, bezahlter Dilfeleiftung an Fremde, endlich in wenigen Bertbeibigungetriegen an ben Grengen fich geubt. Die Gefammttraft ber Ration batte fich noch nie entfaltet. Gleichwohl beftanb, über gang Arabien ausgebreitet, eine feit alter Beit unvermifchte, burch Gemeinschaft bes Ramens, ber Sprache, ber vorberrichenden Sitte, und biernach muthmaßlich ber Bertunft verbundene Ration. Diefelbe erhielt fich in ihrer Abfonderung, wiewohl nach and nach eine nicht unbeträchtliche Menge neuer Antommlinge unter ibnen fich anfiebelte. Sabaer icon au Corns Beit. fpater aber Magier, Inben und Chriften aus allen benachbarten ganbern (unter ben Chriften jumal bie verfolgten Reger), fo wie burch bie wechselnben politischen und firchlichen Revolutionen eine Gette gebrangt murbe, floben in bie Freifiatte ber Bufte: und fanden unter ben beibnifdnen Arabern bie Dulbung, welche fie von ben Genoffen einer ebleren Religion nicht erhalten tonnten. Reinere 3been, por allen bie 3bee eines bochften Gottes, murben burch ben Bertehr mit ben Fremben allmählig in Umlauf gefegt. Roch hatten fie ben Sieg fiber bie ererbten roben 3been bes Fetifchmus und ber Abgötterei nicht erbalten; aber es war bas grabifde Bolt bod porbereitet worden ju ihrer Aufnahme, und hierourch jur großen Ummaljung, bie, in ber bon ber Borfebung bestimmten Beit, über baffelbe, und von ibm aus über bie baibe Belt tommen follte.

Der Stifter biefer Revolution, ein fo machtiges Bertzeug ber Borfehung, muß wohl ein hobes Intereffe erregen. Allein bie Entfernung machte feine Buge fast untenntlich, und Geschrei ber Parteisucht übertont ber achten Ueberlieferung leifen Ruf. Aber nicht in ber Leibenschaft, nur in rubiger Betrachtung ift bie Bahrbeit; auch nimmt die Biffenschaft ihren Standpunkt höher, als trgend eine positive Lehre reicht. Barum ware Mohammed zu verachten, ober zu haffen? — Ben Gott zum Berkzeug einer weltumkehrenden Beränderung erforen, ber kann nicht verächtlich sein; und es mag bezweifelt werden, ob ein Bösewicht jemals eine weitreichende, bleiben de Beränderung bervorgebracht.

In bem Stamme Roreifd, welcher in bem pon Altere ber beiligen Detfa berrichte, bem ebelften in Arabien burch Thatenrubm und Sprache, und in ber Kamilie Safdem, welcher bie Anführung bes Stammes und bie Bemahrung ber Raaba (eines uralten Tempels und Nationalbeiligibums) erblich burch viele Befdlechteafter juffand, murbe im fünfhunderineununbfechzigften Sabr unferer Beitrechnung - ale Juftinus II. im 4ten 3abr bas romifche Reich vermaltete, ein Sabr nach ber Eroberung Dberitaliens burd bie longobarben - Abul Rafem Dubammeb (ber Rubmwurbige) geboren. Bon ben ebelften Borfabren erbte Mobammed gleichwohl nur ein fleines Glud. Rrube marb er Baife. Die Sabe feines Grofvaters fiel meiftens ben Dbeimes au, und Er erbielt für feinen Antbeil nicht mehr als funf Rameele und eine Stlavin. Abu Taleb, unter ben Obeimen ber geebriefte, iest Anführer bes Stammes, übte Baterrecht über ben vermaisten Bungling, bis berfelbe bie Band ber Radifcab, einer reichen Bitime, beren Sanbelsgeschafte er als treuer Diener beforgt batte, erbielt, und bierdurch ju Bermogen und Gelbftfandigfeit gelangte.

Mohammed (viese Schreibart, als die gewöhnlichere, wiewohl minder richtige, werden wir fortan beobachten) war vierzig Jahre alt, und noch umschloß der Kreis eines fillen Privatledens seine Schritte. Jezt vernahm er den höhern Ruf, trat auf (609) anfangs unter wenigen eng vertrauten, dann öffentlich in der Kamille Haschem, endlich vor allem Bolk, den Koreischiten und Kremben, in der Kaaba und überall, wo er Zubörer fand — als

"Bottgefandter Lehrer ber einzig mabren Religion."

Birtlich ift Mohammeds Dauptlehre: "Es ift nur Ein Gott," die erhabenfte, heiligste Bahrheit; und auch der unlautere Jusas: "Mohammed ift sein Prophet," möchte — enteweber als aufschitge Selbstäuschung und Schwärmerei, ober als heil samer Betrug, um die Hauptlehre wirksamer einzuschäften, ober endlich durch eine freiere Deutung des Bories Prophet, wornach Jeder, der den innern Drang fühlt, eine entdecte große Bahrheit zu verfünden, als von Gott hierzu berufen gelten tann — entschuldigt oder gebilligt werden: wofern nicht Mohammed burch seine Strenge in Festseung, durch seine Därte in Behauptung seiner Prophetenwürde solche Nachsicht verwertt hatte. Doch

folger, unbebingter als febes anbern Gotigefanbien tlingen Mobammebs Bertunbigungen. Richt nur gottliche Lebren, auch unmittelbar gottliche Borte find es, bie er vorträgt. Er ift ber größte und legte aller Propheten. An ihn gu glauben ift unumganglich nothig jur Geligteit, und - fo fegte er bingu, als Die Berfolgung ber Begner ibn gereigt, fdwellende Starte ibn ermuthigt batte - eine Bflicht, beren Erfallung, mo bie Lebre

nicht binreicht, burd's Schwert eingeforbert wirb.

Aber langfam und ichwierig waren bie erften Kortidritte bes Propheten. Gegen ibn maren eingemurgelte Borurtbeile, blinber Kanatismus, Reid und Barteibas. In brei Sabren batte er nur 14 Profelpten gewonnen, worunter Rabifdab feine Gattin. Beib fein Stlave, ber junge Ali, Abu Talebs belbenmutbiger, fomarmerifder Gobn, und ber ebrourbige Abubeter, Dobammebs vielgeprüfter Freund. Bebn Jabre fpater mar, wiemobl von fremben Pilgrimen eine bebeutenbe Babl feine Lebre angenommen, noch immer ber Roreischiten größter Theil berfelben feind, und felbft im Saufe Safdem ber Biberftand groß. Doch founte Abu Taleb, obicon er felbft bie Reuerung bafte, ben Reffen vor der Gewalt ber Feinde, und gamilienpflicht verband bie Safdemiten alle gu foldem Sous. Da entbrannte ber Rriea ber Roreischiten gegen Safdems ebles Saus, und es marb nach Abu Talebs Tod bie Anführung bes Stammes an Abu Gophian, bas Baupt bes Baufes Om majab, gegeben.

Diefer, von altem Kamilienbaß gegen bie Bafdemiten und bon Sanatismus jugleich getrieben, bewog bie verfammelten Sauvter ber Roreischiten und ihrer bundesverwandten Stamme aum Bluturtbeil über Dobammeb. Aus jedem Stamm - aur Bertundigung ber Nationalrade - follte ein Schwert in fein Berg gefiogen werben. Der Tag ward befimmt, bie Morber umringten bes Propheten Dans. Er aber, burch Ali's helbenmuthige Erene, rettete fich (16. Jul. 622, Anfang ber Debfbrab) in die Bufte, und gelangte, begleitet von Abubeter, faft munberbar ben Berfolgern entrinnent, in 16 Tagen nad Debinab. ber Stadt bes Budes ober bes Unterrichts, beren Burger, fcon früher bem Gotte Dohammebe bulbigend, einen geheimen Bund mit bem Propheten gefchloffen batten, und ibn jegt mit lautem Jubel empfingen. Die Charegiten und Afiten, Die beiben Dauptftamme biefer Stadt, bilbeten jest in bruberlicher Berbinbung mit ben berbeieilenden Aluchtlingen von Defta ben erften lebenbigen Reim von Mohammebe Reich.

Derfelbe entwidelte fic und erftartte binnen 10 Jahren fcon

jum gewaltigen Baum, welcher gang Arabien überfcatiete, und jenfeite ber Bufte bis nach Gyrien, und an ben Euphrat reichte. Bertheibigung und Rache gegen die Berfolger von Metta entzündeten ben Krieg, welchen bald Fanatismus oder wachsender Ebrgetz des Siegers in einen all gemeinen gegen die Ungläubigen überhaupt verwandelte. Aber die Schlachten Mohammeds und seiner Feldberren — die Schriftfeller zählen deren gegen dus und seinen Feldberren Sieg bet Beder (623), wo sein Deer aus 313 Mann bestand, die zum Zug gegen das griechtsche Reich, auf welchem 20,000 Krieger zu Fuß und 10,000 Reiter seiner Fahne solgten, sind zwar reich an interessanten, hohen, ergreisenden Jügen: aber der allgemeine Geschichscher, nur dem großen Strom der Berhängnisse solgtend, muß die Darstellung des Einzelnen, so anziehend sie sep, dem Spezialbistoriter überlassen.

In biefer thatenreichen Beriode von Mobammede Leben feben wir ben boben Charafter bes Gebers, bes unerschrodenen, bod friedfertigen Bredigers ber Babrbeit allmählig in jenen bes fanatifden Priefters und bes ehrgeigigen Eroberers übergeben. Biberftand hatte feinen Eifer heftiger gemacht, Berfolgung batte feinen Born entgundet, machfende Starte endlich feinen Stola erbobt. Richt mehr im Zon ber Lebre, welche ju übergengen wunicht, im Zon bes ftrengen Gebots, bas Unterwerfung forbert, und mit Reuer und Schwert verfundete er jegt bie Einheit Gottes, fo wie feine eigene Prophetenwurde. Die Beit ber Dulbung mar poruber; ben Ungläubigen wurde Rrieg erffart über bie gange Erbe. 3m Ramen bes unenblich Gutigen murben beffen Gefdobfe au vielen Saufenden gefchlachtet, gur Ausbreitung ber Babrbeit Erug, Deineid, verworfene Zude geubt, jebes menfcliche Gefühl verläugnet, jedes Menfchenrecht niedergetreten gur Ginfdarfung bumaner Befeze.

Rohammeb fiarb im breiunbsechzigften Jahr seines Alters und im zehnten seiner Bertreibung aus Mekka (632). Seinen Charakter zeichnen ift schwer. Seine Thaten liegen vor uns, aber zu ihrer moralischen Bürbigung ware nöthig, des Propheten Derz und die innerften Geinenstige eines Gemüthes zu durchschauen. Doch über die Gaben und Talente Mohammeds können wir, nach den unverwerkichnen zeugnissen und nach seinen Berken, ein bistorisch begründetes Urtheil fällen. Er erscheint uns als ein Mann, welchem die Ratur nicht einen jener äußerlichen und innern Borzüge versagt hatte, welche dem Mann des Bolkes, dem kräftigen Resonator nöthig sind: Schönheit, Abel in Antliz und Gestalt; Bohllaut, Bollton der Stimme; hierzu ein scharfer Berstand, schuelles Urtheil, lebendiges Gesühl, reiche und glübende Phantasie und ein nie erschöpster Strom natürlicher Beredamkeit; endlich Rühnheit, Beharrlichkeit, hohe Genialität,

gegabri burd einfame Beiradtung, befingeit, entaunbei burd ben

Beiff ber Gomarmerei.

So viele Waben ber Ratur machten bie funftliche Bilbung entbebrich. Dobammet tonnte weber lefen noch ichreiben. Doch batte er, auf einigen Reifen nach Sprien und auch in Metta felbft, burd Umgang mit Ginbelmifden und Rremben, ben Gefichtefreis feines Berftanbes erweitert; und einem empfanglichen Geift aibt febes Thun und jebes Leiben Belebrung.

Mobammebe Bripatleben - wenn wir feine Unenthaltfamteit im Buntt ber Liebe ausnehmen, wo jebech bas Rlima und bie Rationalfitten au berudfictigen find - war unichulbie. erbaulich, tabellos. Der Beberricher Arabiens, fo wie fruber ber Burger in Detta, nabrte fic von Gerftenbrod und Datteln. Delle und Bonig war feine toftbarfte Erquidung; fein Lager ein Zenpic auf bloger Erbe. Gleich einfach Bohnung, Rleibung und bie gange Beife. Doch alles bas lag theils im allgemeinen Charafter bes Arabers und bes Kriegers, theils mochte es nothwendig ober ratblich icheinen ant Bebauptung ber Bropbetenmurbe und bes Charafters ber Belligfeit, bemnach fowohl Rluabeit als Tugend fepn.

### Erfte Chalifen.

Mebammeb binterftes teinen Gobn : auch von feinen Tochtern überlebte nur Ratime ben Bater. Gie mar Ali's Gattin, Saffans und Bofeins Mutter und, burch biefe und mebrere

anbere Rinber, Mutter eines gabireichen Gefdlechis.

Reiner unter ben Glaubigen batte fo vielen Anfprud, bem Propheten nachzufolgen, als Alt, fein Bermanbter und Eibam, und melden er icon beim Antritt bes öffentlichen Lebramis gum Chalifen (Stellvertreter), ju feinem Bruber, feinem Aaron ertfart botte. Aber bie Rante von Apefca, Abubetere Tochter; ber fconften von Mobammebs grauen, wohl auch ber greis beitegeift ber Baupter, welcher bie erblichen Anfpruchr fcheute, por Allem ber Gifer Om are, welcher Alf und bas Daus Daftem batte, entichieben für Abubeter. Alt, mit ebler Selbfiverlaugunna, unterwarf fic.

Rach zwei Jahren (634) flarb ber Chalif, ein Mann von bober Tugend und Beisheit, im Rrieg wie im Frieden groß; fterbend bezeichnete er Dmar, als ben Burbigften, gum Rachfolger. Die Baupter ehrten feine Babl; auch Alt geborchte.

<sup>&</sup>quot; \* Der Roran hat fie mit Rabifcab und Jefus Mutter und Moses Schwefter gum Rang ber vier volltommenften Frauen erhoben.

Unter Omar ging ber Schreden ber arabifchen Baffen über Sprien, Perfien, Aegypten; es war bie fconfte Delbenzeit bes Reiches. Omar, gleich ebel und traftig, gleich bemutibig und entbaltfam, wie fein Borfahrer, fiel nach zehniähriger Berwaltung

(644) burch ben Stof eines Meuchelmörbers.

Da ernannte die Zeche (ber hohe mahlende Rath, aus ben vornehmsten Däuptern und Mohammeds Freunden bestehend) Othmann, des Propheten Geheimschreiber, jum Chalifen, mit einiger Beschräntung der Macht. Schwäche des Alters und des Charafters machten ihn minder fähig, als feine Borgänger zur Fibrung der Gewalt. Nach außen zwar dauerte das Kriegsglüd fort. Kleinaften, Armenien, Rubten wurden betreten, Eppern, Rhodus erobert. Aber Arabien selbst drannte von Aufruhr und Parteiwuth. Aus allen Stämmen der Nation strömten die Empörer gegen Medinah, belagerten, erstürmten die heilige Stadt, und tödteten den 82jährigen Chalifen (655).

Best endlich, nach 23fahriger Berbrängung, gelangte Alt ju feinem Recht. Seine Regierung war turz und ungludlich, wie-wohl von helbenthaten glangend. Apefca, feine unverföhnliche Feindin, verband fich mit Zelha und 3obeix, zwei mächtigen häupiern; aber Ali schlug und idviete dieselben in einer großen Schlacht, und sandte die gefangene Avescha zurud zu bes Vro-

pheten Grab.

Da erhob fich gegen ihn, noch furchtbarer, Moawijah ber Ommajahbe, Statthalter von Sprien. In ber Ebene von Siffin firtiten die beiden Beere hundert und zehn Tage lang. Bierhundert in einer Racht erlegte Ali mit eigener Sand. Aber die Arglist des Gegners entris ihm die Früchte des Sieges durch henchlerische Bernfung auf den Roran und einen schiederichtenlichen Spruch. Roch einige Jahre währte der Arieg der Baffen und der Rante; da entschlossen sich drei Charegiten, durch Ermordung der ftreitenden Haupter dem Bolle Frieden au geben. Ali, Moawijah und Anru, des Lezen Freund und Eroberer von Regypten, sollten sterben. Doch nur gegen Ali gelang — in der Moschee von Kusa \* — die That (660).

Seine Getreuen riefen Daffan, feinen alteften Sobn, jum Chalifen aus. Diefer, aus Friedensliebe, entfagte bem Reich.

Sein Beib, von Moamijab gewonnen, vergiftete ibn.

Die Burbe bes 3mam ober Chalifen, nach ber Dafchemiten und aller wohlbenkenden Araber Stimme, ging nun über auf hofein, haffans Bruber, welcher bes Baters helbengeift mit bes Brubers filler Tugend einte. Aber zu Damastus hatte

<sup>\*</sup> Mil hatte ben Sig bes Reiches von Mebinah nach Rufa - in Brat Arabi - verlegt,

Moawijah ben usurpirten Thran befestigt burch bie Anhänglichteit ber Spret, ber Perfex und Aegyptex und auch vieler axabischer Stämme, welche iheils aus alter Eifersicht gegen haschens Geschlecht, ober gewonnen burch Moawijah's Areigebigfeit, sich ihm ergeben hatten. Dieselben haupter, beren ftolger Freiheitssinn die Erblichteit der Macht in des Propheten Haus verschmäht hatte, unterwarfen sich jezt der erblichen Dexischaft von dessen befigstem Feind; und gemäß solcher Erbhuldigung, welche Moawijah durch lift und Gewalt errungen, ergriff nach seinem Tode (680) der werbsole Jezid, sein Sohn, den entweiten Stab des Apostels.

Indessen waren es mehr die Danpter als das Bolt, welche sich so psiichtvergeffen und stavisch an Moawijah hingaben; und meistens nur diejenigen, welche jenseits der freien Busse sich angesiedelt, ober überhaupt durch längeren Artegsbienst den feilen Geist der Goldinechte angenommen hatten. Biele echte Moslems bewahrten in ihrem Perzen eine fromme Treue für Fatimens Geschlecht. Bald nach der Throubesteigung Jezids erhielt Hoser zu Medinah eine Liste von 140,000 Gläubigen aus Irak, zumal aus Aufa, welche heimlich seiner Sache geschworen hätten, und ihn aussoren, am Euphrat zu erscheiten als ihr Deer-

führer und als Chalif.

Dofein, obne feine Getreuen aus Arabien au fammeln, 20a eilig mit einem fleinen Gefolge von Beibern, Rinbern unb nur 72 Streitern burch bie Buffe, wie gur leichten Beffgnahme bes Reiches. Aber icon war bie Berichwörung burch Dbeibollab, ben Statthalter von Rufa, unterbrudt worben, und Dofein, als er bie Gefilbe von Rerbela betrat, fab ploglich feinen fdwaden Saufen von mehr als 5000 Reinben umringt. Rach einem verameiflungsvollen Rampf, nachdem er alle feine Freunde batte fallen feben, ein Gobn und ein Reffe in feinen Armen getobtet waren, fant enblich ber ungludliche, eble Entel Mohammebs unter ben Streichen eines unmenichlichen Morbers, ber fic einen Glaubigen nannte. Auf ber Stelle, wo Bofein fiel, fo wie unfern bavon, über bem Grabbugel von Ali, murbe fpater ein frommes Dentmal und eine Mofdee errichtet. Beibe beiligen Orte, burch ben Bulauf ber Pilgrime belebt, erweiterten fich allmablig au anfebnlichen Stabten (Debfceb Sofein und Debfceb Mil). und noch beute werben unaufborlich bie beiben Graber burch bie anbachtigen Ebranen ungabliger Ballfabrer von nab und fern benegt. Doch bat ber Grab ber Berehrung, welche Ali und feinen Sobnen gezollt wird, eine bleibenbe Spaltung unter ben Doslems peranlagt.

## Mohammedanische Religion.

3am Berftandnis ber politischen und bürgerlichen Geschichte bes Reiches Mohammeds ift ein Blid auf feine Religion nothwendig.

Der Sauptlehre Mohammeds: "Es ift nur Gin Gott und Mohammed ift fein Prophet," haben wir fcon oben

gebacht.

Auf ser gestidte Weise ift viese Lehre mit dem Glauben der Juden und Christen in Verbindung gesezt, oder vielmehr nur wie dessen vollendete Krone dargestellt. Eine ewige Religion it es, welche Gott den Menschen in mehreren auf einander solgenden Offenbarungen — aber immer vollständiger und vollständiger, nach ihrem fleigenden Bedürfnist und größerer Empfänglichteit, durch seine Auserwählten und Gesanden — zumal durch sechs Propheten von besonders ftrablender Herrlichteit verkündigt dat. Abam, Roab, Abraham, Woses, Ehristus und Mohammed kab diese Propheten, von welchen Jeder die wahren, doch nur dis zur Erscheinung des immer größern Rachfolgers genügenden Mittel des Heis gepredigt, Mohammed aber, dessen Antunst von Ehristus, so wie die des Lezten den Woses dorausgesagt worden, ist der Allerhöchte, und Keiner mehr wird ihm folgen.

Richt nur die Einheft; auch die Geiftigteit und Unenstichteit Gottes, beibe mit philosophischer Strenge bestimmt, werben im Roran gelehrt. Gott ift der herr der materiellen und der moralischen Beit; allmächtig, allwiffend und allgütig. Alles, was geschiedt, ift von ihm voraus bestimmt; doch ift — über die Ertlarung geht der Prophet klasich binaus — der Mensch frei,

wenigftens verantwortlich.

Der Koran verheift ferner Unsterblichteit, und tünbigt jenseits bes Grabes überschwängliche Belohnungen ben Anserwählten, gleiche Strafen ben Berworfenen an. Die finnlichen Kreuden, womit Mohammed sein Paradies ausstatie, sind Zeloten und Peuchlern ein Gegenstand des Aergers. Aber sie hänget ein nud Peuchlern ein Gegenstand des Aergers. Aber sie hänget zusammen mit der Lehre von dem Bieberauftehen des sinnlichen Leides, und schließen, nach Mohammeds Versicherung, die reinen, geistigen Genüsse nicht aus. Gerechtere Rüge dagegen trifft die unbedingte und ewige Verdammung, welche der Fanatiter über alle Ungläubige — doch mit einiger Whung der Strafe nach dem Grad der Welche die gelindese von allen und nicht ohne Exlösung ist (die Strafe dauert, — nach Maßgabe der Schuld — von 900 zu 7000 Jahren), leiden Diesentgen, welche dem

Glauben nach auserwen, und nur nach ben Berten verwerf-

lich find.

Gut aber find bie Merte, welche ber Roran gebietet, bos. welche berfelbe unterfagt. Der 38lam (alfo beißt bie Religion Mobammebs: ibr boamatifcher Theil wird 3man, ber prattifche Dip genannt) fcarft bie allgemeinen Diftate ber Moral, jumal jene ber Berechtigfeit, ein, und erbobt bie unvolltommene Bflicht ber Boblibatigfeit au einem beftimmten. ben gebnten Theil von jedem Gintommen in Answend nebmenben Bebot. Dabei wird ben Betennern bie Beidneibung, Die Enthaltung von Bein und alle Sabre ein ftrenges Raften mabrent bes gangen Monais Ramaban aufgelegt. Der Freitag in jeber Boche ift mem öffentlichen Gottesbienft - Gebet und Erbauungsrebe beftimmt, tebem Gingelnen aber geboten, taglich fünfmal nach vollbrachter Reinigung - mo immer er fic befinde - au beten. Augen und Gemuth muffen bei folder frommen Sanblung nach ber Gegend bes Dorigonts (Rebla) fic wenden, wo Detfa mit feinem beiligen Tempel liegt; eine einfache, aber in ber Ginfache beit erhabene geflung ber Andacht, ein flummes Sombol bet religiöfen Berbruberung von Boltern breier Beltibeile. Die Ball. fabrt nad Detta - im Leben wetrigftens einmal ju verrichten - ift Religionspflicht, ober boch febr verbienftliche Sandlung. Endlich gehietet ber Koran ble Ausbreitung bes 36lam burd Beberrebung ober Gewalt. Doch bleibt natürlich ber Befchus folden Rrieges ber oberften Gewalt überlaffen; bom Einzelnen wird nur Billfabrigfeit geforbert, bem Ruf au folgen.

Alle Sauptvorfdriften bes Islam, fowohl. bes Glaubens, als bes Sanbelns, find in bem Roran enthalten. Diefes Buch (fein Rame beißt "Lefung") ift unerfchaffen wie bas Befen ber Gottbeit, und duf bie Tafel ihrer unabanberlichen Rathichluffe von Ewigfeit ber mit Strablen bes Lichts gegraben. Gine Abfdrift baven, auf Papier, in einem Band von Seibe und Ebelgefteinen, murbe burch ben Erzengel Gabriel in ben niebrigften Dimmel gebracht und fanttelweis bem Bropbeten geoffenbaret. Derfelbe theilte fie weiter feinen Schulern mit; aber Offenbarung und Mittheilung gefchaben weber in regelmäßiger Rolge, noch im Bufammenhang, fonbern je nach bem Beburfnis bes Angenblides - b. b. nach ben iebesmaligen Berbaffniffen ober Leibenschaften bes Propheten. Seine Schuler ichrieben, mas er alfo vertunbete, forgfältig auf, und vermabrten bie einzelnen Blatter in einem gemeinfamen Behaltnis. Abnbeter brachte biefelben nach bes Propheten Tob in Ordmung, und Dibmann, im breifigften Jabre ber Debichra, marbte fie ale ben Koran allgemein tunb.

Mohammeb, bie Gottlichkeit feines Buches ju beweifen, for-

bert tahn Engel und Menschen auf, irgent eiwas berverzubringen, was einer einzelnen Sura (also heißen die Rapitel des Koran) an Borirefflickeit beklomme. Birkich ift dem Buch der Stempel der Genialität aufgedrüft; es enthält große Ideen, ewige Bahrebeiten, erhebende Betrachtungen; aber wir erkennen darin auch die nothwendige Beschränkung Oessienigen, der — als des Lefens und Schreibens untundig — außer der engen Sphäre mündlicker Mittheilung von dem nährenden, gestigen Berkehr mit den Lehren der Zeiten ausgeschlossen war.

Richt nur ber Koran ober die vein göttlichen Borte, bie über bes Propheten Lippen gingen, auch die Sunnah, der Inbegriff Desjenigen; was er durch eigenes Bort und Beispiel lehrte, wird von der Sauptfette seiner Betenner für heilig und verbindlich geachtet. Die Berwandten und Freunde Mohammeds bewahrten solche erbauliche Erinnerungen, und überlieferten sie durch mündliche Erzählung den nachfolgenden Geschlechtern. Wer eine Fint von unechen Ueberlieferungen mischte sich unter die wahren; und eift 200 Jahre nach Mohammeds Tod wurden die lezten durch ben frommen UI-Boch art ausgeschieden und, mit dem Beisall

ber berrichenden Getten; ale bleibendes Befes publigirt.

Mohammed hat feine Bunder gewirkt, die Bundergabe auch nicht angesprochen; aber seine Bekenner haben sie thm beigelegt und jur Stärkung ihres Glaubens eine Menge von Ungereimtheiten erdacht. Dierdurch ist der äußere Fortgang seiner Lebre besördert worden, aber nicht das Aufsassen ihres Sinnes. Mit Recht sagte der Prophet, daß Zeichen und Bunder die Berbienslichtett des Glaubens verringern; denn es ist ein knechtischen Beisall, der eine Lebre um des Bunders willen gezollt wird: der freie Geist gibt sich nur der innern Kraft der Babrbeit bin.

Die mohammedanische Lebre — bei unvergleichdar geringerem Werth, als die dristiche, und, da sie viel später einstrat, gegen diese, schon consolibirte, mit besto größerem Nachtbeil ringend, demanach durch die allgemeine Wettlage weit weniger begünstigt, endlich ohne eigentliche Kradenversaffung, ohne gewaltigen Priesterkand — erhob sich nicht allmählig, siil und verborgen, soudern sast urplözlich, schuell, geräusswoll, unwiderskehlich zur Herrschaft über die halbe Welt. Kaum hundert Jahre versichen nach der Flucht Mohammeds von Metta, als schon der Islam über den Kändern von der Grenze Indiens die zum atlantischen Ocean thronte. Die Ertsärung vieser schneidenden Gegensäge liegt darin, daß Mohammeds Neich nicht blos wie eine Beilgiöse, sowdern wie eine politische Kroolusion sich erhob, und durch die Vereinte Krasi der Lehre und des Schwertes ausgesbreitet und besestigt ward.

Es läßt fich nicht verkennen, baß bie mohammebanische Religion alle übrigen, die christliche ausgenommen, an innerem Werth gar weit übertreffe, aus baß, was von ihrem Indalt nicht allgemein wahr und gut ift, doch eine klimatische oder nationale Zwecknäßigkeit habe, ober durch ben barin webenden, rein vrientalischen Geist den Böllern des Orients sich kräf-

tigft empfehle.

Demnach erfüllte fie auch aleich ibre beimatblichen Betenner mit bem lebenbigften, felbft mit fanatifdem Eifer, und ergos fic, sobald ber erfte Biberftand - welcher freilich in ber Blege fic batte erbruden konnen — gludlich befiegt mar, wie ein Reuerftrom über bie Stamme Arabiens. Als einmal biefe vereint waren unter ber Rabne bes Propheten, und mit berfelben ausgingen in bie Lanber jenfeits ber Buften, ba mochte ber Gifer ber Chriften und Magier ibren gauf nicht mehr bemmen. Denn por bem fiegenben Somert verflummen bie Beweisgrunde, und verflummt ber Dag: und nach ber politifden Beltlage mar ber Sieg ben Arabern gewiß. Beibe Reiche, bas bygantinifche und perfifche, lagen an ber innern Auflofung, bem Erbibeil aller Defpotien, frant, und batten eben ihr Bergblut in einem foredlichen Rrieg wiber einander vergendet. Die Sarage nen bagegen traten mit freudiger Lebensfulle und ber tubnen Bollgewalt einer jugendlichen, bodbegeifterten Ration auf. In folden Berbaltniffen mag leicht, jumal in Afien - wie beffen Gefdichte vielfaltig lebrt - eine Revolution lavinenartig forticreiten, immer madtiger, unwiderfteblicher, je weiter fie bringt.

Bon jenen ftillen, schöneren Triumphen einzelner, undewaffneter Lehrer des Evangeliums über die Rationen der Erde weiß der Islam nichts. Den Gözendienern ward der Lod verkündet, wenn sie Bekehrung weigerten. Ueber Juden und Ehrsten erging Slaverei oder harter Tribut, wenn sie nicht Mohammed huldigten. Die Kriegsgefangenen schreckte das gezücke Schwert zur Annahme des Koran. Gefangene Kinder zu vielen Laufenden erhielten den Jwangsunterricht in der neuen Lehre. Jeder Gezwungene wurde selbst Wertzeng eines weiteren Zwanges, und es hielt die reli-

gibfe Ummalgung mit ber politifden gleichen Schritt.

Beibe aber, das weitliche und das kirchliche Reich Mohammeds, erweiterten fich auch durch freiwillige Unterwerfung. Die Sache bes Stegers findet überall Anhang; und die Menge schwimmt immer dem Strome nach. Auch machten des Korans anziebends Eberheißungen für diese und jene Belt die Gesinnungen seiner heftigsten Keinde wankend. Gedankenlosen Renschen war das Dersagen einer Formel ein leichter Preis für Freiheit und Bohlftand. Aufgeklärtere heiben mochten mit aufrichtiger Gestunung

ihre Rationalirrthamer gegen Mohammebs beffere Lehre vertauschen; Juben und Christen aber in der Betrachtung, daß die neue Religion auf denselben Grund, wie die atto gedaut sey, eine Berubigung für ihr Gewissen finden. Ehrgeizige Menschen endlich, oder habsüchtige, und welche burch die Umfande sich eingeengt fühlten, mußten sich eines Umschwungs der Ofinge freuen, welcher aur Benügung jedes Talents, zur Befriediaung ieder Leibenschaft

bie Gelegenheit barbot.

Mobammed war Selbst ter oberfte und einzige Briefter Die Prophetenmurbe verlieb feiner Berfon ben feiner Rirde. Charafter ber Beiligfeit. Bie Er, übten auch feine erften Rach. folger - als oberfte, ja im ftrengen Ginn einzige 3mams - bas Recht und bie Pflicht, in ber Mofdee ju predigen, bas Bolt aur Anbacht ju ermabnen, por und mit bemfelben gu beten. Ein Debreres erheischte ber Geift feiner Lebre nicht. Beber Dn+ felmann ift fein eigener Priefter. Er mag für fich allein und wo immer fein Gebet verrichten, und bie gebotene Reinigung vornebmen. Der Glaubensfage find wenige, und biefe bochft einfach. Nichts von Mofterien ober fymbolifden Gebrauchen, beren Erbaltung und Bollgiebung einen eigenen Stand forbert. Daffelbe Bud enthält bie rein religiofen und bie burgerlichen Borfdriften; biefelben Perfonen, bie Obrigteiten und Richter, mogen über Beibes machen, in ben Dofcheen aber bie Meltoften und Chrwurdigften ben Dienft bes 3mams (gewiffermaßen als Stellvertreter bes Chalifen) thun. Roch meniaer aber als Briefter. bat Mobammed Monde gewollt. Er erflarte traftig feine Dif. billigung ber Belübbe, welche ber Ratur, bemnach Gott, ben Rrieg antlinden. Gleichwohl haben auch in feine Rirde, jedoch erft 300 Jahre nach ihm, die Monde - bie Ratirs, Dermifde u. f. m. - fich eingeschlichen.

Glaubensfäze und Pflichten wurden von Mohammeb, als Gottes Organ, mit unbedingter Macht verkündet. Sein Wort, und sein Bort allein, war das Gesez der Gläubigen. Die vereinte kirchliche und bürgerliche Gewalt, ohne Theitmehmer oder versaffungsmäßige Schranke, ging von ihm auf seine Rachfolger wider, welche, zumal wie sie ihren Thron aus Arabien (woselicht der eingeborene Freiheitsgeist der Wüstenbewohner dem Festwurzeln des Despotismus hinderlich war) nach Sprien und Mittelasien versezt hatten, die unbedingtesten Gewalts-Herrscher in der Welte wurden. Selbst affatische Despoten saben und sehen sich wisweilen durch den Societatien der Salters willen beilige Berwaltungs-Grundsäze und, werches allers willen beilige Berwaltungs-Grundsäze und, we dies alles nicht vordanden ift, wenigstens durch das selbsständige und.

feben ber Priefterschaft beschränkt. Die Chalifen, nachdem fe über stlaussch gefinnte, durch's Schwert unterworfene Böller ihren erblich en Thron errichtet hatten, ertöbteten durch die monkrubse Bereinbarung der geiflichen und weltlichen Alleinperrschaft auch den lezten Schatten von Freiheit oder selbsikäubigem Recht. Denn das geschriebene Gesez (der Koran), weiches der vorlag, mochte von ihnen, als Rachfolgern des Apostels, nach Gesallen gedentet werden, und unterfügte im Allgemeinen ihre Perrschermacht.

### Eroberungen der Araber.

Soon Dobammed batte bie Grenzen von Sprien betreten, ieboch obne bebeutenben Erfolg. Aber ber Rrieg gegen bie Unglaubigen auf ber gangen Erbe mar feierlich erflart, und im erften Sabr von Abubeters Berricaft (632) gogen bie unter ber Rabne Des Dropbeten vereinten Stamme gegen Die beiben großen Reiche, beren fowach bezeichnete Grengen mit ben grabifden im Sand ber Bufte gufammenfloffen. Auf bem boppelten Bege, bier aber bas reiche, mit berritchen und feften Stabten prangenbe, Sprien, bort über bie weiten flachen Grats, und jenfeits berfelben über bes alten Debien und Verfien vielnamige Dochgelande ergoß fich unaufhaltsam ber Strom ber Eroberung. Bur Rettung Speriens schickte Beratlius ein mächtiges Beer. Die Araber fammelten fich ju Atanabin: ber foredliche Raleb, bas Schwert Gottes, Amru, fein gleich foredlicher Freund, über Beiben ber milbe, großmuthige Abu-Dbeibab, führten ben Befehl. Gie erfocien über Berban, ber Griechen Relbberrn (633, 13. Juli), einen glanzenden Sieg, und eroberten, als Preis beffelben, bas bartnadig vertheibigte, ungludliche Damastus (634). Biele Brauelfcenen, wie Die Rriegswuth mit Kangtismus gepaart fie ergengt, bezeichneten bie fortidritte ber Garagenen. Schreden lahmie ben Biberfland. Biele Stabte, unter ihnen Chalcis, bas flolge Emefa und Beliopolis (Baalbed), mit wunderberelichen Gebauden prangend, beugten ihr Saupt. Da raffte Beratlius feine legte Rraft gufammen, ben unerfeglichen Berluft abzuwehren. Gin Beer, gabireicher als bas erfte, aus allen Brobingen gufammengezogen, eilte nach Sprien. Gine zweite Golacht gefcab (686) an ben Ufern ber Dieromar; fie mar barmadia, außerft blutig und von ichredlicher Enticheidung. Der faragenifche Relbberr rubmte fich - wohl mit orientalifder Hebertreibung-, 150,000 Ungläubige getöbigt und 40,000 gefangen zu baben. Reime griechische Dacht ericien mehr im Relbe. Die Garagenen gogen umber, bie noch übrigen Reffen au bezwingen. Da fiel bie beilige

Siadt Jerufalem, nach rühmlicher Gegenwehr, in die Gewalt der Bekenner; \* es fiel das ftarke Aleppo (Berda); Antiochia, die Hauptstadt des römischen Affen, und dessen Beispiel folgend alle übrigen Land- und Küstenstädte Spriens und Phöniztens, selbst Casara, die wohlverwahrte Retropole der palästinischen

Provingen, unterwarfen fic (639).

Roch vor Beenbigung bes fyrischen Arieges (638) war Amru von Palafina aus in Aegypten gebrochen, hatte Pelusium erobert, balb barauf bas tonigliche Memphis eingenommen und in schnellem Siegeslauf bas gange Land, firomauf und ab, in die Gewalt bes Chalifen gebracht. Nur Alexandrien, burch eine Lage, burch die Jahl, ben Reichthum, die Berzweiflung seiner Burger fart, und über's Meer mit Konstantinopel und allen Pilsquellen des Reiches in ungehemmter Berbindung, vertheibigte sich 14 Monate lang. Endlich erlag es dem triegerischen

Ungeftum feines Reinbes.

Die Urface fo glangenber Kortidritte mar, bag bas aapvtifde Bolt, beffen Daffe - Aleranbrien ausgenommen, mofelbft bie Orthoboren und taiferlich Gefinnten (baber "Delditen") vorberrichten - ber monophyfitifden Regeret ergeben war, ben iprannifden Beberricher, ber ben Gewiffenszwang anthat, verabicheute, und lieber burch Bezahlung von Eribut Dulbung von einem fremben Reind erkaufen wollte, als langer ben parteilichen Drud ber eigenen, engberzigen Regierung und ben Dobn einer triumphirenben, einbeimifden Gette empfinden. Demnach ergaben fic bie Satobiten (ober Monophyfiten) Meaubtens auf erträgliche Bedingungen an Amru, und balfen ibm thatta und mit allem Gifer, welchen Settenhaß und Rache einflößten, bas Berberben ber Grieden vollenben. Beibe Getten, Jatobiten und Relditen , wurden hierauf burd Amru's unparteifde Strenge niebergebrudt; bobe Steuern floffen in bie Schagtammer bes Chalifen, und Die aapptifchen Ernten brachten Ueberfluß in Die nadten Steppen von Arabien. 3m Hebrigen war, jumal nach vertobtem Siegesraufd, bie Bermaltung bes Lanbes weife, gerecht und moblthatig; Aderban und Sanbel wurden begunftigt; Die Indoleng ber Einwohner felbft wich bem belebenben Ginfing arabifcher Rolonien und bes energischen Geiftes, ber von ber neuen Regierung ausging.

Seit Kofhru's li. Dob lag ein schweres Berbangnis über Perfien. Der Batermörder Spiruseb (f. oben) farb binnen Jahrebfrift (629). Dierauf, in brei Jahren, 8- bis 10maliger Berrscherwechsel; auch Frauen — 2 Societ Kospru's — beftiegen ben Thron. Zerrüttung, Burgertrieg, Spuren ber Auflöqung im

<sup>\* 637.</sup> Doch erhielt Berusatem, als auch ben Rostems beilig, eine gunftige Sapitulation.

ganzen Reich. Der Angriff eines unbekannten zeindes mahnte die Perfer jezt zur Einigkeit. Alfo wurde der 15jährige Jezdegerd, Kofbru's Enkel, einmüthig auf den wankenden Thron erhoben (632), und die Blütje der Ration ausgekandt in das zeld von Kabefia. Hier hatte Said, Omars Zeldberr, nach einiger unterbrechung des Kriegs den Gewaltshaufen, 30,000 Streiter, gesammelt, hier mußte entscheden werden, ob Rahommed, ob Joroafter der Größere ware.

Rach mehrtäginem, schredlichem, wechselvollem Rampf sank endlich die Schale Mohammeds (636). Ein Birbelwind, welcher ploglich das Perferheer in Staub hüllte, erzeugte Berwirrung, diese die Riederlage. Der Dberfelbherr, Ruf an, wurde erichte, das Reichspanier erobert: das Gefilde umber bedten Leichen. And die Saragenen beklagten den Berluft von 8000 Streitern.

Hierauf unterwarf fich gang Grat, bas Land herrlicher Beiben und ber reichften Kornfelber. Ueber ben wilden Tigris fegten bie Sieger, und erftarmten Mobain, ben Königsfig. Uner-

mefliche Goage belohnten bie Blutarbeit.

Jegvegerb war nach holiwan, in den medischen Bergen, gestohen. Da ging eine zweite Schlacht, bei Jalula, verioren; und der König verbarg sich in den schwer zugänglichen boben von Persis. Aber nicht Flucht, nur muthiger Rampf magen Beitung bringen. Die Perser, tapferer als ihr Gebieter, wagten — bei Rehavend, südlich von ham edan — die dritte Schlacht, und vergossen darin ihr Perzblut. Rein Widerstand mehr war möglich. Die weiten Länder des Perserreiches die zum Indus, zum Drus und zum laspischen Reere huldigten dem Chalifen, während der ungläckliche Jezbegerd, über den Jaxartes eilend, der den Böltern der Steppe um hilfe siehte. Die Türten folgten demselben mit Peeresmach zur Wiederredberung des Keiches. Aber, seine Schwäche bemerkend, standen sie bald gegen ihn auf, und erschlugen ihn (651).

Bon ben Ufern bos talpischen Meeres war ein Theil ber Moslems westlich gegen bie Länber Armeniens und Mesopotamiens westlich gegen bie Länber Armeniens und Mesopotamiens gezogen, um bort mit ihren siegreichen Brübern aus Sprien sich zu vereinigen. Die Leztern hatten bereits das Gebirg Taurus überstiegen, Aleinassen geschreckt, zum Theil burchtlindert, web begegneten jezt den Eroberern Persiens in gemeenschaftlichem Triumbb. Die berühmten gesten Dara und Rifibis, Ebessa und Amida, um welche so oft der Ariegs-Umm extont hatte, hörten jezt auf, Grenzstädte zu sepn, und san-

ten in gludliche Bergeffenbeit.

## Junere Geschichte. Ommajahden und Abbaffiden.

Die Bollenbung biefer Dinge geschah meistens unter Othmann, wiewohl er wenig thätigen Antheil daran nahm. Unter ihm erstarten auch die beiden arabischen Kolonien — Bassora am westlichen Ufer des vereinken Stromes Euphrat und Tiger, 8 Meilen vom persichen Meerbusen, und Aufa, weiter westlich, fast an der Grenze der Büste, beide nach dem Sieg von Kadesia und der Eroberung Modains erbaut — zu wichtigen Städten, jenes durch seinen reichen Handel, dieses durch die Berlassung von Modain.

Brreits erhob fich eine Seemacht ber Araber. Eppern, Rhobus wurden erobert, die Eisande der Epfladen, bald auch entferntere Kustenländer geplündert. Der Kaiser Konstans, Deraklius Enkel, an der Spise der Reichstotte, ertrug den Anblid der 1700 arabischen Schisse nicht. Seine schadliche Flucht gab die Meere die zu den Darbanellen den Keinden, vreis.

Auch zu Land, und bei erweiterten Grenzen um fo vielfältiger, gingen die Siege fort. Doch schwächten die einheimischen Fehden ben Rachbrud bes angern Krieges, und so lange unentschieden war, ob Ommajah's, ob hafchem's haus im Reich bes Propheten herrsche, blieb im Bechfel bes Gluds solche Schwäche

auffallend mertbar.

Iwar Moawifah, nach Ali's Tob, brängte die Griechen, bie während des Bürgerfriegs sich erholt hatten, mit erneuter Kraft. Aleinasien wurde durchstreist; dis nach Thrazien hinüber geschreckt, Konstantinopel selbst vom Meer aus sieden Jahre gengstigt. Aber an der Festigkeit der großen Kaisenstadt scheiterte der ungelehrte Muth der Sauagenen, und naher Kriegslärm, vom Libanon, schreckte Damaskus. In den Schluchten dieses Gebirges hatte das heldenvolk der Maroniten (Mardaiten, Empöxer, wurden sie von den Tyrannenknechten genannt) seinen undezwinglichen Siz. Sie behaupteten die dürgerliche wie die Gewissenstehreibeit gegen die Richtsisch sowohl, als gegen die farazenischen Dränger, welche lezte, vorzüglich aus gurcht vox thnen, selbst zum Tribut an das Reich sich berabließen.

Aber nach mehreren, ibells personlich forvachen, ibeils burch Burgertrieg geängstigten Chalifen bestieg Abbul-Walet (684) ben bamascenischen Thron, welchem taum Syrien und Aegypten mehr gehorchen, wahrend Arabien und ber größere Theil Persiens bas haus Ali, nach hofeins Tot aber ben tühnen Abballah, Jobeirs tapfern Sohn, ertannten. Diefen gefährelichen Geaner und andere Vareibaubter besiegte Walet (693),

ftellte bie ungesheilte Dacht Ommajah's wieder ber, und betriegte fofort Juftinian II. mit Glad. Derfelbe Chalif ließ ber Erfte Gold- und Silbermungen pragen. Bis auf Ihn hatten bie

Araber nur frembes Belb.

Unter Al-Balib (705), seinem Sohn, flieg bie arabische Macht am bochken. Die Bürgertriege hatten ben Muth ber Ration genährt, burch Uebung bie Kraft erhöht. Als fie vereint jezt fich nach Außen wandte, war keine andere ihr gewachsen. Al-Balib selbst blieb ruhig in Damastus, aber seine Feldherren siegten in brei Belttheilen, und pflanzten Wohammeds Panier an den Usern des Jarartes und an den Pyrenäen auf.

Einer berfelben, Ratibah (ber Rameeltreiber), eroberte bie wichtigen Provinzen alle, welche zwischen bem Drus, Jarartes und bem faspischen Meere liegen, bas Sogbiana der Alten, wohl auch Eransoriana und in ben mittlern Zeiten Mawa-ralnahar genannt (b. i. ben hauptifheil ber großen Bucharei, Eurkestan, Rord-Chowaresm, mit ben Sizen ber Turkomanen und anderer Siepponvölker) sammt ben wichtigen, burch handel von jeher berühmten Städten Carizme, Bochara und

Samartand.

Bu gleicher Beit vollendete und befestigte Dufa bie Unterwerfung Rord - Afrita's. Schon fechzig Jahre früher (647), unter bem Chalifen Dibmann, mar Abballab, beffen Dildbruber, ber Stattbalter Megyptens, mit Beeresmacht in biefes Land gebrochen und, nach einem großen Sieg über Gregorius, ben Brafett von Afrita, bis gur fleinen Gorte gebrungen. Aber Die einbeimifchen Rriege ber Araber binberten ben Fortgang ber Eroberung, und noch mehrere andere Ginfalle icheiterten nach anfangs gludlichem Erfolg. Aber ale Abbol-Dalet bie einbeimifden Parteien niedergefdlagen, ba fandte er Saffan aus (692) mit einem ftarten Beere, gur endlichen Bezwingung Afrita's. Derfelbe vollzog, was ibm geboten; er eroberte bas Canb und bie Stabte, enblich auch Rarthago, bie alte Ronigin von Afrika, und auch jegt noch Sauptfig ber burgerlichen und ber Rrieasmacht. Dreimal murbe biefe ehrmurbige, ungludliche Stabt erfturmt, abwechselnd von Freund und Reind; endlich legte Saffan fie gang in Afche.

Auch biese Eroberung war nicht von Dauer. Die Mauren, welche vor bem ungeftumen Angriff ber Sarazenen in die Thälet des Ailas geflohen warn, brachen jezt daraus hervor, mit fanatischer Buth und vereint unter der prophetischen Jahne ihrer Königin Kahina (698). Ihre barbarische Kriegsmanier zerflorte, was noch von Denkmalen der Gestitung und von Werten des menichtichen Fleißes übrig war, in dem einst o blübenden, volk- und

flabte-erfüllten, aber brei Jahrhunderte binburd unausgefest burd

innere und außere Sturme beimgefuchten ganbe.

Erft Musa, haffans Rachfolger, gesandt von dem Chalisen Al-Balid, und Musa's Sohne, Abballah und Abbelagig, endigien diesen schweren Krieg (709). Rach vielen schrecklichen Riederlagen und dem Berlust von 300,000 Gefangenen, unterwarsen sich die Mauren, borchten der Lehre des Koran, nahmen selbst die Sprache der Araber an, und verschmolgen hierdurch, so wie durch vielfältige Bermischung des Blutes und durch Gemeinschaft der Sitte, mit ihren Siegern allmählig zu einer Ration.

Oer Siz der Macht wurde von dem zerftörien Karthago nach Katrwau verlegt. Atdah, im 50sten Jahr der hedspra, hatte diese berühmte arabische Kolonie, 12 Meilen südich von Tunis, gegründet. Die Siderheit ihrer vom Meer entsernten Lage hatte die Wahl bestimmt. Aber die Gegend umber mangelt der Rahrung und des Bassers. Gleichwohl — durch der herricher Willen — wurde sie ein Schauplaz der Pracht und der lleppigkeit.

Derfelbe Musa, welcher jo Großes in Afrita verübte, und fein Unterfelbherr Zarit flürzten, wie wir oben faben, in

Spanien bas weftgothifde Reid.

Solyman, Balid's Bruber, folgte ihm auf bem jest mächtigften Thron ber Erbe (714). Diefer Tyrann ließ ben Eroberer Spaniens, ben Greis Rusa, öffentlich geißeln, und schieft ihm, in's Eril nach Metta, mit unmenschiedem hohn, bas abgeschlagene Haupt bes Sohnes nach. Bergeffen war die Freiheit und ber Stolz der Sohne Arabiens; sie hatten beibes, beim ersten Schritt über die Büste, hingegeben für Gold und Macht. Ueber Arabien selbe wurde die Despotenruibe gestreckt; die bessen weisere Kinder, ihre unselige Täuschung ertennend, dem von den gierigen Brüdern gestifteten Reich entsagten, und zurück zur Freiheit und Armuth in der sichern Buste kehren.

Derfelbe Solyman erhob fürchterlichen Krieg, als je, gegen Konstantinopel. Mit ungeheuerer und wiederholt erneuerter Macht, zur See und zu Lande, wurde die Kaiserstadt zwei Jahre lang belagert. Aber das griechische feuer aerftörte die Flotte; das Landheer ward durch fruchtlose Stürme auf die flarken Mauern, dann durch Dunger, Seuchen und Bintertälte, endlich durch das Racheschwert der ihrazischen Bauern

<sup>&</sup>quot;Unter Ronftantin IV. wurde burch ben Sprer Rallinitus, einen füchtigen Unterthan bes Chalifen, das Geheimnis jenes, auch im Abaffer brennenen. Reuers nach Konftantinopel gebracht. Seine manisfaltig verberbende Anwendung hat mehrere Jahrhunderte lang die byjantinifche Kriegsmacht aulen Feinbenen furchfrar erhalten. Aber auch die Saragenen geriethen spater in ben Besty bes Geheimnisses.

(

und die Pfeile ber Bulgaren aufgerieben. Solymans Tob (717) und ber frommelnde Charatter Omars II., feines Rachfolgers, beschleunigten ben Krieden.

Rach ihm, in 25 Jahren, bestiegen feche Chalifen ben Thron. 3hre Regierungen, wie ihre Personen find von wenig Interesse; nur ber Lezte aus ihnen, Merwan (744), befaß Kraft unb Mnib, bie aber bas Berberben von ibm nicht abmanbten.

Die Rachtommen des gefährlichken unter allen Feinden des Propheten, und welche dem Saus Rohammeds so tüdisch als grausam seine Erbschaft entrissen, die Henter so vieler edlen arabischen Geschlechter, kounten niemals populär werden in Rohammeds Reich. Der Rame Dessenigen, bessen Stellvertreter sie seyn wollten, regte unablässig die treuen Mossems zum Hab aus. Eine fromme Uederlieserung bewahrte und pflanzte fort die Anhänglichteit an des Propheten Haus von Geschlecht zu Geschlecht. Aber die Fatimiten versäumien aus Selbsverläugnung, oder verscherzten ans Unklugkeit die Gelegenheit der Rache; indessen neben ihnen die kühnern oder weisen Abassische won Al-Abbas, Rohammeds Opeim, also genannt — sorgsam die Erinnerung ihrer Geburisrechte wahrten, und die Grundsteine der Perrschaft leise ausammentruaen.

Nater Merwan brach die Glut in Flammen aus. Ibrahim, Sohn Mohammeds, des Urentels von Al-Abbas, wurde von einer mächtigen Partei in Chorafan als Herrscher ausgerusen: Abu-Moslem, der Mann des Schreckens, stritt für ihn. Aber Ibrahim selbh, auf dem Pilgerzug nach Metta, wurde von seinen Feinden ergriffen, und stard im Kerter. Abdallah Saffa Abul-Abbas, sein Bruder, empfing bierauf als Chalif den Eid der Treue. Schon wehte von den Thürmen vieler Sichte die schwarze Fahne drochender die User des Jad entlang, vor den Schlachtrepe Bahne drochender die User des Jad entlang, vor den Schlachtrepe Bahne drochender die User des Jad entlang, vor den Schlachtrepe Bahne drochender die User des Aubentlang, vor den Schlachte mit großer Macht. Aber das Berhängnis war wider ihn. Er sah die Riederlage seines Peeres, sich an die User des Nil, wurde ereilt, abermal gescholagen und getödtet (750). Dierauf erging über sein Paus die unerbitische Berfolgung. Blutz, unmenschich wurde Hosein gerächt. Dama stus selbst, wo die Perrlichteit der Dmmajahden geglänzet, war der Schauplaz ihrer Bertligung.

Rur Einer ihres jahlreichen Geschlechtes, Abbor-Rhaman, entrann in's ferne Abendland. Die Thäler des Atlas verbargen den Flüchtling, Spanten nahm ihn als Perrscher auf. Dieser entlegenen Proving waren die Parteiungen des Hauptlandes fremb geblieben; sie ehrte das Haus, unter dessen Scepter sie von Andbeginn gestanden. Also daute der noch einzig übrige Sprößling der Ommajahden burch Glück und Muth, trog aller Anstren-

gung ber Abaffiben in Spanien einen neuen Thron, welcher fester und länger, als ber verlorene in Damastus stand. Corbova war ber Siz bieses auf immer von bem großen Chalifat getrennten Reiches. Der Stolz seiner Beherrscher, die fich gleichschals Chalifen nannten, und ihr Reichthum — bie Frucht einer wenigstens im Ansang weisen und kräftigen Berwaltung — erwhoben Corbova zur würdigen Rebenbublerin von Bagbab; aber bie bleibende Feindschaft beiber Chalifen — bald kam noch ein brittes Chalifat zu Kairwan auf — sicherte die Christenbeit und war der Keim noch weiterer Auflösung für Mohammeds Reich.

Die herrschaft ver Abassiben im Hauptreich wurde durch Al-Manfur (753), Abul-Abbas Bruder, befestigt. Er war es, welcher die neue Restong Bagdab (Dar al Salam, die Stadt des Friedens) baute. In der Gegend, die seit unstredenlichen Zeiten flose dauptstädte getragen — wo die zwei großen Ströme Irals in benachbarten Rinnsalen ihrer Bereinigung zueilen, an dem östlichen Ufer des Tigris (später ward auch die Bestseit überbaut), vier Meilen nordwärts Madain, und im Gesichtsstreis der Stelle, wo die Trümmer Babylons rund im Gesichtsstreis der Stelle, wo die Trümmer Babylons rund im Gesichtsstreis der Stelle, wo die Trümmer Babylons konden Gehnelligkeit und Pracht dieser Machtwort mit wunderschmischen Schnelligkeit und Pracht dieser Abalisen Nachtwort mit wunderschmischen Schnelligkeit und Pracht dieser fünspundertsährige Siz des Reiches. Der Segen der Kaiur nicht minder, als der Zauber des Thrones zog Menschen und Reichthümer herbei. Ein ganzes Bolf, die Schäse eines Köntigthums umscholen die Mauern von Bagdadi leebende Al-Wanfur starb 774.

Bon ihm an, so wie von Abbor-Rhamans herrschaft in Spanien (788), erhält bie arabische Geschichte einen burchaus veränderten Charafter. Sonach stellt sich hier die Erhebung der Abaffiben und die Theilung des Reiches — wiewohl etwas früher als Karls M. Regierung — als der natürliche Ruhepunkt bar.

# Wirkungen des mohammedanischen Weltreiches.

Durch bie Gründung von Mohammeds Religion und Beltreich wurde die Geschichte bes Orients, überhaupt aller gander,
wohin die Baffen seiner Zöglinge siegreich brangen, entschebend
und auf immer verändert; zugleich aber, bei dem nothwendigen
und mächtigen Eingreisen ihres Rades in die Berhängnisse ber
übrigen Belt, auch die se daburch unmittelbar ober mittelbar in
ben wichtigsten Punkten geseitet und bestimmt. Ein großer Theil
ber vorliegenden Pertode und alle nachfolgenden enthalten auf
ungähligen Blättern ihrer Geschichte die Beweise bavon. Dier

nur ein Blid auf einige ber nachften, insbesonbere auf ben religiöfen Buftanb fich beziehenben, golgen ber großen Ummaljung.

Ungeachtet ber Dulbung, welche ber Koran und die Gefeze ber Chalifen ben Chriften — gegen Erlegung eines Tributs — gewährten, wurde gleichwohl, theils durch freiwilligen Abfall, iheils durch die natürliche Birtung des andauernden Orucks und oft harter Bedrängniß, in den Ländern der mohammenfichen derriftaft das Chriftenthum entweder völlig ausgerottet, oder doch zu einem kummerlichen, allmählig dabinwelfenden Juftand beradgebracht.

Richt nur burd ben Raub fo wichtiger Beffaungen, vielleicht noch mehr burd Sinberung ber weitern Fortidritte, bat ber Belam bem Chriftenthum geschabet. Go weit fich in Afien und Afrita bie Berricaft, die Rieberlaffungen ber Mobammebaner ausbebnten, murben allenthalben bie driftlichen Diffionen beidrantt, aufgeboben ober abgehalten, und es trat faft überall eine feindliche Mittelmacht amifden ben Bertebr ber Cbriften und Beiben. Mittelafien, bas land ber Magier, wo icon an manchen Stellen von Chriften geftreuter Same teimte, wurde nun ber Sauviffa von Mobammebe Reich. Die Verfer, fleinmutbig ober lau in ihrem Glauben, gingen faft allgemein jum Belam über. Rur ein außerft tleiner Theil berfelben, in ben muften Berglanbern von Kerman und in jenen, Die langs bes Inbus liegen, vorzüglich aber in Aberbeibican, wo noch beut auf bem Berge Elborg ber Sig bes Oberprieftere und bes emig brennenden Feuers ift, verharrte bei ber Religion ber Bater. Roch beute verebren biefelben (bie ben Ramen Parfen ober auch Bauren und Guebren - im Sinn ber Beaner ein Spottname - führen) und, von ihnen ausgegangen, noch mebrere gerftreute Rolonien und einzelne Banderer bas beilige geuer, find ber alten Sitte barinadig getreu, eben fo unvermischten Blutes, eben fo echt alteribumlich in Bugen und Charafter, auch faft eben fo gebrudt und verachtet unter ben Rationen Affens, wie bie Juben äberall.

Die heidnischen Rationen Sochasiens, welche wiederholt die füblichern Reiche flürzten, die Turkomanen, die Tataren, die Turkomanen, die Tataren, die Turkomanens, bulbigten fast überall nach vertobtem Siegesrausch den Sitten, den Einrichtungen und Religionen der Besiegten. Sie wären Christen geworden, hatte das Christenthum in Mittelasien geblüht; jezt wurde ihnen der Koran statt des Evangeliums gereicht, durch ihre Bekehrung aber die Perrschaft des ersten besestigt und der Feindseitigkeit zwischen dem Morgensand und Abendlaud eine bleibende Grundlage gegeben.

# Geschichte bes Christenthums.

Bir geben gur Geschichte bes Chriftenthums über, und machen baraus bas Schluggemalbe bes vorliegenden Beitraums.

## Ausbreitung und Wirkungen.

Bir haben die Ursachen ber fiegreichen Ausbreitung bes Christenthums in dem vorigen Zeitraume betrachtet. Theils durch die fortbauernde Birtung berselben Ursachen, ihelis durch die natürsliche Lebenstraft der nunmehr seftgewurzelten Airche sezie ihr Bachsthum fich fort, und erstartten, vermehrten fich ihre Zweige qu einer berrlichen, weithin die Länder beschattenden Krone.

Schon burch Ronftantine M. und Konftantius, vollftanbiger noch burch Theobofins M., Gifer mar in bem unermeße lichen Raiferreich Die Chriftuslebre fiegreich, ja alleinberrichenb geworben. Die legten Funten bes alten Beibenthums maren erlofden, als bie Barbaren fich in ben Brovingen Beft-Roms nieberließen. Die burgerlichen Ginrichtungen und Sitten, Die Runfte und Biffenicaften ber Beffeaten murben von ben trogiaen Siegern verschmabt; aber fie nahmen bie Religion berfeiben gläubig folgfam an. Bor bem Enbe bes 5ten Jahrhunderts maren bie Off- und Weftaothen, die Buraunder, die Bandalen, Die Gueven und Mlanen (in Spanien), bie vermifdten Deericaren, welche unter Dooater ben meft-romifden Zbron aeflurgt, endlich and bie Franten - ihrem glorreichen Bebieter Cblodwig nacheifernd - Chriften geworden. In den beiden folgenden Jahrhunderten borchten bie Angelfachfen und Ditten, bie Alemannen, Baiern und Ariefen ben Lebren ber beis ligen Diffionare Auguftin, Rolumban, Gallus, Rilian und Billibrob. Mus England tam im Sten Jahrhundert ber noch bober gepriefene b. Bonifagius (Binfried), bas Gebeiben unter ben Leutiden gu forbern. Gein Erfolg mar groß, überbaupt fein Birten folgenreid. Doch bat erft Rarl M. - leiber burch bas Somert - bie Belebrung bes nord-teutschen Sauptflammes, ber Sachfen, vollbracht, welche traurige Belehrungsart fpater auch gegen bie Benben, Preufen und andere Boller gebraucht warb. In Afien, ungeachtet bas Auftommen ber Lehre Mohammeds die Fortschritte bes Christenthums entschenb bemmte, wurde boch weit und breit burch flüchtige Reger, jumal burd Reftorianer - mitunter auch burd orthobore Glaubensboten - ber Same bes Epangeliums, freilich auf taralich lobnende Erde, geftreut.

Die Birtungen von biefer Ansbreitung bes Chriftenthums waren unermestich, boch erft in fpatern Beiten reifenb. Bir

beuten fie burch folgenbe Gage an:

I. Eine Religion ber Sumanität und bes Kriebens, und welche alle Bflichten ber Gerechtigteit und ber Liebe als gottliche Gebote, unter ber Santtion emiger Belobnungen und Strafen, barftellt. mußte mobl, wenn fie mabrhaft berricenb in ben Gemutbern ber Befenner murbe, bas Reich ber Tugenb, bas Reich einer ieben pon uns erreichbaren menfchlichen und burgerlichen Berebluna und Gludfeligfeit berbeiführen. Doch nur im Baum balten. milbern, nicht aufbeben tann Die Religion bie ben moralifchen Beboten entgegenftrebenbe finnliche Menichennatur. Das Ebriffenibum bat bie Butgearteten im Guten befeftigt, entgunbbare Gemutber felbft au beroifder Tugend begeiftert, ungablige gebeime Bergebungen wiber natürliche und pofitive Gefeze verbinbert, auch im Allgemeinen ben Charafter ber Rationen gefänftigt und bie Babn ber Beredlung für fie geebnet; aber - es bat ben Reim bes Berberbniffes nicht ausgerottet und , in ber langen Rolge von Jahrbunberten, gegen Bosbeit und Leibenicaft im Gangen unwirtfam getampft.

II. Dagegen hat baffelbe sowohl durch seinen allgemeinen Geift, als durch verschiedene besondere Einsezungen unschähderes Gutes in einzelnen Sphären gewirkt. Done seine freundliche Lehre von der Gleich beit aller Renschen hätte das alte Stlavenecht, welches die Halfte der Renschen zu Sachen heradveurecht, welches die Halfte der Renschen zu Sachen heradwürdigte, in seiner empörenden Harte fortbestehen, oder die Fendalbedrückung des Rittelalters in gleich vollständige Slaverei übergehen mögen. Schöner, allgemeiner, eindringlicher als Solon, kyfurgus und alle menschichen Gesegeber hat Ehriftus die Freiheit verkündet. Fesselm ohne Jahl hat seine Lehre gelöst und eine Erhebung dem Gemüth gegeben, die auch in Keiten frei seyn läßt. Weiter ist die erste Grundlage geselliger Ordnung und humaner Bildung — Monogamie — durch das Christenthum besostent zu gebeiligt wordens, und seine eindringlichten Gedote der Liebe haben das Erdarmen in die wildeste Brunk gesech

III. Borzüglich aber, und in doppeiter Rücksicht, haben die bürgerlich en Verfassungen durch seinen Einfluß gewonnen. Die bestehenden Staatsgewalten, als von Gott felbst eingesezt, sind, nach solcher — den Aussprüchen des philosophischen Staatsrechts zur willtommenen Stüge dienenden — Ledre, belisg, unverlezlich, dem Angriff frecher Partieiwuth, dem Bereich gesezlosen Bolfsträfte entrickt. Aber zugleich wird auch der bürgerlichen Gewalt ihre Grenze vorgezeichnet: "es bleibt Gott was Gottes ift; und der Oberherr des Spaates ist, gleich dem Riedusslen

im Bolt, ben moratischen Geboten ber Resigion und ben Sazungen ber Kirche, welcher er angehört, unterworfen. Er ist Laie, ehrt pflichtmäßig wie die übrigen Laien, den Altar in den geweithten Diemern desselben, und erlaudt sich keinen Eingriss in ihr helliges Amt. Ja, es mag, weil Regentenpsicht zugleich Gewissenspflicht ist, der Priester gegen artstotratische oder monarchische Epramen, gegen welche die bürgerliche Berkasung leinen Schuzverlicht, im Namen Gottes oft eine so trästige Stimme erheben, als in repräsentativen Staaten im Namen des Boltes von dessen Gewaltträgern geschieht; und selbstikändiger, wirtsamer — freilich auch beim Mißbrauch gefährlicher — als bei bloßen Nationaltirchen ist die Priesterwürde der über so viele Bölter verdreiteten, ihrem Charakter nach allgemeinen, Gristlichen Rirche.

IV. Die Ginführung einer Religion, welche auf beilige Buder gegrundet ift, forbert bie Renninig ber Schrift, ober bringt fie mit; und es ward bas Evangelium, als es ben nordischen Boltern gutam, theils ber Anlas gur Ginführung einer eigenen beimatbliden Schrift (wie benn Ulbbilas jum Bebuf feinet Bibelüberfezung bas gothifche Alphabet erfann), theils ber Soluf. fel aur Literatur ber alten tfaffifden Belt. Die erfreulichften Birtungen, und in foneller Entfaltung, batten baraus für bie germanifde Beiftesbilbung bervorgeben mogen, mare nicht burch andere Umftanbe ber wildtriegerifche Geift ber Bolter genabrt, verftarft und bald auch burd überband nehmenben Drud ber Gemeinen bas Emporftreben bes Genies verbindert worden. Indeffen glimmte burd bie Bunberfraft ber Schrift ber Annte ber Ertenntnis, wenigftens im Stillen, felbft in ben burftiaften Dondsbibliotheten, auch in blos firchlichen Berbandlungen fort, um fpater, bei gunftigeren Umftanben, ale lebendiges Licht unter ben Boltern aufzuflammen.

V. Das Christenthum selbst, jumal bessen Kirchenverfa sung, ersuhr aus der Betehrung der Barbaren manchen rückwirtenden Einstuß. Das reinere, naturträftige germanische Gemüth
gab der Religion, welche unter den geschwäzigen, ausgearieten,
an Geist und Perz unheildar verderdien Griechen und Kömern
zu eitlem Boritram, seerem Gepräng und zum Gegenstad unaufhörlichen Paders geworden war, einen frischen und angemessenern Boden, worin das Göttliche der Lehre tieser wurzeln, und
wie mächtig auch die Bardarei dagegen ankämpste — schonere
Blüthen der Humanität erzeugen mochte. Giech sovelich — ja
wohl alzusehr, weil auch schöliche Auswächse daraus üppig em
vortamen — war des germanische Boden für die Besessigung der
Lirde und die Stärtung der Dierardie. Die frommen Teus-

fcen, mit ber ehrerbietigen Folgsamkeit, die fie foon ihren heibnifchen Prieftern erwiesen, gaben fic willig ben berrichstächtigen Ansprüchen bes driftlichen Rierus hin; und es hat die schwellenbe hobeit der abendländischen Bischofe die Pierarchie und bas aus besten Mitte fic erbebende Vanstibum mit surchtbaren

Rraften ausgerüftet.

VI. Die anbächtige Sammlung ber abenbländischen Böllen um biesen, durch sie erhöhten, Thron des römischen Oberpriesters, die hierdurch unter ihnen besestigte Einigkeit des Glaubens, der moralischen Lehre und des lirchlichen Interesses, die gemeinsammen gerbaltnisse Aller zum papstichen Stuhl, die gleichförmigen Einställnisse Aller zum papstichen Stuhl, die gleichförmigen Einställe, die von demselben aus, viele Jahrhunderte lang, unter die Böller gingen, sind wohl die Hauptgrundlage berjenigen zwischen den wichtigsten Rationen Europens bestehenden, durch Gemeinschaft der Grundsäge, der höhern Gestitung und reinern humanität sich aussprechenden, Berdindung geworden, welche man die europäische oder die driftliche Republik zu uennen psiegt, und welche in wesentlichen Dingen noch beut zu Tage, ungeachtet der später eingetretenen, äußern Spatung, fortbauert.

#### Sortbildung und Verderbnif.

Aber bie erhabene Einfalt ber Chriftuslehre genugte balb ber unruhigen Reuerungssucht und ber eitlen Priefterweishelt nicht mehr. Bon Geschlecht zu Geschlecht wurde baran gekunftelt, und es erhob fich im Lauf ber Jahrhunderte an ber Stelle bes in feiner Einfacheit bimmelan leitenden Glaubens eine frizsindige, kalte,

nieberbrudenbe Soultheologie.

Mit solder Erweiterung bes Lehrbegriffs war die junehmende Strenge in bessen Behauptung verbunden. In raschem Nebergang verwandelte die verfolgte Kirche sich in die Berfolgerin; und dieselsten Personen, welche selbst noch unter iprannischem Gewissensywang gelitten, machten sich gleich darauf bes nämlichen und noch schlimmeren Nisbrauches der Gewalfschuldg. Ungläubige und Irrgläubige galten für verlusig des allgemeinen Menschenrechts; die Spre Gottes glaubte man durch Mishandlung seiner Geschöpse zu verherrlichen.

Es war natürlich, bag bie triumphirende Kirche andere und ftolgere Gebrande, als die gedrückte einführte. Manches, was für eine fleine, dürstige Gesellichaft und im erken fleuer der Begeisterung taugte — wie die Gütergemeinschaft, die Liebesmahle —, wurde unpassen von der Jukaud der herrichaft. Dazu kum das Ausboren der Schen vor dem Deibnisch en, sobald bas

Deibentfinm nicht mehr gefährlich werben, bie bereicherte Erfahrung bon ber Birtfamteit biefer ober jener Andachtsmittel und bie wiebertehrenben Forberungen ber auch burch ben geiftigften Glauben
nicht zu vertigenben, finnlichen Denfchennatur.

Aber biefelben Gebrauche tonnen — je nach Beit und Bolt — nüglich ober schablich fein, und alle werben bos, sobalb fie bas Befen, welchem fie bienen follen, in Schatten ftellen ober

unterbrüden.

Ein foldes fant wirtlich ftatt in bem größten Theil ber driftlicen Rirche. Gin gemeiner Antropomorphismus verunreinigte bald ben geiftigen Lebrbegriff, und gefellte fich ben erhabenften Mofferien in abenteuerlicher Berbindung bei; bie Gottesverehrung wich bem Rreaturbienft, ber allgemeine Gott murbe vergeffen über ber lokalen Andacht zu beiligen Orten, zu Reliquien, au Bilbern, gumal gu folden, bie für wunderthatig galten, und jum beiligen Rreug. Dan glaubte, burch Berfibrung beiliger Gegenftanbe, burch eine Begrabnifftatte in ber Rabe von beiligen Leibern, burd Berfagung von Rormein, noch wirtfamer burd Spenden an Geiftlichteit und Rirche, fich ju entfundigen : Frommelei, Bertheiligfeit, Unterbrudung ber Ratur vertraten bie Stelle ber Tugenbubung; bie berrliche driffliche Doral ging großentheils unter in aberglaubifden Berpflichtungen und Danblungsweisen, vollftanbiger noch (und icon fruber) in bem Unfinn einer fomarmerifden Afcetit.

# Rezergeschichte. Insbesondere von dem arianischen Streit.

Einen ber umfangreichften Theile ber driftlichen Rirchengeschichte macht die Fortbildung ber Dogmen und die Folge bee Rezereien aus. Doch wollen wir nur flüchtig batüber hineilen.

Bobl ift die Geschichte philosophischer Ibeen und Spsteme, ihres Ursprungs, ihrer Fortbildung, ihres gegenseitigen Einstusses, ihrer Berwandischaft und Abstammung, als Geschichte der Kräfte und ver ebeschen Bestrebungen unseres Gesstes, seiner bald gentatisch schien, bald mühsamen Eroberungen im Reich ver Erkenntisch in wohl auch seiner ungläcklichen Bersuche, seiner bald selbst verschüberen, bald unausweichlichen Irribumer und Rückschritte unendlich anziehend und lehrreich. Aber ganz anders ist der Charaster der lirchlichen Streitigkeiten, die und hier vorliegen. Das Licht der Philosophie erhellte jenes Zeitalter wicht. Die Lehren ber alten Melster waren theils vergessen, theils verabscheut, theils verabscheut, itheils verabscheut, i

Berfiand burchaus nicht zu erfassen — wurde gestritten; und nicht mit den lebendigen Kräften des freien Geistes, sondern mit der Besangenbeit bartnäckiger Bornrtheile und blinder Parteiwuth, dabei nach vo sittben Gedankenregeln und auf allen Seiten eingeenat durch die Schreckilder einer tranken Phantasie oder durch die Machisprüche der Autorität. Beim Anblick dieser sich heilig düplenden Streiter, welche das Bersechten unverkändlicher Borte zum Hauptgeschäft, zum Zweck, zum Stolz ihres Lebens machen, welche, während ihr Geist an der kürzesten Keite gesangen liegt, den Schmelz zu durchsiegen und die Natur des unendlichen Gottes zu erschauen wähnen, welche übermütig in ihrer Armseligkeit, entscheidend in ihrer Unwissenbeit, herrschlüchtig in ihrer Knachtschaft, undarmherzig in ihrem frommen Eiser sind, süblen wir uns abwechselnd von Mitselden, Widserwillen, Berachtung und Absseu durchdrungen, gegen sie selbst und ibre ganze Zeit.

Schon in ber frubeften Beriode bes Chriftenibums marb ber freine Strom feiner Lebre burd bie Schwarmerei ber Gnoftiter getrübt. Diefelben, Die ba ftola fich ber bobern Ertenninis rubmten, batten ihre Meinungen von göttlichen Dingen aus ber orientalifden und ariedifden Beltweisheit, jum Theil auch aus ben jubifden Goulen geschöpft, und suchten folde, burd bie Ausgeburten ibrer eigenen Dbantafie pher abfichtlicher Betrugerei verunftalteten, Begriffe ine Chriftenthum einzuführen, ober auch bemfelben entgegenzufegen. Aus ber Rulle ber Gottbeit, bem Blexoma, find, wie Strablen aus bem Lichtmeer, machtige Beifter, Meonen, theils gute, theils bofe ausgeftromt, bie Baumeifter unferer unbolltommenen Belt und beren Regenten, bie Rubrer - mitunter auch bie Berführer - ber Denicen. foider Meon (ber größte und befte, nach ber Lebre ber drifiliden Gnoftifer) war Chriftus, welchem Biele bie Burbe bes platonischen Logos, mit widerftreitenben Rebenbestimmungen, beileaten.

Biele verschiedene Setten, viele einzelne Somarmer und Betrüger find unter der allgemeinen Benennung der Gnostiter ent-batten Auch die Manichäer find den Gnostitern verwandt. Der Name. derselben kommt von ihrem Lebrer, Manes, einem Perfer, \* welcher aus der magischen Religion die Behauptung zweier Grundwesen, eines Duten und eines Bosen, ins Epristenthum übertrug, und überhaupt eine abenteuerliche Bereindarung eigener Träumereien mit Joroasters und Jesus Lebren verluckte. Keine Kezrei ward von den Orthodoren so sehr verabscheut wie diese. Der Name Manichäer, mit erweiterter Bedeutung,

<sup>\*</sup> Burbe hingerichtet auf Befehl feines Ronigs im Jahr 277.

wurde, wie gur Brandmarfung, ben Reinben ber Rirde überbaupt ertbeilt.

Auch in ben prattifden Lebren zeigte bie gnoftifche Soule ben Charafter ber Schwarmerei und oft fanatifder Uebertreibung. Doch murben - je nach bem Ginn und ber Gemutbeart eingeiner Deifter - Die entgegenfegten Abwege verfolgt. Die einen begunftigten bas lebermaß finnlicher Luft. Die andern und meiften icharften ein ftrenges Leben, ber Entfagung und torperlichen

Abtobiuna, ein.

Bon ber Mitte bes zweiten Jahrhunderts bis gur nicanifchen Synobe (325) - ja noch mehrere Jahrhunderte nachber, meil bie Beftimmung bes Conciliums nicht feben 3meifel bob und nicht von allen Gemeinden beobachtet marb - murbe, mitunter beftig und gewalttbatig, die Rrage verbanbelt, wann bas fabrliche Ofterfeft au begeben fep ? Ber baffelbe mit ben Juben beging, ober wer auch unabfictlich in einen dronologischen 3rtthum fiel (bie Berechnung ift nicht obne Schwierigfeit), foten ben Brieftern Befu ber Berbammnis und ben Raifern ber Dinrichtung werth.

Unter ben Rirchenivaltungen mar feine unfeliger, als iene ber Donatiften. Am Anfang bes vierten Jahrbunberts murben burd zwei vericiebene Parteien Cacilian und Dajorin - als aber ber Legtere ftarb, Donatus an beffen Stelle augleich aur bifcoflicen Burbe von Rartbago erboben. Die Anfprude ber beiben Bewerber wurden - ba bie Leibenicaft ibrer Varteien eine friedliche Ausgleichung unmöglich machte - por ben boberen und bodften firdlichen und burgerlichen Beborben berbanbelt und gegen Donatus entichieben. Aber bie Anbanaer beffelben und feiner Rachfolger vertbeibigten über 300 Sabre lang bie canonifche Gefermäßigteit ber gefchebenen Babl und bie Ungiftigfeit ber miber biefelben ergangenen Urtbeilefpruche. Ausgeffoßen aus bem Schoof ber Rirche, verworfen, unterbrudt, verfolgt auch von bem weltlichen Arm, foleuberten fie biefelben Bannfluche auf bie gesammte driftliche Belt gurud, und unterbielten gegen bie burgerlichen und friegerifden Gewalten bes Raifere ben hartnadigften, verzweiflungevollften Rrieg.

Aber bie wichtigften Regereien begieben fic auf bie übersowänglicen Gebeimniffe ber göttlicen Dreieinigteit und ber Denfdwerbung Chrifti, woruber beut ju Zag ber größte Theil ber Chriftenbeit, jumal bie abenblanbifden, fonft getrennten Rirchen, in übereinftimmenbem Glauben, ja biele Betenner felbft in forglofer Unwiffenbeit ruben. Sie find es, welche Die alte Rirde und burch fie ben Staat ein balbes Jahrtaufend bindurch in bie beftigfte Bewegung festen, und gulegt ber Grund

pon mehr als einer bleibenben Spaltung wurben.

Sobald die driftlichen Religionslebrer, nicht aufrieben, bas große Bebeimniß ber Dreieinigfeit Gottes alfo, wie es in ibren beiligen Buchern enthalten ift, mit glaubiger Unterwerfung angu-. beten, angleich bie Tiefen beffelben ergrunben, bas Unbegreifliche burd anmaßliche Ertlarung bem Berftand ertennbar machen wollten , mar es wohl natürlich , baß fie entweber burch finnliche Borftellungen, burd Berabgiebung bes Unendlichen jum Endlichen bas erfte entweibten, ober bei bem vergeblichen Berfuc, mit ben Sowingen bes endlichen Geiftes in überfdmangliche Raume fic au erbeben, ibre Rraft burd leeren Alugelichlag ericopften, und bedeutungelofe Borte flatt ber 3been in mubfamer Erzeugung aur Belt brachten. Frube marb ein gefährlicher Bund amifchen beibnifder Beltweisheit und driftlider Offenbarung gefoloffen: man vermaß fich, eine burch bie andere ju erflaren, man verglich aumal, und fucte eine gegenseitige Uebereinftimmung ber erbabenen Traume Dlato's mit ben Borten Jefu und ber Apoftel.

Die tieffinnigften Abftrattionen batten Plato gur Unterfceibung breier ardaticher ober urfprunglicher Grundwesen in bem einen, unenblichen Bott geführt. Die erfte, beharrliche, nothwenbige Urface, ber ewige Bater, Schöpfer und Regierer ber Belt; bann ber Logos, bie Bernunft, bas intellettuelle Urbilb ber Schöpfung, ber Gobn bes Baters; und endlich bie Geele bes Beltalls, ber gottliche Geift, Die unmittelbar bilbenbe und erbaltenbe Rraft, find biefe brei geheimnifvollen Befen, welche, ie nach ber rubigern ober exaltirteren Betrachtung, entweber als blose Abftraktionen bes Berftanbes, b. b. blos als brei verfchiebene Berbaliniffe beffelben Grundwefens jum Beltall, ober als brei befondere, wenn gleich unter fich innigft verbunbene, Befen fic barftellen. Die legtere biefer Borftellungsarten läßt wieder mehrere Barianten ju, je nachdem bie 3bee ber Bereinigung ober jene ber Sonderung ber brei Befen vorhereicht, und ie nachdem man fich biefelben als völlig gleich an Burbe und Rraft, ober eines bem anbern untergeordnet bentt.

Am beftigsten und auf die langste Zeit entglühte die, gleich nach der siegreichen Erhebung des Christenthums, durch Arius, Presbyter in Alexandrien, hierüber angefachte Flamme. Dieser jonst würdige, tadellose, gelehrte Priester erhod sich gegen die von seinem Bischof Alexander im Kanzelvortrag über die durchaus gleiche Oreieinigkeit und zumal über die Ewigkeit des Lozgos geäußerten Grundsäze. Er selbst behauptete, der Logos sey durch den freien Billen des Baters erzeugt, demnach — wiewohl von dessen Geist erfüllt und ein Ebendild von des Baters Perrlichteit — doch demselben untergeordnet, und sein Daseyn,

wiewohl langft vor bem Dafeyn aller Belten beginnenb, bennoch nicht von Ewigteit. Alexander, nach einigem Banten, sprach über ben fühnen Priefter ben Bannfluch aus. Aber viele Bischöfe, zumal in Afien, bekannten fich zu ber Lehre bes Geächteten und mehrere Provinztal-Synoben verwarfen bie Beschlüffe Alexanders.

Ronftantin M. fdrieb, als feine gute Abficht ber friedlichen Solichtung an ber Leibenfcaft ber Pralaten fcetterte, ein allgemeines Roncilium - bas erfte in ber driftlichen Rirdens gefdicte - nach Ricag aus (325). In Gegenwart bes obenanfigenden Raifers murben bie Berhandlungen gepflogen, mit großer Meberlegenheit auf Geite ber Ratholiten. Ein aufallig auf Die Babn gebrachtes Bort, welches bie Arianer entscheibenb verwarfen, onoovorog, murbe gur Bezeichnung ber wefentlichen Gleichbeit (Ronfubftantialitat) bes Sobnes mit bem Bater, und ale bie gabne ber Bereinigung für bie Rechtgläubigen erforen, und erhielt bie vielseitigfte Buftimmung. Und fo wurde Arius mit feinen, burch Furcht febr verminderten, Anhangern aus ber Rirden - Gemeinschaft ausgeschloffen, in's Eril verwiefen und ibre Schriften jum Reuer verdammt. Bergeblich folug fpater ein Theil ber Arianer, anftatt ber Gleich beit wenigftene bie Mebnledteit bes Gobnes mit bem Bater jugebend, bas ber oribo. boren Formel fo nabe tommende buoovocog jum Symbol vor. Die Rechtgläubigfeit tann ju feinem Bergleich fich berablaffen; und wegen bes Unterfchiebs einer Gpibe murbe bie Rirde unb ber Staat burch eine 250japrige Febbe gerruttet.

Denn die arlanische Partei, so wie ihre Niederlage burch ben Jorn des Kaisers beschleunigt und vervollständigt worden, also erhob sie sich wieder durch die wechselnde Hofgunst und durch geschieft benüzte politische Berhältnisse. Zugleich schlug ihre Rezerei jenseits der Grenzen des Kaiserreiches noch weiter verdreitete und

tiefer gebenbe Burgeln.

Anter ben Sobnen Konftantins ward Konstantius frühe von den Arianern gewonnen. Derfelbe brachte durch feinen gleich abergläubischen als tyrannischen Eiser für die Rezerei die Sache der Rechtgläubigkeit in die größte Gefahr. Das Maß der Berfolgung, welche früher über die Rezer ergangen, wurde jezt über den Katholiten gehäuft, Concilien im Morgenland und Abendland zur Bekräftigung des Homoiousion gehalten, die Homooustaner durch Känke und Gewalt zur Abtrünnigkeit oder zum Stillschweigen gebracht.

In biesen Zeiten ber Bebrangnis wurden die Doffnungen der tatholischen Airche wie ihre Krafte fast einzig burch ben beroischen Athanafius, ben unsterblichen Belden und Partyrer des nica-

nischen Glaubens, aufrecht erhalten. Unablässig, von seinem ersten Erscheinen in der Kirche und während der 47jährigen Betleidung der bischöftlichen Wärde, tämpste er durch Wort, Schrift und That für die gleiche Gotheit des Sohnes, ungedeugt durch Berfolgungen und Leiden, in den verzweiseltsten Lagen immer aufrechten Gemülibes, im Ganzen glorreich und sieghaft. Fünsmal ward er von seinem Sinhl veririeben, und irrte wohl 20 Jahre als Berbannter oder Flücktling umber; aber die begeisterte Anhänglichtett seiner Gemeinde, der geheime und offene Beistand der Mönche, die Theilnahme der ganzen latholischen Welt, vor Allem die schnelle Ergreifung und treffliche Benüzung sedes günstigen Bechsel in den Umftänden, sührten ihn allemal triumphirend zurück.

Theodofius M, von dem heiligen Feuer der Orthodoxie schon in der zarten Rindheit erfüllt, bezeichnete die ersten Jahre seiner Regierung durch den völligen Sinrz des Arianismus und aller übrigen Rezerseiten in dem ganzen Umfang seines Gebietes. Er vertündete diltatorisch die einzige Gotiheit des Baters, des Sohnes und des heil. Geistes, in gleicher Majekät und frommer Oreieinigkeit. Wer anders zu denten sich erfühnte, wurde mit dem edrlosen Ramen Lezer gebrandmarkt und mit

ben fdwerften, ewigen und geitlichen Strafen bebrobt.

Jur Befestigung biefer Dinge und bes nicanischen Glaubens schried Theodosius nach Konstantinopel die zweite aligemeine Kirchenversammlung aus (381). Anf berseiben wurde zumal die, mit der Lehre vom Sohne in analoger Berkulpsung stehende, Lehre von der gleichen Göttlichteit des heiligen Geistes ausdrücklich bekräftigt, und die Vorstellung des Macedonius (des semiarianischen Bischofs von Konstantinopel zu Konstantius Zeit), wornach der heil. Geist nicht selbständiger Gott, sondern nur eine göttliche Kraft wäre, verdammt.

Aber in's Abenbland kam die arianische Rezeret wieder zurück im Geleit der barbarischen Rationen, welche die Provinzen Bestroms eroberten. Ulphilas, der Apostel der Gothen, hatte, wie es scheint ausrichtig, das arianische Giaudensbesenntnis von Rimini unterzeichnet, und das Gift der Rezerei, welches er seinen Zöglingen mittheilte, verdreitete sich desse schneller über die barbarische Belt, da dieselben, als in den einheimisch ew Rundarten lehrend, leicht den Sieg über die orihodoren lateisnischen Glaubensboten erhalten mochten. So wurden nach einander alle Stämme der Gothen, nicht minder die. Bandalen, einander zu Genede und Long obarden von einer Seuche angestett, weiche in der römischen Belt zu wühren ausgehörischen Jum Theil auch schlimmeren Seuchen Plaz gemacht hatte.

Das Schwert Belifars jedoch, und Juftinians Editie, erhoben in Afrifa, auch in Italien, ben athanafischen Glauben wieder; das Schwert der Franken ihat Solches in den gallischen Provinzen der Burgunder und Bestgothen; die lezieren selbs, als herren hifpaniens, gelangten erst durch die Betehung Reccareds (586), die Longobarden noch später (nach 600), meist durch der Königin Theudelinde und B. Gregors M. Eiser, auf den Beg des heils; und so erloss endlich der durch zweier alexandrinischer Priester religiöse Sophistit angesachte, weltverderbende, dreihundertjährige Brand.

#### Meftorianer und Entychianer. Monotheleten.

Die Gottheit bes Logos und sein Berbalinis jum Bater war festgestellt: aber noch blieb bas Geheimnis ber Den schwerdung unerklart. In ben unergrundlichen Tiefen und labyrinthischen Gangen bestellten irrien bie Theologen jener tegerbrütenben Beit viele Geschlechtsalter hindurch muhlam, unter larmendem Geschrei und bitterem Sader herum, Licht und Ausweg vergeblich suchend, und zulezt auf verschiedenen Seiten fich zu bleibend feindseligen Parteien sammelnd.

Die eine Partei war bie ber Reftorianer, welche nach ihres Stifters, bes Patriarchen von Konftantinopel, Reftorius, Lebre bie göttliche und menfcliche Ratur in Chriftus unter-foleben, und Marien nur Chriftus-Gebärerin, nicht aber

Bottes - Gebärerin genannt wiffen wollten.

Die andere Partei entftand burch ben Biberfpruch bes alerandrinifden Patriarden Cprillus. Diefer befoulbigte Reftorins, die amei Raturen in Chrifto in amei Berfonen au umfalten, bemnach vier Verfonen in ber Gottbeit angunebmen, und madte folde fdeugliche Regeret bem Morgenland und Abendland mit Donnerworten tund. Der Bapft Coleftin, auf einer italifden Synode, verbammte Reftorius, aber ber Orient wiberfprad, und ber Raifer Theobofins II. fdrieb zur Golidtung bes Streites eine Rirchenversammlung (bie britte allgemeine) nach Ephefus aus' (431). Auf berfelben murbe bie Sache ber Bahrheit jugleich burch Rante und Gewalt unterflut; bie Bewohner und Ummohner ber Stadt, bie, wie man glaubte, Mariens Grab befaß, nahmen fic bie Ebre ber "Gottesges barerin" an, und Eprillus bag triumphirte in bem Befolug, wornad "ber nene Bubas," Reftorins, ber befeidigten gottliden Rajeflat für foulbig ertlart, feiner bifcofliden Burbe entfest und aus ber Bemeinschaft ber Rirche geftoßen marb.

Dit Reforius leibenvollem Tob erlofd ber Brand nicht; er

folug vielmehr auch auf ber anbern Seite in lidie Rammen aus. Kortgeriffen burch allzugroßen Gifer, hatte Cprill in feinen Bannflüchen miber Refforius fic Ausbrude erlaubt, welche bem Bormurf ber entgegengefesten Regeret nicht entgingen; und in noch größerem Dage batte Goldes Entyches, Eprills Freund, Presbyter und Archimanbrit ju Ronftantinopel, in feinen polemifden Aussprüchen gethan. Rach vollbrachter Bereinigung ber göttlichen und menschlichen Ratur war nur eine Ratur mehr in Chrifius - alfo flang feine porlaute, unbeilfcmangere Bebauptung, Gin ameites Concil qu Epbeine (449), bon Theobos II. jufammenberufen, in einer regellofen und burd bie araerlichften Scenen priefterlicher Leibenfchaft und freder Gewalt gefcanbeten Berbandlung, befraftigte Gutpdes Lebre; aber ein anderes und allgemeines Concilium (bas vierte folden Ranges), von Raifer Darcian nach Chalcebon ausgefchrieben (455), befeftigte, unter bem vorherrichenben Ginfluß bes romiich en Danftes und nad Borfdrift feiner Epiftel über bie Denfowerbung (Tomus), bie Rechtglaubigfeit burch eine genau bestimmte, von ben Griechen jeboch nur widerftrebend angenommene Formel. Richt aus ober von zwei Raturen gebilbet - wie bie Debraabl ber Orientalen augeben wollte - fonbern, mas ben Gutodianern burchaus teine Ruffucht übrig ließ - "in zwei Rainren beftebenb, ift bie eine Perfon Cbrifti."

Aber je strenger ein Glaubensgesez, besto harinäckiger bes Fanatikers Biberstand. "Eine menschewordene Raiur Christis ward das feldgeschret, welches seinbselig in den Kirchen Aegyptens und des römischen Asiens, bald auch Armeniens, Rubiens und Abyssiniens ertönte, ja zum Theil noch heutertönt. Die Monophysiten führen — wenigstens größtentbelis — den gemeinschaftlichen Namen der Jakobiten, von dem Syrer Jakob Baradaus, welcher im sechsten Jahrhundert ihre, durch Unfälle und einheimischen Zwiespalt gesuntene, Partei wieder erhob und vereinigte. Ihr — durch erlittene Bersolgung gerechtsetigter Daß gegen die Melchiten (Königsstlaven, auch im Glauben solgsam, nach ihrer eigenen Meinung ein Ehrenname) drachte sangdauernde Berwirrung und schredliches Blutvergießen über die schönsten Provinzen, zumal über Aegypten, und erleichterte den

Saragenen beren Eroberung.

Bugleich mit ben Monophyfiten, nur in entgegengeseter Richeiung, trennten fich bie Refloxianer von der orthodoren Kirche. In Perfien — wo sie als Geächtete, bemnach als Feinde bes römischen Kaifers Zutrauen sanden — gründeren sie eine festwurgelnde Kirche, welche nach und nach, burch den Eiser der Missionarien, und unter Begünftigung verschiedener Umftände, bis an die

äußerften Ende Asiens, nach Sibirien, China und Inbien (woselbst die sogenannten Thomas-Christen auf der malabarischen Rüfte noch heute in Glaubensgemeinschaft mit den Restorianern stehen) sich ausbreitete. Das Oberhaupt derselben, der "Ratholit" oder Pairiard von Babylon (d. h. von den wechselnden Königssizen am Tigris) freute sich lange Zeit der Anerenung seiner Hoheit von allen diesen zerstreuten Gemeinden. Später sind einige der entserniesten erstorben, die Abhängigteit der übrigen ist schwächer, die Perrschaft unter drei Häupter (zu Mo-

ful, Amiba und Ban) getheilt worden.

Einen neuen Sauptfrieg veranlagte Raifer Beratlius. Derfelbe, auf Ginflufterung ber palaftinifden Donde, und in ber mobimeinenben Abficht, einen annabernben Schritt gur Ausfobnung mit ben Monophpfiten zu thun, verfundete ben Glaubigen, baß Chriftus ungeachtet feiner amei Raturen bennoch nur einen Billen gebabt. Golde Berfundigung entaundete von neuem ben unter ber Afche glimmenben Brand. Copbronius, Batriard von Berufalem, auf ben Gifer feiner Monde geftugt, erhob fic gegen jeden Bergleich in ber Sache bes Glaubens, und bie Davfte fimmten ein in Diefen Grundfag. Gine Rirchenversammlung im Lateran fprach einen foredlichen Bannfluch über bie Urheber und Anbanger fo abideulider Brriebre; und bie griedifde Rirde nahm fpater bas Gefes ber lateinifchen an. Auf einem allge-meinen Concilium (bem bten) in Ronftantinopel (680) tam bie fo lang und fturmifd verhandelte Bestimmung bee tatholifden Glaubens endlich ju Stanbe. "Eine Verfon, amei Raturen und zwei, jeboch jum immerwährenden Gin-tlang geftimmte, Billen in Chriftus." -

Aber die fprischen Monche, welche ben Monotheletismus ausgebrütet hatten, trozten dem Ausspruch der vereinten katholischen Belt. Das Bolt umber theilte ihren Fanatismus. Unter dem Ramen der Maroniten (von Joh. Maro, ihrem erste dem Rometheber) oder der Mardaiten tilgten die Monotheleten — aurüdgedrängt in die Schluchten des Libanon — durch den Ruhm unvergleichlichen Beldenmuthes die Schande der Rezerei, ersuhren aber durch Juftinians II. grausamen Unsinn ein trauriges Loos, Doch wurden sie nicht ganz vertigt; und noch heute besten die Nachsommen dieser religiösen Schwärmer — und zwar jeze dereinigt von dem Gift der Rezerei, wie man behauptet — des Libanon Höben und Lödler bis zu den Gestaden von Arivoli.

#### Rezereien im Abendland.

An biefen großen Bewegungen nahm bas Abenblanb — bie balb vermittelnbe, balb entstammenbe, balb entschebenbe Dazwischenfunft bes Papstes ausgenommen — nur wenig Theil, Dagegen wurde es burch einige eigene Rezerstreitigkeiten heim-

gefuct.

Anter benfelben war die langwierigste und folgenreichte der unselige Streit über die Gnade. Pelagius, ein englischer Mönch, regte denfelben auf zu K. Honorius Zeit, indem er die milbe Lehre von der ursprünglichen, auch nach Nams Fall noch sortbestehenden, moralischen Ratur verkündete. Mit dieser Idee, und der Berwerfung der Erbfünde, war mehr als eine weitere Abweichung von der herrschenden Lehre verdunden. "Der Todisch nothwendige Folge der organischen Ratur, nicht Sold der Sünde. Der Wille des Menschen ist frei, und besigt die eingeborene Kraft zum Entschluß und zur Ausstdung der Lugend. Die himmlische Inade, die uns verdeißen worden; ist nur erleichternd, nicht bestimmend beim Betehrungsgeschäft wirklam; und ob die einzelnen Menschen den Weg des Verles wandeln oder nicht wandeln werden, ist zwar von dem allwissenden Gott vorausgesfehen, aber nicht in einem ewigen Beschluß gegründet."

Die hauptpunkte solcher Lehre wurden im Morgenland und Abeubland verdammt; vorzüglich durch den Feuereifer bes heil. Augustiuns, welcher sein büsteres System (an veffen unerbitterlicher Strenge jeder Bergleichungsversuch, wie der Semispelagianismus, scheitertel siegend aufstellte, und demselben eine vorderrschende Autorität für alle folgenden Zeiten gewann. "Durch einen unbedingten göttlichen Rathschluß sind wir Alle entweder zum ewigen Leben oder zur Berdammnis bestimmt. Alle Deiben — beren scheindare Lugenden nichts anders als glänzende Lasten sind —, ja alle Kinder, welche ungesaust kerben, sind verloren. Rur durch die Enade wird der Menschen beit bewirtt.

ber frete Bille ift babei unfraftig." -

Pelagius flarb in der Berbannung. Aber seine Lehrmeinungen farben nicht. Durch alle folgenden Jahrhunderte, satt bis auf die neueste Zeit — unter mannigsaltig verschiedener Form, boch meistens unbeitbringend — ift der Streit über die Made geführt worden; und noch heute wird die Schwierigkeit gefühlt, die menschliche Freiheit mit der Allwissendeit Gottes oder die unbedingte Borherbestimmung mit der moralischen Zurechnung zu vereindaren.

# Bierardie und Papftthum.

In fletem, machtigem Rortidreiten erbob fic bas Anfeben und bie Dacht bes Rlerus. Schon Ronftantin M. batte eine allaemeine Freibeit ber Schentungen ober legtwilligen Bergabungen an bie tatbolifde Rirde vertundet. Die eifrige Benfigung folder Areibeit bon Rleinen und Großen und von ben Raifern felbft (berfelbe Gifer lebte balb auch unter ben barbarifden Boltern und ibren Rurften auf) bereicherte bie Geiftlichteit, und gab ihrer Große einen felbfiffanbigen Grund. Balb - jeboch in vorliegenber Beriobe noch nicht allgemein - wurden bie Rirdenguter von ben burgerlichen Laften und Steuern befreit, b. b. bie geifts lice Real-3mmunitat ju großer Bebrudung bes Laienftanbes eingeführt. Schon fruber - ber große Ronftantin, burch Eremtion bet Bifdofe von ber weltlichen Strafgerechtigteit, batte biergu ben Grund gelegt - war bie Personal-3mmunitat in gunehmender Ausbebnung bes Begriffe, ben Geiftlichen ertheilt, und bas Recht ber icon im Judenthum und im Beibenthum beftandenen beiligen Rreiftatte auf bie driftlichen Rire den übertragen worben. (Lotal=3mmunitat.)

Solche Begünstigungen und Borzüge mochten allein schon hinreichen, aus der Geistlichkeit einen Staat im Staat zu bilden. Aber nicht nur Unabhangigkeit, sondern Herrschaft beigehrten die christlichen Priefter. Das beharrliche Streben nach biesem Zweit und die natürliche Ueberlegenheit einer auf geststigen Prinzipien beruhenden Macht über die physischen Kräfte errang den gewünschen Eriumph; und drei Mittel waren es vorzäglich, die ihn herbeiführten: Der Charafter der de Laien zur Ehrfurcht niederwersenden Grundlehre, sodann die Unwissendeit dieser Laien, und endlich die klug erbaute und befestate Krichenber-

faffung.

Rach einem anfangs beftigen, boch balb ermattenden Rampf zwischen Demokratie und Ariftokratie, erhob sich die lezte triumphirend in dem Gemeinwesen der Gesplichkeit. Die Bisch ofe wurden die anerkannten Baupter der Priester ihres Sprengels. Unter den Bischösen selbst (es gab ihrer über 1800) wurde die, anfangs fillsch weigend durch die Meinung, durch den Reichtum, durch den Umfang des Sprengels, durch den personlichen Eharafter einzelner Prälaten, vorzüglich aber durch die Analogie der bürgerlichen Einiselung des Reichs eingespihrte, Ungleichs beit gesezlich bestätigt und regelmäßiger bestimmt.

Aber ber hauptpfeiler bes gangen Gebaubes, bie Bollenbes bierarchifchen Spftems, bas hauptband ber firchlichen Ginheit marb ber, allmählig in fiolger Majeftat fich erhebenbe,

Primat bes romifden Papftes.

Die heiligen Apoftel Petrus und Paulus waren auf Befehl bes Tyramen Rero im Cirfus von Rom hingerichtet worden. Ueber ihren bochverehrten, durch religiofe Schauer und Bunder geheiligten Grabern erhob fich langlam, im Lauf ber Jahrhunderte, ber erftaunenswürdige Bau eines lirchlichen und trbifchen Beltitrones.

Die wohlthätige Birfung bes papfilichen Primats auf bie Einheit, Festigkeit und Ausbreitung ber Kirche wird von Unbefangenen nicht verkannt werden; und war es zwedgemäß und weise, einen Primat zu konftiuiren — auf daß die ihrer Ratur nach freie kirchliche Bereinbarung nicht untergebe in Anarchie ober seinbseliger Spaltung, und die Kirchengewalt durch einen gemeinsamen Schwerpuntt einen rubigen Fortbestand und Einheit bes Wirkens exhalte —, so erschien vor allen andern ber romtsche Bischof zur Kührung solchen Primats berufen und acetanet.

Dem Ramen ber weltherricenben Stadt mar, und in fortgeerbter Erinnerung, bie Berehrung ber Bolfer gugewandt, felbft Konftantinopel, bie neue Raiferftabt, ertannte in gewiffem Dage bie bobere Dajeftat ber mutterlichen alten Roma. Bon ben vier großen Reiche-Statthaltern, welche nach Ronft antinus M. Ginfegung Die vier pratorifden Brafefturen permalteten. faß einer in Rom, und als ber Gig ber Regierung nach bem feften Rapenna gefommen , blieb bod Rom burch feine Boltsaabl, feinen Reichthum, feine - wenn auch alternde - Berrlichfeit bie wichtiafte Stadt bee Abendlandes, fo wie nach feinem Rubm auf Erben bie erfte. 3 mei apoftolifche Stifter, und amar Die größten, batten jur Rirche Rome ben Grundftein gelegt und burd ben Marivrertob benfelben gebeiligt. Gie war bie altefte, bie gablreichfte unter ben abendlandischen Chriften-Gemeinden, beren viele burd ben Eifer ber von ibr ausgegangenen Riffionarien ibre Grundung erhalten batten. Biele Bifcofe Roms maren burch echt-avoftoltfcen Banbel, burd Beiligfeit, Boblthatigfeit aber bie gange Chriftenheit berühmt geworden; andere hatten burch große Talente in Rirden= und Staatsfachen geglangt; Die meiften burch vielfältigen Bertebr und Briefmedfel mit geifilichen und weltlichen Bauptern, mit ben Gemeinben bes Reiche und mit barbarifden Boltern, ausgebreiteten Ginfing geubt. Frube hatten bie Papfie bie große 3bee ber Berrichaft gefaßt, und fteten Blides, gleichformia in Marimen und Silfsmitteln, weife, traftvoll ben felben Blan perfolat. Bas einer erwarb an Gutern, Ebren ober Dacht, vermehrte bas fibeitommiffarifche Erbe bes beiligen Betrus, und gab bem Rachfolger bie Mittel ju weiterem Erwerb. Rotted , Mug. Beltg. U.

Enblich begünstigten auch die politischen Berhältnisse und ber allgemeine Strom ber Begebenheiten die Erhöhung Roms. Die morgenländischen Prälaten waren unter einander durch nähere Eifersucht und unaufhörlichen Rezerftreit entzweit. In solchen einheimischen Fehden mochten, wenn die Parteien gleich waren, der römische Bischof — der nach seiner Stellung saft wie ein Auswärtiger erschien — durch seinen Beitritt entweder als mächtiger Allitrier oder als Schiedsrichter leicht die Entscheidung geben.

Selbst ber tonftantinopolitanische Patriard, soviel Glanz auf benselben von bem naben Thron siel, tonnte gegen ben römtichen nicht mit gleichen Baffen freiten, eben weil die Rabe bes Monarchen ihm die Unabhangigteit raubte, und die wandelbaren Berhältnisse oder Gestnunungen des hofes keine Stätigkeit in Grundsagen und Maßregeln erlaubten, während der römische Bischof, meist unerreichbar der Despotenband, nach selbstständigen

Entidluffen banbelte.

Dei allem Dem war boch bis in's die Jahrhundert der Primat des Papfies auf den — nicht immer unbestüttenen — Borzug des Rangs beschränkt; eine eigentliche Gewalt des Gesegebers oder des Richters erkannten die übrigen Kirchen an demselden nicht; mit Ausnahme der suburdikanischen Provinzen, welche schon kannt nich M. dem römischen Stuhl unterwarf, dann der gallischen Kirche, welche Balentinian III. zum Gehorsam gegen densselben anwies, und auch der englischen Kirche, welche der Misstonär Augustinus dem Papft, der ihn gesand hatte, gewann. Der Titel "allgemeiner Bischof," welchen einige Päpste annahmen, wurde iheils von den Patriarchen Konstantinopels selbst angesprochen, iheils überhaupt verworfen, und einige Billigungen der Kaiser konnten solchem Titel kein kirchliches Recht verleiben.

Erft im achten Jahrhundert wurde ber Berrlichfeit bes Papfies eine fefte Grundlage durch weltliche Grofe gegeben.

Die Anfeindung ber Bilber burch die leo'sche Kaisersamilie, welche die Italiener zur frommen Emporung drachte, forderte den Papst auf, sich an die Spize des Bolles als Bertheibiger, Mathgeber und Führer zu stellen. Gregor II. und III. benüzten diese Berbältnisse tresslich, sezten die Kaiser in Schreden — hinderten jedoch die völlige Trennung Italiens von dem Reich, um besto unbeschränkter selbst in dem scheinbaren Gediet eines unmächtigen Kaiser zu schalten, leiteten von da an in den drangvollen Zeiten der Isolirung und der longobardischen Gesadr die Angelegenheiten Roms in Krieg und Frieden, und erwarden sich in der Dantbarkeit eines durch sie von der Tyrannenmacht befreiten Bolkes den schoffen Titel zur Perrschaft.

Solcher Titel wurde bald burch äußere Autorität beträftigt. Pipin, ber Franten König nach bes Papftes Ausstruch, bejablte bemfelben feine Schuld burch die Schentung bes Erarcats, welches er ben folgen Longobarben entriffen. Diefe Schentung, mit ansehnlicher Erweiterung, wurde von Rarl M. bestätigt und ber römische Bischof also zum ansehnlichen weltlichen Fürften — wenn auch unter frantischer Dobeit — gemacht.

Um biefelbe Beit hatte Bonifagins (Binfrieb), ber Apoftel ber Teutschen und Erzbischof von Maing, bem romifchen Stuhl ben Gib ber Suprematte geleiftet. Seinem Beispiel folgte bie ge-

fammte teutiche Rlerifet, und fvater bas gange Abenbland.

#### Das Miondthum.

Eine bem Chriftenthum im Grund fremdartige, boch frabe bemfelben — mit unermesticher Einwirfung auf Rirde und Staat — eingeimbfte Einfezung, bas Dondtbum, forbert bier noch

umfere Betrachtung.

Die Grundsage ber Ascetik, worauf bas Mondswesen beruht, sind weit alter als bas Christenthum. Borlängst, unter Detben und Juden, gab es Leute, welche aus religiöser oder phisosophischer Schwärmerei, aus kust zum Ungewöhnlichen, aus Stolz oder menschenkeuer, schwarzgallicher Gemüthsart die gemeinen Tugenden des häuslichen und bürgerlichen Lebens verachteten, vollsommener, geistiger als die übrigen Menschen zu seyn begehrten, und solches höhere, reinere Leben der Seele durch Kastelung oder Tyrannistrung des Leibes zu erreichen meinten. Die Gymnosophisten, die Essäer, die Pythagoräer und Cyniter mögen, sede Sette in ihrer Weise, als Borläuser der Mönche betrachtet werden.

-Roch eifriger ergriffen und schwärmerisch erhöht wurden solche Ibeen in ben neu-platonischen ober ellektischen Schulen, aus welchen fie in's Chriftenibum mächtig wirkend übergingen, und schon frühe, theils unter verschiedenen kegerischen Seiten als jenen des Marcion, Montanus u. 3., theils auch im School der rechtsläubigen Rirche die Lebren von Ertöbtung ber Schnlichkeit, Berschmähung der Ebe, Rafteiung des Leibes und

fortwährender Eintebr ins geiftige Gelbft erzeugten.

Der Triumph bes Chriftenthums, ba beffen Betenninif, als welches teine Opfer mehr forberte, auch allein nicht mehr verbienfilich schien, vermehrte bie Anhänger sener Lehre, und es mochte unter ben also verbreiteten Gemuthern ein genialer und phantastischer Ropf leicht eine bletbenbe Revolution burch bestimm-

tere Geftaltung ber noch fomautenben 3been, burd Leitung ber

aufgeregten Rrafte auf einen naberen 3med bemirten.

Antonius, ein Bauernjunge aus Thebais, that Solches (305), burch bas Beispiel, bas er (mit ihm sein älterer Freund Kaulus) burch einsehlerisches, freudenloses Leben in der Buffe unter stetem Gebet und Bufübung, losgetrennt von allen natürstichen und bürgerlichen Berhältnissen, ben Frömmlingen und Ensthussen seines Landes gab. Als er flarb (356), waren die Wüssen von Ober- und Rieder-Aegypten von seinen Schülern bevölfert, und selbst die Städte am Ril mit zahlreichen Kolonien

berfelben Schmarmer erfüllt.

Dacomius, ber Stifter bes erften regularen Rlofters, auf ber Mil=Infel Tabenne, Ammonius Silarion, welcher in Palaftina und Gyrien; Bafilius, welcher in Pontus bas Docheleben einführte, Athanafins (und nach ibm jumal Sieronymus), welcher baffelbe in Rom, und Martin von Tours (370), ber es in Gallien that, waren Raceiferer und Beitgenoffen bes Antonius, ober wenig fpater. Der Same, welchen fie geftreut, fcof unglaublich fonell in meide Ernten auf, jumal im Mutterland, bod auch im fremben Boben mit freudigem Gebeiben. Sunderttaufend Monde und Ronnen gablte man icon au Ende bes 4ten Sabrbunberte blos in ben großen Rloftern Megubiens: iene von Valafting und Sprien waren faft in abnlichem Berbaltniß bevolfert, und die weiten Buften umber belebte eine gerfreute Schaar von Eremiten und Anadoreten. Der raubere Dimmel ber Abenblander feste bem Rortgang bes Monchtbums einiges hinderniß entgegen, und bestimmte bie Moncheregeln auf andere Beife. Doch erhoben fich allmählig in Städten und Ginoben, von Ralabrien bis nach Irland und bie Sebriben, Rlofter obne Dag und Babl. Der beilige Rolumban und Augufin, ber geiftliche Eroberer Englands, welche im 6ten Jahrhundert folde fromme Berte forberten, Benebitt, ber in bemfelben Jahrhundert ben erften besondern Orben errichtete, Chrobegang, ber Stifter ber regularen Chorherren bei ben Rollegiatfirden im Sten Sabrbunbert, und fein Beitgenoffe, Bonifagius, ber Teutiden rubmaetronter Apoftel, find bie porguglichften Bater bes abendlandifden Mondthums.

Die Conobiten ober Monche in engerer Bebeutung, so verschieden die Statuten einzelner Orben in Nebenbestimmungen und speziellen Zweden sind, werden durch einen gemeinsamen Geist, und insbesondere durch die drei Grundgelübbe, der Armuth, voes Gehorsams und der Leuschheit, zu einer an Geist und Charatter gleichförmigen Menschenklasse vereinbart. Die Armuth enthält sowohl die allgemeine Bervilichtung zur targen asseitischen

Lebensweise, bemnach jur beschränkteften Einsachbeit in Bohnung, Speife, Rleidung u. f. w. (womit unsprünglich auch handarbeiten verbunden waren), als auch insbesondere die Entsagung auf alles personliche Eigenthum. Der blinde Gehorsam,
bas zweite Gelübbe, dessen Beobachung die ftrengften — oft tyrannischen — Strafen wahrten, vollendet die Zernichtung der
Personlichteit, und wandelt den Mönch in ein willenlose Bertzeug des Obern, nach den verschiedenen Stufensolgen der Klosterund Ordens-Bütten um. Die Ehelosigkeit — wiewohl sie ursprünglich nicht undedugt gefordert wurde — ift eine natürliche
Folge der beiden ersten Berpsichtungen und des gemeinschaftlichen
Lebens, auch im Begriff der ascetischen Leuschehrit, als des
britten Gelübbes, enthalten.

Die geiftlichen Berrichtungen bes Gottesbienftes und ber Seelforge find bem Monchthum nicht wefentlich. Die erften Rönche wurden für Laien geachtet, boch ertannte man fie balb all gecia-

nete Diener ber Dierardie.

Unlanabar baben viele Rlofter Gutes in reichem Rage ge-Go lange bie wirtliche Armuth ben Monden bas Befes ber Arbeit auflegte, ift burch ibren nuglichen Rieis (- fpater and burd ber Grofgeworbenen Coase und Dadtwort) mande Bilbniß angebaut, Balb, Sumpf unb Beibe in völfernahrenbe Huren vermanbelt worben. Bon Rlöftern ging oft ber Bobiftanb in eine weite Umgegend aus; felbft Bracht und Ueppigfeit berfelben bienten gur Belebung ber Induffrie. Auch eblere Ernien, ber Runft und Biffenfcaft, find in ben Rioftern ober burch biefelben erblabt. In ihnen allein fanden mabrend bes Baffengetummels im Mittelalter bie Dufen eine - freilich burftige - Buffucteftatte. Biele Rlofter und Orben baben bie Biffenfcaften jum gang vorzüglichen Biel ihres Strebens gemacht, und ihre Sammlungen, ihre Unterrichtsanftalten, ihre gelehrten Berte baben immer fcabare - ben Urbebern oft unwilltommene - Fruchte getragen. Unermesliches Berbienft baben fic bie Diffionarien - bie meiften berfelben find aus Rloftern gefommen - um Geographie, Anthropologie, ja um bie meiften 3meige ber Grfenninif gesammelt, und bie mabrhaft wohltbatigen, bumanen Amede einiger besondern Orden ober Rlofter, als Krantenpflege, Befreiung ber Gefangenen u. A., haben ihnen ben gerechteften Anfpruch auf Dant und Berehrung erworben. Endlich haben fic auch in allen Orben und gu allen Beiten viele eingelne Donche burd Tugend, mabre Frommigfeit, Salent und Gifer fur's Denfcenwohl rühmlichft ausgezeichnet.

Dennoch fprechen Philosophie und humanitat bas verwer-

fende Urtheil über bas Mondthum aus.

Das Somert Belisars jedoch, und Juftinians Editie, erhoben in Afrisa, auch in Italien, ben athanafischen Glauben wieder; das Schwert der Franken that Solches in den gallischen Provinzen der Burgunder und Beftgothen; die lezteren selbst, als herren hispaniens, gelangten erft durch die Betehrung Reccareds (586), die Longobarden noch später (nach 600), meist durch der Königin Theubelinde und P. Gregors M. Eifer, auf den Beg des heils; und so erloss endlich der durch zweier alexandrinischer Priester religiöse Sophistit angefachte, weltverderbende, dreihundertjährige Brand.

## Meftorianer und Entychianer. Monotheleten.

Die Gottheit bes Logos und sein Berhaltnis jum Bater mar festgestellt: aber noch blieb bas Geheimnis ber Menschwerbung unerklätt. In ben unergründlichen Tiefen und labyrinthischen Gangen besselben irrien bie Theologen jener kegerbrütenben Zeit viele Geschiechtsalter hindurch mühfen, unter larmendem Geschrei und bitterem Saber herum, Licht und Ausweg vergeblich suchend, und zulezt auf verschiedenen Selten fich zu bleibend feindsselgen Varieien sammelnb.

Die eine Partet war bie ber Reftorianer, welche nach ihres Stifters, bes Patriarden von Konfiantinopel, Reftorius, Lebre bie göttliche und menfchliche Ratur in Chriftus unter-fcbieben, und Marien nur Chriftus-Gebärerin, nicht aber

Sottes - Gebarerin genannt wiffen wollten.

Die andere Partei entftand burch ben Biberfpruch bes alerandrinischen Vatriarden Eprillus. Diefer beschuldigte Reftorius, bie zwei Raturen in Chrifto in zwei Perfonen gu umftalten, bemnach vier Derfonen in ber Gottbeit angunebmen. und machte folde ideufliche Rezerei bem Morgenland und Abenbland mit Donnerworten fund. Der Bapft Coleftin, auf einer italifden Synobe, verbammte Reftorius, aber ber Orient wiberfprach, und ber Raifer Theobofius II. forieb aur Schlichtung bes Streites eine Rirchenversammlung (Die britte allgemeine) nach Epbefus aus' (431). Auf berfelben murbe bie Sache ber Bahrheit jugleich burd Rante und Gewalt unterflugt; Die Bewohner und Umwohner ber Stadt, bie, wie man glaubte, Mariens Grab befag, nahmen fic bie Ebre ber "Gottesgebarerin" an, und Cyrillus Das triumphirte in bem Befolus, wornach "ber neue Jubas," Reftorius, ber befeibigten gottlichen Dajeftat für foulbig ertlart, feiner bifcoflicen Burbe entfent und aus ber Gemeinschaft ber Rirche geftoBen warb. Mit Reforius leidenvollem Tod erlosch ber Brand nicht: er

folna vielmehr aud auf ber anbern Seite in lichte Klammen aus. Kortgeriffen burch allaugroßen Gifer, batte Evrill in feinen Bannfluden wiber Reftorius fic Ausbrude erlaubt, welche bem Bormurf ber entgegengefesten Regeret nicht entaingen; und in noch größerem Maße hatte Solches Eutyches, Cyrills Freund, Presbyter und Archimandrit zu Konstantinopel, in seinen polemifden Aussprüchen gethan. Rach vollbrachter Bereinigung ber göttlichen und menichlichen Ratur war nur eine Ratur mehr in Chriftus - alfo klang feine vorlaute, unheilschwangere Bebauptung. Ein ameites Concil au Epbefus (449), von Theobos II. aufammenberufen, in einer regellofen und burch bie argerlichften Scenen priefterlicher Leibenschaft und frecher Gewalt aefcanbeten Berhandlung, betraftigte Gutoches Lebre; aber ein anderes und allgemeines Concilium (bas vierte folden Ranges), von Raifer Darcian nad Chalcebon ansgefdrieben (455), befeftigte, unter bem porberricenben Ginfluß bes romiiden Davites und nad Borfdrift feiner Epiftel über bie Denfowerbung (Tomus), bie Rechtglaubigfeit burch eine genau bestimmte, von ben Grieden jeboch nur wiberftrebend angenommene Rormel. Richt aus ober von zwei Raturen gebilbet - wie bie Debraabl ber Orientalen augeben wollte - fonbern, was ben Eutychianern burdaus teine Auflucht übrig ließ - "in zwei Raturen beftebend, ift bie eine Perfon Chrifti."

Aber ie ftrenger ein Glaubensgefez, besto harinäckiger bes Kanatiters Wiberftand. "Eine menschgewordene Ratur Epristie ward das Feldgeschret, welches feindselig in den Kirchen Aeg pptens und bes römischen Aftens, bald auch Armeniens, Rustiens und Abyssiniens eriönte, ja zum Theil noch heut ertönt. Die Monophystien führen — wenigstens größtentbeils — den gemeinschaftlichen Namen der Jatobiten, von dem Sprex Jatob Baradans, welcher im sechsten Jahrhundert ihre, durch Unfälle und einheimischen Zwiespalt gesunkene, Partei wieder erhob und vereinigte. Ihr — durch erlittene Bersolgung gerechtsettigter Daß gegen die Melchiten (Königsstlaven, auch im Glauben folgsam, nach ihrer eigenen Meinung ein Ehrenname) drachte langdauernde Berwirrung und schreckliches Blutvergießen über die schönken Provinzen, zumal über Aegypten, und erleichterte den

Saragenen beren Eroberung.

Bugleich mit den Monophysiten, nur in entgegengeseter Richtung, trennten fich die Reftorianer von der orthodoren Riche. In Versien — wo sie als Geächtete, bemnach als Feinde der ömischen Kaisers Zutrauen fanden — gründeten sie eine fest wurgelnde Kirche, weiche nach und nach, durch den Eifer der Wisstonarien, und unter Begünftigung verschiedener Umftande, die an die

äußersten Enbe Afiens, nach Sibirien, China und Inbien (woselbst die sogenannten Thomas-Christen auf der mala barischen Rüfe noch heute in Glaubensgemeinschaft mit den Restorianern stehen) sich ausbreitete. Das Oberhaupt berselben, der "Ratholit" oder Patriarch von Babylon (d. h. von den wechselnden Königssizen am Tigris) freute sich lange Zeit der Anerkennung seiner Doheit von allen biesen zerstreuten Gemeinden. Später sind einige der entfernteinen erstorben, die Abhängigkeit der übrigen ist schwächer, die Perrschaft unter drei häupter (zu Mosenschaft)

ful, Amiba und Ban) getheilt worben.

Einen neuen Sauptfrieg veranlagte Raifer Beraflius. Derfelbe, auf Ginflufterung ber palaftinifden Donde, und in ber moblmeinenden Abficht, einen annabernden Schritt gur Ausfohnung mit ben Monophpfiten ju thun, verfundete ben Glaubigen, baß Chriftus ungeachtet feiner zwei Raturen bennoch nur einen Billen gebabt. Golde Berkundigung entgundete von neuem ben unter ber Afche glimmenben Brand. Cobbronius, Batriard von Berufalem, auf ben Gifer feiner Monche geftust, erbob fic gegen jeden Bergleich in ber Sache bes Glaubens, und bie Dapfte ftimmten ein in biefen Grunbfag. Gine Rirdenversammlung im Lateran fprach einen ichredlichen Bannfluch über bie Urbeber und Anbanger fo abideulider Brriebre; und bie griedifde Rirde nabm fpater bas Gefes ber lateinischen an. Auf einem allgemeinen Concilium (bem bien) in Ronftantinopel (680) tam bie fo lang und fturmifd verhandelte Bestimmung bes tatholifden Glaubens endlich ju Stande. "Eine Perfon, zwei Raturen und zwei, jeboch jum immerwabrenben Ginflang geftimmte, Billen in Cbriftus." -

Aber bie fprifchen Monche, welche ben Monotheletismus ausgebrütet hatten, trozten bem Ausspruch ber vereinten katholischen Belt. Das Bolf umber theilte ihren Fanatismus. Unter bem Ramen ber Maroniten (von Joh. Maro, ihrem ersten Borfteher) ober der Marbaiten tilgten bie Monotheleten — gurudgebrängt in die Schluchten des Libanon — durch den Ruhm unvergleichlichen helbenmuthes die Schande der Rezerei, ersuhren aber durch Juftinians II. grausamen Unfinn ein trauriges Loos, Doch wurden sie nicht ganz vertigt; und noch heute besten die Rachsommen dieser religiösen Schwärmer — und zwar sezt dereinigt von dem Gift der Rezerei, wie man behauptet — des Libanon Göben und Täbler bis zu den Gestaden von Trivoli.

#### Rezereien im Abendland.

An biefen großen Bewegungen nahm bas Abendlanb — bie baib vermittelnbe, balb entflammenbe, balb entschebenbe Dazwischenlunft bes Papftes ausgenommen — nur wenig Theil, Dagegen wurde es burch einige eigene Rezerstreitigkeiten heim-

aefuct.

Anter benselben war die langwierigste und folgenreichte ber unselige Streit über die Gnade. Pelagius, ein englischer Mönch, regte benfelben auf zu K. Honorius Zeit, indem er mibe Lehre von der ursprünglichen, auch nach Adams Fall noch sortbestehenden, moralischen Natur verkündete. Mit dieser Zdee, und der Berwerfung der Erbsünde, war mehr als eine weitere Abweichung von der herrschenden Lehre verbunden. "Der Todisch nothwendige Folge der organischen Ratur, nicht Sold der Sünde. Der Wille des Menschen ist frei, und destat die eingeborene Kraft zum Entschluß und zur Aussidung der Augend. Die himmlische Gnade, die uns verheißen worden, ist nur erleichternd, nicht bestimmend beim Bekehrungsgeschäft wirksam; und ob die einzelnen Menschen den Weg des Heiles wandeln oder nicht wandeln werden, ist zwar von dem allwissenden Gott voraus gessehen, aber nicht in einem ewigen Beschluß gegründet."

Die Hauptpuntte solder Lehre wurden im Morgenland und Abenbland verdammt; vorzüglich durch den Feuereifer bes heil. Augustinus, welcher sein dufteres System (an bessen unserbitterlicher Strenge jeder Bergleichungsversich, wie der Semipelagianismus, scheiterte) siegend aufstellte, und demselben zine vorherrschende Autorität für alle folgenden Zeiten gewann. "Durch einen unbedingten göttlichen Raihschluß sind wir Alle entweder zum ewigen Leben oder zur Berdammnis bestimmt. Alle Deiben — beren scheindare Augenden nichts anders als glänzende Lasten sind —, ja alle Kinder, welche ungetaust kerben, sind verloren. Rur durch die Enabe wird der Meuschen Seit beworft.

ber freie Bille ift babei unfraftig." -

Pelagius flarb in der Berbannung. Aber feine Lehrmeinungen farben nicht. Durch alle folgenden Jahrhunderte, fast bis auf die neueste Zeit — unter mannigsaltig verschiedener Form, boch meistens unheilbringend — ift der Streit über die Gnabe geführt worden; und noch heute wird die Schwierigkeit gefühlt, die menschliche Freiheit mit der Allwissenheit Gottes oder die undedungte Borherbestimmung mit der moralischen Zurechnung zu vereindaren.

Gegenmittele. Umftanbe und ber allgemeine Beift ber Beit gaben. ibm bie beffimmtere Geffaltung. Die Dantbarfeit ber Beretteten, bie Achtung, welche bem Rampfer fur Recht und Unfould felbit. bie Bofen jollten, bas fcone Bewußtfenn, welches bie Sanblungen ber Großmuth belobnt, munterten fraftig ju einer Thatigfeit auf, bie ber berricenben Reigung jur Baffenführung trefflich jufagte, und ben folgen Unfpruchen ber Eblen eine volltommene Stuge gab. Bon jeber batte bei jenen friegerifden Boltern bie Zapferteit ale bes Dannes Bierbe, jumal ale bie unerläßliche Abele-Probe, gegolten. Begt tam bie fconere 3bee auf: Grogmuth gieme bem Lapfern, jum Gous bes Gowachen fep ber Starte verpflichtet. Breen aber berrichen gewaltiger ale Befege. Benn ale Pflicht galt, bem Unrecht ju fleuern, fo mußte bie eigene Berlegung bes Rechts um fo fcanblider erfdeinen. Der Gerechte baft bie Luge, als bas Bertzeng bes Betrugs, und ber Starte perachtet fie als Reigheit. Babrbeit, Treue, felfenfefte Treue ift bie beiligfte Tugenb. Done fie ift feine Ehre, und Ehre ift bes Rittere toftbarftes Gut. Die Burbe bee Charaftere brudt auch bem außern Benehmen ben Stempel bes Abels auf; Hebung ber Menfchenliebe ftimmt gur Leutfeligfeit, und bie Geu bes Unrechte lebrt porfictig, iconend, gefällig im Umgang feyn. Allen Pflichten wird burch bie Religion eine bobere Beibe gegeben, ber Beift ber mittlern Beit forberte folde Beibe für alle wichtigern Berbaltniffe, und bie driftliche Religion, ale Lebrerin ber Gerechtigfeit und bes Erbarmens, barmonirte auf's Schonfte mit ben Sauptverpflichtungen bes Ritterthums, lauterte und beiligte fie. Balb murbe burd außerliche Ginfegungen biefe Anbacht genabrt, ber Ritterfcblag faft einem Orbensgelubbe verglichen. Gine Art von Rovigiat, ben Dienft ale Rnappe, mußte Beber thun, ber nach ber Burbe bes Ritters frebte, und mehr ale Ritter marb auch ber Ronig nicht.

Freilich fann teine menschliche Einsezung die Ratur bes Menschen umwandeln. Das Ritterthum tilgte die Anlagen zur Bosbeit, die Selbssight, die Leibenschaft nicht. Aber es stellte doch Gerechtigkeit, Menschlichteit und Ehre als dohe Ziele des pflichtmäßigen Bestredens auf, verftärkte die Kraft moralischer Gebote durch conventionelle Sanktion, huldigte jeder Lugend, brandmarkte das Laster, welches, wo immer es auftam, doch als Regelwidrigkeit oder als fträssliche Uebertretung auch der ftatutarischen Pflicht erschien. Aller Auswüchse ungeachtet, die zumal in spärem Zeiten es verunftalteten, bleiben doch jene herrlichen Grundzüge des Ritterthums kennbar, und, ob verzerrt durch schwärmerische Uebertreibung, ober misdraucht durch Bosbeit und Deucheit, sein

"abrer Charafter ift immer ebel und groß.

Die Folgen bes Ritterthums haben forigebauert, nachbem es

felbst, dem veränderten Geist der Zeiten weichend, im Leben ersoschen war. Manche Berfeinerung des gefelligen Lones, manche Delitatesse in der Freundschaft und Liede; die Peilighaltung des Eprenworts selbst unter Jenen, die der moralischen Psichten, und vor allem die Jige der Renschlichkeit und Großmuth, welche mitunter die Zerforungen der Kriegswuth, die Gränel des Schlachtselbes mildern — sind wohl meistens Bermächtnisse oder Racklänge aus der Ritterzeit.

#### Gefeze und Sitten.

Die Gefeze bestanden meist nur aus Perkommen oder Gewohnheiten, welchen die Umstände oder die Urtheile des schlichten Berstandes den Ursprung gegeben hatten, die man gelegenheitlich sammelte, sund, wenn sie Billigung erhielten, mit öffentlichem Ansehen versah. Politische und bürgerliche Geseze waren nicht fireng geschieden. Die Kriminalgeseze hatten noch immer zu ihrem Hauptcharafter Komposition. Die genaue Bestimmung des Wehr- und Friedgeldes nach der Würde der verlezten Versonen und den Graden der Berlezung, ohne Rückschied auf die moralische Jurechung, mas eine Rohheit der Begriffe andeuten: aber sie verbannte, was man auch als tiese Weisheit betrachten tann, alle Willfür von den Gerichten.

In Teutschland haben die Städte, die natürlichen Freundinnen bes Rechts, querft Gesezsammlungen gemacht. Aus der Mitte bes breizehnten Jahrhunderts sind die Provinzialversammlungen: das Sachsenrecht, auch das Raiferrecht. Ueberall waren solche Provinzialgesze und Gewohn beiten vorherrschend. Allgemeine Reichsgeseze wurden wenige gegeben. Die aufsommende Landesberrlichteit veranlagte

Diefes.

Aber wichtiger als alle Provinzial- ober Nationalgesezgebungen find uns einige andere, in diesem Zeitraum aufgekommene, Geseze von allgemeinem ober goch über viele Länder fich erftredenbem Anseben. Das Lebensrecht, bas römische Recht und bas canonische.

Bom römischen Recht haben wir schon in bem vorigen Zeitzaum gesprochen. Sein Gebrauch in ben ehemals römischen Abendländern war nie gänzlich erloschen, zumal was das kaiserliche Recht und die Inflitnitonen berrifft. Die Pandekten dagegen kamen erft unter Kaiser Lothar II. in erneuertes Ansehen. Innerins (Werner) hielt damals über dieses Recht auf ber hoben Schule von Bologna sehr zahlreich besucht Borlesungen, und brachte es badurch in Ausnahme. Kaiser Lothar

begunftigte beffen Studium. Auch feine Nachfolger — ertennent, wie trefflich biefes Recht ihre herrscheransprüche unterflügte — widmeten ihm ihre Gunft, und fo schwang es, anfange ale Gewondeitszecht ober Gerichtsbrauch, bann aber als feterlich auerkanntes Gefeg, sich zur herrschaft auf in ben teutschen und auch in ben meisten Abendlandern.

Das Leben srecht war eine nothwendige Folge des überhandnehmenden Leben swesens. So wichtige, so allgemein verbreitete Berhältniffe konnten nicht lang ohne gesezliche Leitung oder Befimmung bleiben. Gewohnheiten, ansangs die alleinige Quelle des Lebensrechts, zeichneten auch ferner den Lebensge sezen die Bahn; diese gaben jenen die bestimmiere Gestalt und endlich

feften Beffand.

Biel ausgebreiteter, auch folgenreicher war die Herschaft bes canonischen Rechts, als einer Gefezgebung, welche sowohl die engere Bereinigung der Geiftlichkeit in allen zur römischen Kirche gehörigen Ländern bewirkt, aus ihnen ein wahres politisches Gemeinwesen — in allen Staaten einzeln, und auch über alle zusammen ausgebreitet — gemacht, als auch die Anterordnung des bürgertichen Standes und der bürger-lichen Macht unter die Geistlichkeit vorzüglich bewirkt oder be-

festiat bat.

Dieg Alles mare fowerlich gescheben, wenn nicht im Sooos ber Rirde felbft eine energifde Centralgewalt fich gebilbet und To durch Sammlung ber geiftlichen Streitfrafte unter eine gabne, burd Anwendung berfelben nach einer Richtung, ibren Gieg über bie weltliche Dacht erleichtert batte. Diefes große Bert bat ber Papft vollbracht, und es ift bas Rirchengefeg, feinen mefentlichften Beftimmungen nach, jum blos papfilicen geworben. Dierzu legte ben nabern Grund - ein faliches Buch: eine Sammlung angeblicher Defretalbriefe ber Bapfte aus ben erften feche Jahrhunderten, unter bem verehrten Ramen Sfibore, B. bon Sevilla (+ 636), von einem Betrüger (wahricheinlich um bie Mitte bes neunien Jahrhunberte) verfertigt, und unter Begunfligung ber allgemeinen Unwiffenbeit jener barbarifden Beit, nicht obne Arglift und Gewalt, jumal aber burd D. Ritolaus L. Beharrlichkeit und Glack (+ 867), ber Chriftenheit als echtes biftorisches Monument, und ber romischen Kirche als pollgiltiges Gefer dargestellt und aufgedrungen. In Diefer Sammlung erichienen biejenigen ftolgen Anfpruche, welche gu erheben bie Geift. lichteit überhaupt und insbesondere ben Papit erft die bamaligen Berbaliniffe ermuthigen tounten, ale icon von ben frubeften Papften verfundet und unbeftriften ausgeubt. Rach fomachem Biberftreben nahm bie abendlandifche Chriftenbeit biefes Bert

bes Beiruges auf, und so ward die Erhabenheit bes geiftlichen Standes über ben weltlichen, so wie die höchfte gesezgebende und richterliche Macht bes Papfics, auf einer bauernben Grundlage befestigt. Durch wiederholte Ausübung gewannen bie gludlich behaupteten Grundsäge immer vermehrte Starte, und ohne Schen burfte man fest in ber Korm von Gesegen fie verfünden.

Der Mond Gratian, Lebrer auf ber boben Soule au Bo-To an a. frug um 1150 eine Sammlung pon Rirchengefegen, meift in foldem Beift, jufammen unter bem Titel concordia discordantium canonum. Sie erhielt balb, burd ben Beifall bes Dapftes und bas Stillichmeigen ber weltlichen Dachte, ein gefealiches Unfeben. Spater (1230) gab Raymund be benna forti. anf Befehl Gregore IX., eine Sammlung papftlicher Berordnungen in funf Buchern, libri decretales genannt, beraus, welchen Bonifacius VIII. noch bas fechete Buch bingufügte. Beibe Sammlungen find wie bas gratianifde "Detret," Saupttheile bes bent au Zage noch giltigen canonifden Gefeabuches, welches im folgenben Beitraum noch einige weitere Bufage erbalten bat. 3n pielen Sachen bat biefes canonifde Recht por bem romifch-burgerlichen - und mehr noch vor ben barbarifden Rationalgefegen iener Beit - an Billigfeit, Dumanitat, zwedmäßiger und beutlicher Bestimmung unläugbaren Borgug: aber nicht eigentlich von blefer Geite ift es bier ju murbigen, fonbern nach feinen Birtungen im Großen und nach bem Beift berienigen Berbaltniffe, welche au begrunden ober au befeftigen es eigentlich gefcaffen marb.

## Gerichtsverfassung. Befehdungen.

Karl M., die Psiege der Gerechtigteit als wesentliche Psiicht oder als Borrecht des Thrones betrachtend, beaustragte seine Gewaltsträger, die Grasen, auch die Evelvögte, mit dem Borfig in den Gerichten: dem höhern Gericht sas der missus dominicus vor, und der Kaiser selbst nahm die höchte Berusung an. Nachdem aber das Lebenswesen, und mit demselben die Zersplitterung der Hernschaft, überall ausgekommen; so maste seder größere oder kleinere Lebensherrn sich die Gerichtsbarkeit über zeine Basallen, die Kronvasallen über ihre Untergebenen, die Grundherren über ihre hintersaßen und Grundholden an; und dem Konig als solchem blieb faß keine Gerichtsbarkeit. Doch übte er sie unter speziellem Titel im eigenen oder Hausland, als Konig auch über die unmittelbaren Thronvasallen, aus, und behauptete auch seweise, so gut die Umftände es ensaubten, die cam-

currente ober bie bobere Jurisviltion in ober über ben ganbern

und Gerichten ber Bafallen und Grunbberren.

So lange noch natürlich gute Sitten, altgermanische Reblich. feit und Babrbeit unter ben abendlanbifden Boltern galten. mochte bie robe Ginfachbeit eines ungelehrten Gerichtsganges ihrem Bedürfnis genugen. In bem Dage aber, als in bie Barbarei fic aud Berichlechterung und moralifches Berberbnis mifdten: ba tam ben Richtern nicht mehr bie Ginfalt, Aufrichtigleit, Gewiffenhaftigleit ber zu Richtenben zu Dilfe. In burger-lichen, und noch mehr in peinlichen Sachen ward bas Beburfnis regelmäßiger Beweisführung, bie wiber ben Schweigenben ober Läugnenden gelten mochte, gefühlt. Untunbe bes Schreibens machte bie foriftlichen Beweife felten. Beugenfcaften gingen oft ab, ober waren verbachtig wegen ber übertriebenen Beariffe bon ber Bflicht ber bilfeleiftung, welche ben Bermandten ober Bafallen gegen ben Berwandten, ben Lebensberrn ober ben Mitvafallen obliege. Langft batte bie eingeriffene 3mmoralität bie munblide Berfiderung ibrer Rraft beraubt. Gibidmare aber, bie man au beren Berfiartung forberte — mit fo icauer-vollen Feierlichkeiten man biefelben verband, fo viele Eibesbelfer man jur weiteren Befraftigung verlangte - verloren burch ju baufigen Gebrauch ihre Beiligfeit und reigten gum Berbrechen burch bargebotene Straflofiglett.

Die Erkenntuiß solchen Unheils und die Unfählgkeit, bemfelben auf irgend eine von Menschen abhängige Beise zu fteuern, brachte endlich den Gebanken ber Berufung auf Gott selbst hervor. Gott selbst nämlich wurde ausgesordert, für Recht und Babrheit zu zeugen, entweder durch ftärkenden Beistand, oder burch hemmung des Raturlauses zu Gunsten Dessen, der Bahres behauptete. Mancherlei Beisen solcher göttlicher Proben oder Gottesurtheile erdachte der Aberglaube, und Gesez schrieben sie vor. Leden, Epre und Gut der Menschen wurden so von blindem Jusal oder von der Arglist und von geheimen Künsten abhängig gemacht, und waren nirgends so sehr gefährdet als vor eben den Tribunalen, welche sie hätten schlzen sollen. Doch auch

bie Orbalien haben ihre Bertheibiger gefunden! -

Aber bie beliebtefte Gattung berfeiben, und welche, wenigftens unter abeligen Parteien, fast alle anderen verträngte, war
ber gerichtliche Zweikampf. Da das Bewustfeyn des Rechts
bem Rämpfer höbern Muth verleiht, ein böfes Gewiffen dagegen
gewöhnlich zaghaft macht; so könnte wohl von allen andern Orbalien der Zweikampf unter den Pauptpersonen des Streits ein
nachsichtiges oder beifälliges Urtheil zu verdienen. Aber die zum
Abentenerlichen ward er misbraucht. Er verdrängte sebe andere

Beweisart. Die Acchteit einer vorgelegten Urkunde mußte durch's Schwert erprobt werben. Durch's Schwert mußte ber Zenge seiner Aussage Glauben verschaffen; der Richter selbst mußte kampfen, um sein gesprochenes Urtheil zu rechtsertigen. Berwandte, Freunde, Basallen der Parteien mußten bereit seyn zum gleichen kampf. Für Zene, die wegen ihres Standes, Geschlechtes, Alters, oder wegen körperlicher Gedrechen unfähig zum Kampf waren, iraten Andere in die Schranken. Das Gericht wurde in eine wahre Arena verwandelt. Keine Kunst war daher ebler, nothwendiger, allgemeiner geschätzt, als die Kunst der Baffen. Ohne sie blied man jeder Beschimpfung, jeder Gewalithat, jedem Frevel preis. Im School des Friedens, an der Gerechtigkeit beiliger Stätte, gab nur die Baffe Schuz. Bas sollte der adelige Jüngling anders erstreben, als Kampffertigseit? Engend, Recht und Bissenschaft, sie galten Richts gegen das Schwert.

Beit folimmer noch, ja tobtenb für alles burgerliche Glad, und felbft bas Pringip ber burgerlichen Bereinigung gernichtenb,

wirften bie Befehbungen.

Das Recht ber Selbstrace, die Theilnahme baran, als Recht und Pflicht für die Angehörigen des Beleidigten, ja die Bererbung berselben Pflicht nach der Ordnung der Bermögens-Erbfolge, sind bei den alten germanischen Böltern — Folge ihrer losen Bereinigung und ungezähmten Barbarei — allgemein vorderrschende Begriffe, undestrittene Uebung, ja mitunter felbst gesetzlich anerkannt gewesen. Das erste Dämmerlicht eines verbesserten gesellschaftlichen Justandes führte jedoch zur Beschäntung oder hemmung jener verderblichen Rechte. An die Stelle der ungemessenen Privatrache trat die Komposition; das obrigkeitlich oder gesezlich bestimmte Behrgeld tilgte die Privatbeleidigung durch Bezahlung des Friedgeldes erlangte der Beleidiger den öffentlichen Schuz.

Aber burch ben Seist bes Lehenwesens wurden die Bande des bürgerlichen Bereins noch loser als vorbin gemacht, ben perfön lichen Berpflichtungen mehr Ausbehnung und Stärke verliehen, der Stolz und die Anmaßung ber Bornehmern genährt und bekräftigt. Wer eine Schaar von Basallen zu seinem Befehl hatte, deren erste und saft alleinige Dienstleistung in jener der Wassen bestand, der verschmähte das Ansehen der Gerichte, so wie die Beschand, der verschmähte das Ansehen der Gerichte, so wie die Beschänkung durch gesezliche Borschrift: Jeder Edle — denn wer auch keine Basalen hatte, mochte doch durch Berwandte, Freunde und Liensteute fart sehn – auch die vornehmere Gestlichteit, als im Besiz sedes abeisgen Borrechtes, maste also das Recht der Fehden sich an, und der schrechtes Justand des Krieges Aller gegen Alle, der Fluch der gesezlesen Natursreiheit erhob

Statthalter ober barbarifchen Miethfoldaten ober gemeinen Abenteurer fich losreißenben Provinzen bilbeten fich neue Reiche, neue, mehr ober minder fern wirkende Mittelpunkte friegerischen und politischen Bölterverkehrs; und zulezt ward der sechs und fünfzigfte Rachfolger des Propheten in der heiligen Stadt des Friedens von mona olifchen Rossen zertreten, das Chalifat gerfiort.

Unter ben vielen, aus ber Auflösung bes arabischen Weltreiches in Afrita und Asien bervorgegangenen neuen Reichen
war bort bas schon im zehnten Jahrhundert gegründete fatimitische, bei welchem, durch ben Anspruch seines Stifters auf die Chalifenwürde, die tirchliche Trennung zur politischen sich gefelltte, vorzüglich merkwürdig. Aber noch viele andere Dynaftien erhoben sich auf der weitgedehnten afrikanischen Rordfüste und auf jener des Oceans und in Spanien zu glänzender, doch meift kura

bauernber Berrlichfeit.

In Aften gieben gumal bie turtifden Reiche burd weitverbreiteten Ginflug und burch bie bleibende Bichtigfeit bes turfifden Ramens, ben aufmertfamen Blid auf fic. Geit bem fechsten driftlichen Jahrhunderte find bie Gefdichten Affens von bem Rubm und ben Schreden fenes ferntonenben Ramens erfüllte Aber febr verfdieden find ber Schauplag und bie Umftande bes - ob auch überhaupt barbarifden und meift verberbenben -Birtens biefer großen, in vielgetheilten Stammen beftebenben Nation. Bon einem graften Reiche ber Turten in ben Beramuften bes Altai geben bie Jahrbucher ber Sinefen Runde. Die furchibaren Borben ber Chagaren, Ungarn, Betidenegen n. A. follen aus' bem Schoofe biefes Reiches gefommen fenn. Biele andere, naber ber Beimath bleibend, jogen meift unter bem weitverbreiteten Ramen ber Eurtomanen in ben Steppenlandern öftlich am tafvischen Deer - ein Theil auch im Beften beffelben - umber, gewöhnlich gegen bie mittelafiatifden Reiche, oft auch im Golb berfelben Baffen führend. Aus türtifden Befangenen und Dietblingen bilbeten jumal die fpatern Abbaffiben. ihre Leibmachen, gaben begunfligten Bauptlingen berfelben bie Statthaltericaft weiter gander, andern die Burbe von Emirs und Begieren. Theils von folden ftlavifden Emportommlingen, theile von Sauptern ber freien Dorben murben nun. burch Emporung ober Rrieg, bie vielen Ebrone gebaut, welche wir, neben ober nach einander, in ben ganbern bes Chalifais fich erheben und - auf gleiche Beife, wie fie entftanden - wieder einfturgen feben. Die Reiche ber Gagneviben, Gelbicutiben, Chariffemitten, Atabeden, Aurben und Mamluden und viele andere geboren bierber.

Gelbft die Mongolen, beren verwüftende Berricaft faft gang,

Affen und ein Drittbeil von Europa umfaßte, find eine turfifche. ober ben Turten unterworfene Dorbe. 3m breigehnien Sabrbun-bert erhob fic, aus ber Buffe Cobi, ber allerschredlichfte Sturm, ber ie Die Belt verbeerte. Unter Didengis-Chan und feinen Sobnen flürzten bie balbmenfolicen Mongolen, lavinenartia, über Die ganber, warfen bunbert Ebrone nieber, und errichteten über beren Trummern ibr eigenes, unermesliches Reich, bas größte, burd Blut und Berobung foredlichfte in ber Gefdicte. Auch von ben vier Saupt-Chanaten, in welche bas ungebeure Gange bald jerfiel — ale Sina ober Dftafien, 3ran ober Mittelafien, Dichagatai ober bas hochafiatifche Steppenland (Turan) und Raptichat ober Rorbaffen mit Rugland - mar jebes einzelne allaugroß, bie brei legtern auch ju barbarifc geftaltet (nur in Sina civilifirten fich bie Unholbe), um ohne weitere Ummalgungen au bleiben. Bir werben bergleichen auch im nachftfolgenden Beitraum, jumal die allerwichtigffe von Dichagatai, ausgeben, und bierburch ben feither angedauerten traurigen Ruftand Affens fich pollenden feben.

Auf alle Berhaltniffe ber meiften abendlandischen, wie ber morgenlandischen Reiche hatten die, am Ende des eilften Jahrhunderts beginnenden, Kreugzuge ben machtigften Einfluß. Rein

mertwürdigeres Schaufpiel war noch als fie.

Diese Buge wurden einer religiosen 3bee willen unternommen, nicht aus politischen Gründen. Demnach ift auch ber
politische Standpunkt ber richtige zu ihrer Burdigung nicht. Gleichwohl mußte der Stoß so ungeheurer Kräfte, der Jug so gewaltiger
Deere, die Eroberung, die langwierige und angestrengte Behauptung
eines fernen Landes, die auf verschiedenen Begen, zu Land und
Baffer in Nord und Sud versuchte Berbindungslinie mit Jerusafem. endlich das Scheitern aller dieser Place auch wichtige politische



furchtbarer als je; bas griechische Reich, zu besten Schuz zumal bie Areuzzüge begannen, anfangs zwar durch neuen Ländererwerd gestärkt, bald aber durch die Kreuzsährer selbst geängstigt, ja umgestürzt und nach seiner Wiederherstellung vertheibigungslos den Karten preiszegeben; in Affen endlich viele zerstörende Schläge auf türkische und arabische Reiche, viele blutige Umwälzungen veranlaßt oder begünstigt; aber durch eben diese Zerrüttung die Schuzwehr der Wong olen geschwächt und der ferne Grund zur Entschung der osmanischen Racht gelegt: — Dies sind die Antischen der Kreuzzüge und die schuschen, äußern Wirkungen der Kreuzzüge und die scheindare Rechtsertigung des harten Urtheils eines berühmten Schriftsellers: "daß also das einzige Unternehmen, zu welchen sie die sämmtlichen Nationen Europa's sich vereinigten, und welches sie mit gleichviel Eiser als Beharrlichteit versolgt hätten, blos zum aufsallenden Denkmal menschlicher Thorheit gebient."

Aber das Missingen des hauptzwedes so großer Bewegungen, welches gar leicht sich erklärt durch einen Blid auf die Karte und durch unbefangene Wägung der gegenseitigen physsischen, militärischen, politischen und moralischen Streitträfte, und durch besonnene Erwägung der, nach der Raiur des Unternehmens und nach der damaligen Weltlage unvermeidlichen und unübersteiglichen, Schwiesrigkeiten und Hindernisse — das Missingen des Hauptzwedes oder die un mittelbare Wirkung der Kreuzzüge darf unser Urziheil über diese Unternehmung nicht bestimmen. Dieselbe ist mehr nach ihrem Antrieben, nach ihrem Geift und nach ihrem mittelbaren Kolgen zu würdigen, was auch von uns später ge-

fdeben wirb.

# Rultur.

### Meberhaupt. Nitterwesen.

In einem Zeitalter triumphirender Abels- und Prieffermacht, wo Stlaverei und Finfternist über ben Bölfern laften, und der Rationalverband felbst in eine Menge von Zwingherrschaften sich auflöst, wo der Rost der Barbarei von Jahrhundert zu Zahrhundert sich verdichtet, und unter beständigem Bassengerausch oder bonnerndem Kirchenstuch die Stimme der Humanität und der Bernunft taum mehr vernehmlich bleiben: — da ist das Kulturgemälbe wohl traurig, doch in seiner Traurigkeit lehrreich. Benn ein Bolt in den frühesten Ausstrebungen zur bürgerlichen Gestitung

schon überrascht wird von dem schlimmsten Berberdnis geselliger Berhältnisse und ben beillosesten Früchten künftlicher Ausartung; bann wird durch das Monfrudse der Jusammensezung, so wie durch die Possnungslosig keit eines solchen Justandes das Entlezen des Beobachters ausgeregt und ein fürchterlicher warenender Spiegel allen tommenden Geschlechtern ausgestellt. Also ist der Charakter des vorliegenden Zeitraums. Die Bölfer hatten kaum den Mühseligkeiten und Gedrechen eines völlig roben Inftandes sich entwunden, und schon santen sie unter der Laft eines kinstlichen sa gedoppelten — seudalstisch aristokratischen und bierarchischen — Despotismus darnieder; sie mußten die allerschwersten Bürden politischer Berhältnisse tragen, und dabei aller Segnungen der bärgerlichen Gesellschaft oder der veredelten Dusmanität entbebren.

In fo bufferer Geftaltung ber gefellichaftlichen Berhaltniffe ichlummerten gleichwohl bie Reime einer beffern Ordnung ber Dinge. Sie lagen barin, vielleicht von Reinem ertannt, und fie entwidelten fich, von Benigen abschilch gepflegt, im Gangen minder burch bas. Berblenft iener Meniden, als burch wunderbare Augung ober -

burd ben Bang ber allgemeinen Ereigniffe.

Außer bem Chriftenthum, welches ben nachfiehenden Berhaltniffen meift Ursprung oder Geftaltung gab, außer ben Erummern ber alten Literatur, woran der Geiftesblick der wiedererwachenben Europäer fich erheben mochte, waren es zumal brei Urfachen, die einen fo glücklichen Umschwung erzeugten: die Chevalerie, das Siädie wesen und die Kreuzzugen. Bon den belden lezten fordert die Ordnung, an einem andern Ort zu sprechen,

bier nur von ber Chevalerie.

Bu allen Zeiten haben Gewalt und Bosheit wiver Recht und Unschuld sich verschworen. In allen Zeiten haben Wohlgesinntesich verpstichtet gefunden, wohl auch sich ausdrücklich vereinbart, zur Milberung bes menkhlichen Elends, zur Jandhabung des Rechts und zur Rettung der Unschuld. Die Frose des Nebels in der mittlern Zeit, die Auslösung der geselligen Bande durch Gefezlosigseit und Faustrecht forderten und erlaubten eine nachbrücklichere Abhilse. Wo gestattet ist, der eigenen Rechte, ja der Anmahung und Leidenschaft willen zum Schwert zu greisen, da kann die bewassente Bertheidigung fremder Rechte und die offene Verschäung der Unschuld nicht zum Borwurf dienen. Wo die Gerrichtsfühle keine Ollse geben, da muß sich der Vedrängte an den Schuz der Einzelnen wenden. Freiwistiges Worthalten, wo der Gerichtsdwang ermangelt, wird um so heitigere Psiicht.

Sterin - alfo im Uebel felbft - liegt wohl ber erfte Rein: ber Chenalerie, ale feines natfirieden und traftigft wirfenben

Gegenmittele. Umffanbe und ber allgemeine Beift ber Beit gaben ibm bie bestimmtere Gestaltung. Die Dantbarfeit ber Geretteten. bie Achtung, welche bem Rampfer für Recht und Unichuld felbft bie Bofen gollten, bas icone Bewußtfeyn, welches bie Sanblungen ber Großmuth belobnt, munterten fraftig ju einer Thatigfeit auf. bie ber berrichenden Reigung jur Baffenführung trefflich jufagte. und ben folgen Unfpruchen ber Eblen eine vollfommene Stuge gab. Bon jeber batte bet jenen friegerifden Bolfern bie Zapferteit als bes Mannes Bierbe, jumal als bie unerläßliche Abele-Probe, gegolten. Best tam bie iconere 3bee auf: Großmuth gieme bem Tapfern, jum Sous bes Schwachen fep ber Starte verpflichtet. 3been aber berrichen gewaltiger als Befere. Benn als Bflicht galt, bem Unrecht ju fleuern, fo mußte bie eigene Berlegung bes Rechts um fo foanblicher ericeinen. Der Gerechte bagt bie Luge, ale bas Bertgeng bes Betruge, und ber Starte verachtet fie als Reigheit. Babrbeit, Treue, felfenfefte Treue ift bie beiligfte Tugend. Done fie ift teine Ehre, und Ehre ift bes Rittere toftbarftes Gut. Die Burbe bes Charaftere brudt auch bem außern Benehmen ben Stempel bes Abels auf; Uebung ber Menfchenliebe ftimmt gur Leutfeligfeit, und bie Gden bes Unrechte lebrt porfichtig, iconenb, gefällig im Umgang feyn. Allen Bflichten wird burch bie Religion eine bobere Beibe gegeben, ber Beift ber mittlern Beit forberte folde Beibe für alle wichtigern Berbaltniffe, und bie driffliche Religion, ale Lebrerin ber Gerechtigfeit und bes Erbarmene, barmonirte auf's Schonfte mit ben Sauptverpflichtungen bes Rittertbums, lauterte und beiligte fie. Balb murbe burd außerliche Einfegungen biefe Unbacht genabrt, ber Ritterfcblag faft einem Orbensgelubbe verglichen. Gine Art von Rovigiat, ben Dienft als Anappe, mußte Jeber thun, ber nach ber Burbe bes Ritters ftrebte, und mehr als Ritter marb auch ber Konia nicht.

Freilich kann teine menschliche Einsezung die Ratur bes Menschen umwandeln. Das Ritterthum tilgte die Anlagen zur Bosheit, die Selbsflucht, die Leidenschaft nicht. Aber es stelle boch Gerechtigkeit, Renschlichkeit und Ehre als hohe Ziele des pflichmäßigen Bestrebens auf, verstärfte die Krast moralischer Gebote durch conventionelle Santtion, buldigte jeder Lugend, brandmarkte das Laster, welches, wo immer es austam, doch als Regelwidrigkeit oder als fräsliche Uederrtetung auch der katutarischen Pflicht erschien. Aller Auswüchse ungeachtet, die zumal in spätern Zeiten es verunftalteten, bleiben doch jene herrlichen Grundzüge des Ritterihums kenndar, und, ob verzertt durch schwärmerische Uedertreibung, oder mißbraucht durch Bosheit und heuchelei, sein

mabrer Charafter ift immer ebel und groß.

Die Folgen bes Ritterthums haben fortgebauert, nachbem es

selbft, bem veranderten Geift der Zeiten weichend, im Leben erloschen war. Manche Berfeinerung des geselligen Lones, manche Delitatesse in der Freundschaft und Liebe, die Peilighaltung des Ehrenworts selbst unter Jenen, die der moralischen Pflichten spotten, und vor allem die Iche der Renschlichteit und Großmutht welche mitunter die Zerforungen der Kriegswuth, die Grauel des Schlachtselbes mildern — sind wohl meistens Bermächnisse oder Rachtlänge aus der Ritterzeit.

### Befege und Sitten.

Die Gefeze beftanben meift nur aus Perkommen ober Gewohnheiten, welchen die Umftände ober die Urtheile des schlichten Berstandes den Ursprung gegeden hatten, die man gelegenheiltich sammelte, sund, wenn sie Billigung erhielten, mit öffentlichem Ansehen versah. Politische und bürgerliche Geseze waren nicht streng geschieden. Die Kriminalgeseze hatten noch immer zu ihrem Hauptcharafter Komposition. Die genaue Bestimmung des Wehr- und Friedgeldes nach der Würde der verlezten Personen und den Graden der Berlezung, ohne Rückschiede auf die moralische Jurechaung, mag eine Rohheit der Begriffe andeuten: aber sie verbannte, was man auch als tiese Weisheit betrachten kann, alle Willsür von den Gerichten.

In Teutschland haben bie Stabte, bie natürlichen Freundinnen bes Rechts, juerft Gesezsammlungen gemacht. Aus ber Mitte bes breizehnten Jahrhunderts find die Provinzialversammlungen: bas Sachsenrecht, auch bas Raiferrecht. Ueberall waren solche Provinzialgeseze und Gewohn beiten vorherrschend. Allgemeine Reichsgeseze wurden wenige gegeben. Die auffommende Landesberrlichteit veranlaßte

Diefes.

Aber wichtiger als alle Provinzial- ober Nationalgeseggebungen find uns einige andere, in biesem Zeitraum aufgekommene, Geseze von allgemeinem ober goch über viele Länder fich erftredenbem Ansehen. Das Lebensrecht, bas römische Recht und bas canonische.

Bom römischen Recht haben wir schon in bem vorigen Zeitzaum gesprochen. Sein Gebrauch in den ehemals römischen Abendländern war nie gänzlich erloschen, zumal was das kaifer-liche Recht und die Infistrationen betrifft. Die Pandekten dagegen kamen erft unter Kaiser Lothar II. in erneuertes Ansehen. Irnerins (Werner) hielt damals über dieses Recht auf ber hohen Schule von Bologna sehr zahlreich besucht Vorlesungen, und brachte es badurch in Ausnahme. Kaifer Lothar

begünstigte beffen Studium. Auch feine Rachfolger — extennent, wie trefflich biefes Recht ihre herrscherausprüche unterflügte — widmeten ihm ihre Gunft, und so sowang es, anfangs als Gewohnheitsrecht ober Gerichtsbrauch, bann aber als feierlich anerkanntes Geses, fich zur herrschaft auf in ben teutschen und auch in ben meisten Abendländern.

Das Lehen srecht war eine nothwendige Folge bes überhandnehmenden Lehenswesens. So wichtige, so allgemein verdreitete Berhältniffe tonnten nicht lang ohne gesezliche Leitung oder Befimmung bleiben. Gewohnheiten, ansangs die alleinige Quelle bes Lehensrechts, zeichneten auch ferner den Lehensgesezen die Babn; diese gaben jenen die bestimmtere Gestalt und endlich

feften Beffand.

Biel ausgebreiteter, auch folgenreicher war die herrschaft bes canonischen Rechts, als einer Gefezgebung, welche sowohl die engere Bereinigung der Gesplichkeit in allen zur römischen Kirche gehörigen Ländern bewirtt, aus ihnen ein wahres politisches Gemeinwesen — in allen Staaten einzeln, und auch über alle ausammen ausgebreitet — gemacht, als auch die Anterordnung des bürgertichen Standes und der bürger-lichen Nacht unter die Geistlichkeit vorzuglich bewirtt oder be-

festiat bat.

Dieg Maes mare fowerlich gefcheben, wenn nicht im Schoof ber Rirde felbft eine energifde Centralgewalt fich gebilbet und To burch Sammlung ber geiftlichen Streitfrafte unter eine Sabne. burd Anwendung berfelben nach einer Richtung, ihren Gieg über bie weltliche Dacht erleichtert batte. Diefes große Bert bat ber Dapft vollbracht, und es ift bas Rirdengefeg, feinen wefentlichften Beftimmungen nach, jum blos papfiliden geworben. Diergu legte ben nabern Grund - ein falfches Buch: eine Sammlung angeblicher Defretalbriefe ber Papfte aus ben erften feche Jahrhunderten, unter bem verebrten Ramen Sfibore, B. von Sevilla (+ 636), von einem Betrüger (wahricheinlich um bie Mitte bes neunten Jahrhunderte) verfertigt, und unter Begunftigung ber allgemeinen Unwiffenheit jener barbarifden Beit, nicht ohne Arglift und Gewalt, jumal aber burch P. Ritolaus L. Beharrlichteit und Blfid (+ 867), ber Chriftenheit als echies bis forifces Monument, und ber romifchen Kirche als vollgiltiges Befes bargeftellt und aufgebrungen. In Diefer Sammlung erichienen biejenigen ftolgen Anfpruche, welche gu erheben die Beifilichteit überhaupt und insbesonbere ben Papft erft bie bamaligen Berbaltniffe ermutbigen tounten, als icon von ben frubeffen Papften verfündet und unbefritten ausgelibt. Rach ichwachem Biberftreben nahm bie abendlandifche Chriftenbeit biefes Bert

bes Betruges auf, und so ward die Erhabenheit bes geiftlichen Standes über ben weltlichen, so wie die höchfte gesezgebende und richterliche Macht bes Papfies, auf einer bauernben Grundlage befestigt. Durch wiederholte Ausübung gewannen ie glüdlich behaupteien Grundsage immer vermehrte Starte, und ohne Schen burfte man fest in ber Korm von Ge fezen fie verfünden.

Der Mond Gratian, Lebrer auf ber boben Schule gu Bo-Ipana, trug um 1150 eine Sammlung pon Rirchengefegen, meift in foldem Geift, jufammen unter bem Titel concordia discordantium canonum. Gie erhielt balb, burch ben Beifall bes Papftes und bas Stillidweigen ber weltlichen Dachte, ein gefegliches Infeben. Spater (1230) gab Raymund be penna fortt, auf Befehl Gregore IX., eine Sammlung papfilicher Berordnungen in funf Budern, libri decretales genannt, beraus, melden Bontfacius VIII. noch bas fechste Buch bingufugte. Beibe Sammlungen find wie bas gratianifche "Defret," Sauptibeile bes beut au Tage noch giltigen canonifden Gefegbuches, welches im folgenben Beitraum noch einige weitere Bufage erhalten bat. 3u vielen Sachen bat biefes canonifde Recht por bem romifch-burgerlichen - und mehr noch vor ben barbarifden nationalgefegen fener Zeit — an Billigfeit, Dumanität, zwedmäßiger und beut-licher Bestimmung un'augbaren Borzug: aber nicht eigentlich von biefer Seite ift es hier zu würdigen, sondern nach feinen Birtungen im Großen und nach bem Beift berjenigen Berbaltniffe, welche au begrunden ober au befeftigen es eigentlich gefdaffen marb.

## Berichtsverfassung. Befehdungen.

Karl M., die Psiege der Gerechtigteit als wesentliche Psiicht oder als Borrecht des Thrones betrachtend, beaustragte seine Gewaltsträger, die Grasen, auch die Evelvögte, mit dem Borfig in den Gerichten: dem höhern Gericht sas der missus dominicus vor, und der Kaiser selbst nahm die höchte Berusung an. Nachdem aber das Lebenswesen, und mit demselben die Zersplitterung der herrschaft, überall ausgesommen; so maste seder größere oder kleinere Lehensherrn sich die Gerichtsbarkeit über zeine Basallen, die Kronvasallen über ihre Untergebenen, die Grundherren über ihre hintersassen, die Grundherren über ihre hintersassen, die Grundherren über ihre hintersassen, die en fie unter speziellem Litel im eigenen oder Hausland, als König auch über die unmittelbaren Thronvasallen, aus, und beshaupiete auch seweise, so gut die Umftände es erlaubten, die eans

currente ober bie bobere Jurisbiftion in ober aber ben ganbern

und Gerichten ber Bafallen und Grundberren.

So lange noch naturlich aute Sitten, altgermanische Reblich. feit und Babrbeit unter ben abenblanbifden Bolfern galten. mochte bie robe Ginfachbeit eines ungelehrten Berichtsganges ihrem Bedurfnis genugen. In bem Mage aber, als in bie Bar-barei fich auch Berfchlechterung und moralisches Berberbnis mifdten: ba tam ben Richtern nicht mehr bie Ginfalt, Aufrich. tigteit, Gemiffenhaftigteit ber ju Richtenben ju Bilfe. In burgerlicen, und noch mehr in veinlichen Gaden ward bas Beburfnif regelmäßiger Beweisführung, bie wiber ben Schweigenben ober Laugnenben gelten mochte, gefühlt. Untunbe bes Schreibens madte bie foriftliden Beweife felten. Beugenfcaften gingen oft ab, ober maren verbächtig megen ber übeririebenen Begriffe von ber Pflicht ber Silfeleiftung, welche ben Bermanbten ober Bafallen aegen ben Bermanbten, ben Lebensberrn ober ben Mitvafallen obliege. gangft batte bie eingeriffene 3mmoralitat bie munblide Berfiderung ihrer Rraft beraubt. Gibfoware aber, Die man ju beren Berftartung forberte - mit fo ichauervollen Reierlichteiten man biefelben verband, fo viele Eibesbelfer man gur weiteren Befraftigung verlangte - verloren burch ju baufigen Gebrauch ihre Seiligfeit und reigien jum Berbrechen burch bargebotene Straffofiateit.

Die Erkenninis solden Unheils und die Unfähigkeit, demfelben auf irgend eine von Menschen abhängige Beise zu fteuern, brachte endlich den Gedanken der Berufung auf Gott selbst hervor. Gott selbst nämlich wurde ausgesorbert, für Recht und Bahrheit zu zeugen, entweder durch färkenden Beistand, oder durch hemmung des Naturlauses zu Gunsten Deffen, der Bahres behauptete. Mancherlei Beisen solcher göttlicher Proden oder Gottesurtheile erdachte der Aberglande, und Gesez schrieben sie vor. Leden, Ehre und Gut der Menschen wurden so von blindem Jusall oder von der Arglist und von geheimen Künsten abhängig gemacht, und waren nirgends so sehr gefährdet als vor eben den Tribunalen, welche sie bätten schäpen sollen. Doch auch

bie Orbalien haben ihre Bertheibiger gefunden! -

Aber die beliebtefte Gattung berfeiben, und welche, wenigftens unter abeligen Parteien, fast alle anderen verdrängte, war
ber gerichtliche 3weitampf. Da das Bewustfeyn des Rechts
bem Kämpfer höhern Muth verleiht, ein böfes Gewiffen dagegen
gewöhnlich jaghaft macht; so könnte wohl von allen andern Drbalien der Zweitampf unter den Dauptpersonen des Streits ein
nachstätiges oder beifälliges Urtheil zu verdienen. Aber dis zum
Abenteuerlichen ward er mistrancht. Er verdrängte sede andere

Beweisart. Die Achteit einer vorgelegien Urtunde mußte burch's Schwert erprobt werben. Durch's Schwert mußte ber Zeuge seiner Aussage Glauben verschaffen; ber Richter selbst mußte tämpfen, um sein gesprochenes Urtheil zu rechtsertigen. Berwandte, Freunde, Basallen der Parteien mußten bereit seyn zum gleichen Rampf. Bur Zene, die wegen ihres Standes, Geschlechtes, Alters, oder wegen törperlicher Gebrechen unfähig zum Rampf waren, traten Andere in die Schranken. Das Gericht wurde in eine wahre Arena verwandelt. Reine Kunst war daher ebler, nothwendiger, allgemeiner geschätzt, als die Kunst der Baffen. Ohne sie blieb man jeder Beschimpfung, seder Gewalithat, sedem Frevel preis. Im Schoof des Friedens, an der Gerechtigsteit beiliger Stätte, gab nur die Basse Schuz. Bas sollte der abeliger Süngling anders erstreben, als Rampsfertigkeit? Angend, Recht und Bissenschaft, sie galten Richts gegen das Schwert.

Beit folimmer noch, ja tobtenb für alles burgerliche Glud, und felbft bas Bringip ber burgerlichen Bereinigung gernichtenb,

wirften bie Befebbungen.

Das Recht der Selbstrache, die Theilnahme baran, als Recht und Pflicht für die Angehörigen des Beleidigten, ja die Bererdung derselben Pflicht nach der Ordnung der Bermögense Erbfolge, sind bei den alten germanischen Böllern — Folge ihrer losen Bereinigung und ungezähmten Barbarei — allgemein verberrschende Begriffe, unbestrittene llebung, ja mitunter selbst gesselich anerkannt gewesen. Das erste Dämmerlicht eines verbesselten gesellschaftlichen Justandes führte jedoch zur Beschänkung oder Demmung jener verderblichen Rechte. An die Stelle der ungemessenen Privatrache trat die Komposition; das obrigkeitlich oder gesellsch bestimmte Behrgeld tilgte die Privatbeleidigung burch Bezahlung des Friedgeldes erlangte der Beleidiger den öffentlichen Schue.

Aber durch den Geist des Lehenwesens wurden die Bande des burgerlichen Bereins noch loser als vorhin gemacht, den person lichen Berpsichtungen mehr Ausbehnung und Stärke verliehen, der Stolg und die Anmaßung der Bornehmern genährt und bekräftigt. Wer eine Schaar von Basallen zu seinem Befehl hatte, deren erste und saft alleinige Dienstleistung in sener der Bassen bestand, der verschmähre das Ausehen der Gerichte, so wie die Beschankung durch gesezliche Borschrift. Jeder Edle — benn wer auch keine Basallen hatte, mochte doch durch Berwandte, Freunde und Dienstleute fark seyn — auch die vornehmere Geistscheit, als im Besig jedes abeligen Borrechtes, maste als das Recht der Fehden sich an, und der schrechtes gustand des Krieges Aller gegen Alle, der Kluch der gesexser Rutursteiheit erhod

nun und befestigte fich für Jahrhunderte im Schoof ber burgerlichen Gemeinwefen, und verberbend für die Richtibeilnehmer fo

febr als für bie Theilnebmer bes Streites.

Die Unerträglichfeit ber Drangfale, welche burd bie Befebbungen über bie Bolter tamen, ihre nachtheilige Ginwirfung auf bas Anseben ber Ronige und ibr fdreiender Biberftreit mit bem Beift jener gottlichen Lebre, welche von ber Rirche verfundet marb. veranlagten ungablige Berfuce und Beftrebungen, bas Hebel gu beilen, ober boch feine Berberblichfeit au minbern. Aber biefe Berordnungen ber burgerlichen Gemalt, inebefondere bie vielen gandfriedens - Edifte , blieben meift unbeobachtet. Der Beift ber Anardie, bes trogigen Sauftrechts, fpotteten ber Ronigemacht. Etwas wirtfamer war bas Anfeben ber Rirde. Goon frube murbe ben frechen Friedeneftorern mit firchlichen Strafen gebrobt. Enblich wurde im eilften Jahrhundert, querft in Frankreich, bann auch in ben meiften übrigen ganbern, unter bem Anfeben von Concilien und bes Bavfies, ber Gottesfriebe, treuga Dei, perfundet, wornach unter ben fcwerften Strafen geboten marb, alle Boden ban Donnerftag Abende bis Montag frub, jur feier ber burch bas Leiben und die Auferstehung Chrifti geheiligten Tage, ber Baffenführung fich ju enthalten, und alfo nicht nur bie gebben eine beilfame Unterbrechung, bie burgerlichen und lanblichen Gefcafte einen freien Spielraum erhielten, fontern auch ju verfobnenden Unterhandlungen ober gur Stiftung eines bauernben Friebens oft ermunichte Gelegenbeit geboten marb. Doch auch biefes Dilfemittel, wiewohl bas wirtfamfte von allen, brachte nur eine theilweise und pretare Erleichterung.

Durd bie bisber entwidelten Berbaltniffe ift auch bas Gittengemalbe biefes Beitraums entworfen. Bir tonnen leicht benten, baß ber Beift bes Rrieges und ber milben Anarchie ben fanfe ten Sitten tein Auftommen verftattete, bag bie Eblen auf ihren einsamen gelfenburgen in Raubheit ober grobe Schlemmerei, bie Bemeinen unter bem Joch ber Leibeigenschaft in Brutalitat, ober in feige, freubenlose Dabingebung verfanten, bag ber Mangel an Runftaefdmad und wiffenichaftlicher Reuntnig teinen eblern Lebeusgenuß erlaubte, und bag bie unterbrudten geiftigen Rrafte, bie burd Abeleftola und Pfaffenthum gehohnnedten, migbrauchten moralifden Befühle ber Deniden in bofe Diggeftalten ober bagliche Augwüchfe übergingen. Rur bie Chevalerie mit ihren freund-licheren Bluthen, Die fie unter begunftigenten Umftanben trieb, und, gegen bas Enbe bes Beitraums, bie an einigen Bofen wieber auflebende, minber gefcmadlofe Pract, am meiften bas froblice Auftommen bes Stabtelebens und ber vielfeitigen burgerlichen Berhältniffe, milberten bie Robbeit bes Beitalters, und veraulaften ben liebergang ju bem gefelligern, genufreichern,

feinern Ton ber neuern Reit.

Indeffen gediehen seihft in den Jahrhunderten der tiefften Rohbeit töftliche Augendun, die meift den verfeinerten Zeiten fremd, oder doch sparsamer zugesheilt sind. Die Augenden der Sauslichteit — zumal beim weiblichen Geschlecht — der Gaffreundlichteit, der Mäßigung, der anspruchslosen Redichteit und selbstverläugenenden Renschenliche sinden wir bei den Beffern aller Siande in vielen erfreulichen und rührenden Zügen. Auch bewog die vielssache Bedrängniß der Zeit, der nimmer ruhende Siurm der Außenwelt die Beängsigten zur Einsehr in sich selbst, zur Erbedung ihres Geistesblichs gen Himmel; und aus der gläubigen Einsalthaus dem andächtigen Bertrauen gingen Aröftungen, eble Lebensblithen, moralische Kräfte auf, um welche die stolzeste Philosophie wohl den Köhler beneiden darf.

## Völkerverkehr und Bandel.

Die Gräuel der Berwüstung, die im Geleit der wandernden barbarischen Bölterschwärme über Europa gekommen, plözlichen Lod bringend den Friedensklünsten und allem freundlichen Berkete, hatten nun ausgetobt; aber die bleibenden Berhältnisse, welche aus ihnen hervorgegangen — Riederdriftung der Gemeinen in unfreiheit oder völlige Stlaverei, Besestigung des Faustrechts, allgemeine Perrschaft darbarischer Sitte — äußerten ihre trauxige Birkung in fortwährender Lähmung der Industrie und des Gewerbsleises, in saft ausschließender Pflege der Bassenkünste, in zahlloser Bermehrung seindseliger, und in äußerster Beschräntung der freundlichen Berührungspunkte unter den Menschen, in Extodung des Berkebes, einerseits durch Armuth und nothgedrungene Entsagung, anderseits durch Bergesenheit der Bequemischkeiten und seiner Genüsse.

Selbst die Raine nahm Theil an solcher Bermilberung der Menschen, und offenbarte in der traurigen Gestalt des Landes die Gedrecheu der bürgertichen Gesuschaft. Italien sogar, der Garten Europa's, war voll Wälder und Sümpse geworden. Wölfe hausten in der Wildniß, wo sonft in reichen Gesilden fröhliche Menschen gelustwandelt. Noch schlimmer war's jenseits der Alpen. Große Strecken in allen Propinzen lagen wüste. Nicht nur die pstegenden hande, selbst Eigenthümer mangelten ihnen, das Recht der Bestzergreifung fand weiten Raum. Welche Gründe aber im Elegenbum waren, die wurden mehr zur Biehzuch benügt als zum Aderdau, ja häusig nur zur Jagb, als welche nicht blos Ergözung, sondern Ernährungsquelle der Edlen war. Beim mindesten Rese

wachs, bei jeber Feinbesverwüftung, beim Durchzug unerwarteten Ariegsvolls, brach hungerenoth aus. Denn kaum für's dringenbste Bedürfnis wurde gedaut. Gleich dürftig oder noch dürftiger waren Gewerbe und handel. Die Gemeinen behalfen sich in ihrer Armuth jeder mit den Arbeiten seiner eigenen ungelehrten hand. Die größern Eigenthümer hatten leibeigene Handwerter auf ihren Gütern zur Befriedigung ihrer einfachen haus- und landwirthschaftlichen Bedürsnisse. Der Städte gab es in der hälfte Europens noch sehr wenige; welche von Alters her bestanden, die waren meist tief heradgesommen, und die Sphäre der Gewerbstätigkeit bei allen sehr kein.

Alfo gebrach es an ben erften Grundlagen ober Gegenftanben bes handels, an bem roben Stoff nicht minder, als an Erzengniffen bes Gewerbsteißes. Aber auch alle Bedingungen ermangelten, welche ber Böllerverkehr unerläßlich forbert. Rechtsficherheit, Friede im Innern, und von Außen felbst bie ge-

genfeitige Betannticaft.

Unter so vielen Bebrudungen, Muhseligkeiten und Gesahren erhielt gleichwohl fich ber Danbel, und machte selbst bedeutende Fortschritte, sobald und wo immer burch bie geringste Gunft ber Umftanbe bie Möglichkeit einigen Gebeihens erzeugt ward.

Insbesondere fand man in allen gandern, wo die Araber berrichten, große Sandelsthätigkeit und fruchtbringenden Gewerbfleiß. Spanien war nie volkreicher, besaß niemals blühendern ganbau und reglamere Indukrie, als in ber arabifchen Beit. Im Worgenland ift erft durch Eurken und Mongolen das Gebeiben der Ariedenskunfte unterbrochen, ber Sandel gelähmt worden.

Bas die Araber in Süben, tas waren in Norden, und schon früher, die Normanner. Seit dem neunten Jahrhundert wurden dieselben durch geographische Entdedungen in Nord und

Dft berühmt.

Diese Entbedungen ermunterten ben hanbelsgeist ber Rattion, und machten ihn fernwirkend. In Gemeinschaft mit ben langst betriebsamen Wenden, die an der Offsee hausten, sührten die Rormanner eine Zeitlang den haupthandel der Welt. Einereits ging derselbe zur See an die Küftenläuder Teutschlads und Frankreich, später zumal in die niederländischen Städte, wohin, als zur bequemften Zwischenlage, die italischen Kausseute die Waaren des Gübens führten; anderseits auf mehreren Land- und Fluß-Straßen durch Rufland, zumal über Rowog orod, nach dem schwarzen Meer und bis in's innere Asien.

Eine lebenbige Renninist vieler fernen Lanber und einen weitreichenben Sanbel unterhielten bie Ballfahrten nach Palaftina und anbern beiligen Drien und bann bie Rreutzuge. Aber noch meiter öffnete fic ber gevarapbifche Gefichtstreis burch einige berühmte Reifenbe, melde theils ibre eigenen Beobachtungen. theils fonft gefammelten Rotigen in ihre febr bentwürdigen Reifebeidreibungen eintrugen. Der Bube Benjamin von Enbela (um 1160), welcher in Angelegenheiten feiner Ration ben Drient burdreiste, bann bie Monde Plan Carpin und Ascolin, welche Davft Innocens IV. an ben mongolifden Chan Gavut fandte, Anbreas be Rubruguis, an ben Chan Dangu bon Lubwig IX. gefcidt, Marco Paola, ber (1269) von Benedig aus eine 26japrige Panbelsreife burch Afien that, und unter ben Europäern ber Erfie, ber Cbina fammt beffen Sauptftabt Detina fab, und 50 Jahre fpater ber Englander John Maundeville, ber bie namlichen Gegenden bereiste, find bie vorzüglichften ber-3bre - mit Bunbergeschichten und Rabeln reich vermifchten - Befdreibungen ber inner-, bod- und oft-affatifden Lander find bie Grundlage ber, bis auf die neueften Beiten gang und gabe gemefenen, Darftellungen biefes Belttbeils.

Beit eingreisender in die großen Dandelsverhältniffe als bieses Alles war aber bas europäische Städtemesen, sowohl jenes, welches, wie in Italien, oder überhaupt in den Ländern des alten römischen Reichs, fich blos verjüngte, alle welches, wie in den teutschen und nordischen Länder, allererst in's Leben irat. Bon ihnen beiden wird jedoch an anderer

Stelle gesprochen.

# Christliche Religion und Rirche.

Immer weiter behnte sich die herrschaft des Evangeliums aus. Die germanischen Bölter, welche nicht schon früher betehrt waren, jumal die Stämme der Sach sen; dann die Benden und Slaven, die stand inavischen Rationen, die Russen, die Ungarn und in Asten viele tatarische Porden wandten sich zum Epristenthum, theils der friedlichen Lehre horchend, theils durch's Schwert gezwungen, und, je nach geographischen und politischen Berhältnissen, theils nach dem lateinischen, theils nach dem griechischen, mitunter auch nach einem kezerischen — zumal in Asien nach dem neftorianischen — Ritus.

Go erfreulich die Ausbreitung, fo betribend erfcheint die fortschreitend verschlechterte innere Geftaltung bes Chriftenthums. Denn nicht nur wurde ber Gottesbienft, für weichen ber römiche Ritus, mit ihm die lateinische Grache, allmählig
im gangen Abendiand auftamen, fortwährend mit neuen Gebräuchen
überlaben und burch fleigende Bracht entfellt, auch mituater Ce-

semonien eingeführt, welche welt verwerslicher als die alten heidnischen, ja jum Theil äußerst ärgerlich und ganz unfinnig waren; sondern selbst die Lehre ward theils verderdt, theils verbullt durch Menschensqungen, welche, wiewohl dem Geist des Evangeliums widerstreitend oder fremd, unter dem Schuz der all-gemeinen Bersinsterung, hier an der hand des Beirugs sich einschlichen, dort als Distate einer heiligen Gewalt sich anklindigten. Die Lehren selbst aber wurden mit tyrannischer Strenge behauptet, die schrecklichse Berfolgung erging über jeden Absfallenden ober auch nur Bankenden im Glauben.

Diefes zunehmende Berberbnist war meift die Frucht ber unsumschränkten Kirchen gewalt, weil Alles, was über die durch Ratur ober Bernunft gesezie Grenze schreitet, nothwendig zur Ritigestalt wird, ober abenteuerliche Auswüchse erzeugt. Aber wie gelangte die Geiftlichkeit zu so ungemeffener Macht? wie ward fie ftarter als alle zeitlichen Gewalten, als alle bürgerlichen und

Menfchenrechte ?

Theile gefcah foldes burd bie fortgefeste Birtung berienigen Umftande, Berhaltniffe und Rrafte, welche icon in ben fruberen Beiten gur Erhebung ber Rirde fic vereinigt hatten, theife burch neuere Bunft ber Bufalle und beren fluge, muthvolle, tonfequente Benütung. Es ift leicht zu begreifen, wie - in einer Beit ber allgemeinen Labmung aller burgerlichen Gewalten burch bie Lebensanarchie, ber Auflöfung bes Rationalverbandes burch bie einzelnen 3minaberricaften, fo wie bes Bolfervertebre burch Unmiffenbeit und Barbaret - ein über alle driftliche ganber, qumal von Mittel- und Beft-Europa, ausgebreiteter, unter fic felbft burch gemeinsames Intereffe, gemeinsames Befeg und eine wohl organificie Berfaffung gufammenbangenber, in febem eingeinen gand fcon burch lotale Befigibumer und politifche Recite einflufreicher Rorper, burch feine planmagia geleitete Befammittraft gang übermachtig werben, und bie Biderftrebungen aller Begner vereiteln mochte. Es ift nicht minber begreifitch, wie, in einem Beitalter ber Rinfterniß und Beiftesarmuth, berjenige Stand, welcher allein noch einige Schage ber Wiffenschaft befaß, mit entichtebener Ueberlegenbeit gegen alle übrigen auftreten, burch tunflides Blendwert und eingeschmarzte Lebren feine Sobeit immer unbeftrittener und glangender machen fonnte, und wie endlich in ben Beiten faft allgemeiner Dabingebung in bie Reffeln ber Leibeigenschaft ober boch ber perfonlichen Abhangigteit, eine bas Bemuth nicht minber, ale bie außern Sandlungen anfprecenbe, bie Gater bes himmels nicht minber als ber Erbe ausspenbenbe Racht unwiverfiehlich werden mußte. Der Rimbus ber Beiligfeit, melder ben Stand überbaubt und beffen ausgezeichnete Glieber

insbesonbere umftrablite, warf bie Menge ju frommer Berebrung nieber, und es murbe, wer aufrecht an fieben magte, burch bie -Donner ber Rirde germalmt. Der Bannflud und bas Interbift maren folde furdibare Baffe, welche felten vergeblich gefolenbert marb. Der erfte ichloß ben Gingelnen aus ber Gemeinfcaft ber Glaubigen aus, und beraubte ibn nicht nur ber firchlichen Guter, fonbern auch - theils burch ausbrudliches Gefes ber Stuategewalten , jumal ber frommern romifchen Raffer . theils burd erweiternde Auslegung folder Gefege ober burche Bertommen - ber burgerlichen, ja ber menfolichen Rechte. Bo aber and biefe Baffe nicht mirtfam genug erfcbien, ober wo gegen ein adnaes Bolt mebr als gegen Gingelne ber geiftliche Rrieg an fubren mar, ba murbe bas furchtbare Interbitt ausgesprochen, meldes allen Einwohnern einer Stadt, eines Landes, eines Reis des ben Benut ber religiblen Eröftungen entgog, und ibr Gemuib burd buftere, Schauer etregende Ceremonien mit ben Schreden bes göttlichen Bornes füllte.

Der Befig fo ungebundener Dacht verbarb bie Geifilichteit: und es wird foldes Riemanden befremben, welcher bie Ratur Des menschlichen Bergens tennt. Die Gewalt felbft führt bie Reigung ju threm Migbrauch mit fic, und ber Befig ber Erbengliter ift Lodfpeife für die Begierbe. Die Geiftlichtete, beraufcht von Dadt und Reichtbumern, murbe übermatbig und Appia, Die Rirdengudt mar frube erichlafft im Rampf mit Leibenicaft und Sinnitoleit; es foien, nad gefiderter Gemalt, nicht notbig mebr, burch frenge Sitten ober burch perfonliche Burbe au imponiren. Der Colibat, als Auflehnung wider die Ratur, rachte fich felbft, bier burch geheime Gunde, bort burd unverbullte Ausschmeifung, ober es ward wentaftens bie Entfagung auf Ramilienglud als ein Rechtsanfpruch auf andere Genuffe, jumal auf Sobeit und Dacht, betrachtet. Endlich wirfte Die allgemeine Berborbenbeit bes Beitalters auch auf bie Geiftlichkeit gurud; ber buimme, robe, ftlavifche Saufe ber Laien verdiente taum eine eble Beberrichung.

Bon ben mertwürdigen Begebenheiten ber Rirche, inebefonbere vom Papfithum, reben wir in ber fpezielleten Gefchichte.

# Runft und Wiffenschaft.

Richt mehr Griechensand ober Italien, ober überhaupt Europa, sondern das arabifche Reich ift der hauptiff der Geiftesbildung. Seitbem die Abaffiben auf den Thron bes Chalifats fich geschwungen, erblühte in ihrem Gebiet, nicht minder in einigen der, vom hauptreich losgetrennten, arabischen

Staaten, feinere Sitten, Runft und Biffenfcaft. Es geidab foldes in ber nämlichen Beit, ba in Europa ginfternig und Barbarei ibre Berricaft befestiat, und felbft bie - aefdriebenen und ungeschriebenen - Dentmale ber fruberen Rultur theils gerftort, theils verhüllt ober unverflandlich gemacht batten. Ein halbes Sabriaufend bindurch, und noch langer, blubte bie arabifche Literatur, volltraftig und fruchtereich. Bon ben indifden Grengländern und von bem Saum der bodafiatischen Stevbe bis an ben lybifden Gand und an bie atlantifde Rufte wichen bie rauben Tone bes ganatismus bem Rlang fanfter Lieber; ber Rriegslarm wechfelte ab mit ber vielftimmigen Lebre ber Biffenfcaft und Beisheit. Die Gunde Amru's - wenn ber aleranbrinifche Bucherbrand mebr ale Legende ift - wurde reichlich vergutet burd bie Unlegung gablreicher Bucherfammlungen in Dft und Beft, von Surften und Unterthanen, burch unermubetes Abforeiben und leberfegen von alten und fremben, burch unericopfliche Erzeugung von eichnen Geifteswerten. Gelbft bie Eroberungen ber Turten enbeten bie Bluthe ber Biffenicaften nicht; ia es ging von beren Sauptbeforberern Giner, Dalet-Schab, aus bem Stamm ber Gelbichuten berbor. Erft bie mongolifche Ummalaung erschütterte ibr fcones Reid. Doch enbete fie es nicht. Die Biffenschaften boben abermal ibr Saupt aus ben Erummern ber Bermuftung, bis - erft am Ende bes folgenden Beitraums -Die Lataren und Domanen fie für immer niebertraten.

So glanzend jedoch biese allgemeine Schilderung ift, und so hoch die arabischen Schriftseller, aus Selbftzufriedenheit und Rationalstolz, ihr wissenschaftliches Berdienst anschlagen: so löset doch, bei genauerer Prüfung, das Meiste sich in leeren Schein, oder boch in blos vergleichungsweises Licht und in blos örtlichen

und geitlichen Berth ber lebre auf.

Aus unbefangener Schaung geht hervor, bag, einige wenige Disciplinen ausgenommen, die Erkenninis bei ben Arabern über benjenigen Punkt nicht vorgeschritten, zu welchem fle icon der ben Alten gelangt war, ja baß bei mehreren und ben ebesten Biffenschaften die Jünger Mohammebs weit hinter bem klaffischen Beibenthum zuruchgeblieben find.

Auch tann uns biefe Wahrnehmung wenig befremben. Der Genius ber afiatifchen Boifer ift ber Thatigfeit bes Geifies nicht holb. hieran ift allernachft ber Defpotismus foulb: aber bag berfelbe in Afien unaufhörlich herrschte, ift eben ber Bluch

jenes Erbibeils.

Es ift in ber Raiur ber Dinge gegründet, bag ber Sauch bes Despotismus töbtend auf die edleren Geiftestrafte wirte. Ein Stlave fann ben Schwung ju großen Gedanten nicht uehmen, und versuchte er es, so tann ber Despot es nicht bulben. Mitunter mag ein wohlgefinnter ober turzsichtiger Sultan sepn, welcher die Biffenschaft — aus Liebe ober Ettelkeit — pflegt und fördert, aber er handelt gegen sein erftes Interesse, wenn er es thut. Auch wird ihn, oder doch siene Satelliten, der natürliche Inflinitation barüber bald belebren. Die schönen Künste, zum Bergnügen und zur Pracht, die Real-Disciplinen, zu flaatswirthschaftlichem Bebarf, wird er ermuntern; aber die höhere, die freie, geistige Erkenninis, die Philosophie, und ihre Freundin, die lautere, würdige Geschichte, die muß er hassen, weil er sonst durch

ibren Ausiprud verworfen wirb.

Alfo bei ben arabifden Berrichern; ja bei ihnen noch mehr als bei Andern, ba fie nicht blos burgerliche Defpoten, fonbern augleich oberfte Briefter ober Gofiger ber Religion maren. bemnad ein gedoppeltes Intereffe bie Unterbrudung ber Beiftesfreiheit von ihnen forberte. Beachtet mar im Reich ber Chalifen nicht blos die Bbilosophie und bie republifanische Bolitif Griedenlands und Roms, fonbern and bie Muthologie Domers und Onibs. Die Götter nicht minber, als bie Belben ber flaf-Afden Belt maren ein Granel für ben Beberricher ber Glaubigen. und es fanben fic bie Mostems burd eine untberfleigliche Scheibemand von bem Reich bes Gefcmades, fowie von jenem ber Befcichte und ber Philosophie gefchieben. Auch verfdmabten fie felbft bie Sprachen, worin fo gefährliche Schage enthalten maren. Rur in Ueberfegungen - nach angftlicher Auswahl Desienigen, mas bem Reich und bem Glauben Mobammebs unfdablich mar - murben bie Beifteswerte ber Grieden und Romer ibnen funb : perfagt blieb ibnen bie unmittelbare Berührung.

Daher verdankt allernächst die Erbtunde ihrem und ihrer Unterthanen Gifer eine wesentliche Bereicherung. Richt minder genossen alle Theile der Mathematik, so auch die Raturwifen senschaften, einer freundlichen Ermunierung, wodurch sie zum Theil in ihrem frühern Justand erhalten, zum Theil vorangeführt wurden. Das Leztere geschah zumal bei der Botanik, Chemie und Arzneikunde. Die Chemie, welche früher blos aus vereinzelten Kenntnissen bestanden, ist eigens erst durch die Araber zur wahren Bissenschaft geworden; und die Ramen der großen arabischen Aerzte, als der beiden Messue, Khazis, Geber, Avizenna, dann des Avenzoan und Averroes werden mit Ehrsucht ausgesprochen. Die berühmte Schule zu Saleruo, von welcher aus die Morgenröthe der neuen Peistunkt kam, ist

arabifden Urfprungs.

Doch auch bie Argneifunde litt burch bie Befchrantung ber Roned, Alle. Beite, IL.

Geiftesfreiheit. Die Zergliederung menschlicher Leichen war verboien; die Anatomie mußte fich mit Thieren behelfen. Die Thorbeiten ber Alche mie und Aftrologie außerten vielfältig auf die Beilfunde ihren verberbenden Einfluß, und nicht minder nahm dieselbe Theil an dem verwirrenden Wortkram der philosophischen Schulen.

Denn nicht mit freiem Geift und lebendiger Forschung, nur als knechtische Schüler bes ein en Lehrers, Aristoteles (auf die übrigen wurden nur halbe Blide geworsen), beiteben die Araber bas Studium der Philosophie. Ja, diesen einen Meister fludtren sie nicht in der Ursprache, sondern in Uedersezungen, durch deren Mängel die Dunkelheit seiner Bücher vermehrt, die Misverständnisse gehäust wurden. Die Spizsindigkeiten der Dialektik, der Rüftammer für gelehrte Kämpte, beschäftigten zumal den Fleiß der Araber, und ihnen gehört das Berdienst, auch den roben Bbendländern diese lang verkannten Schäe der arsibiselischen Weisheit zuerst wieder zugeführt zu haben. Die arabischen Uederssezungen des Stagiriten, mit den Commentarien der orientalischen Lehrer, zumal des geseierten Averroës, wurden ins Lateinischen Schrerz, zumal des geseierten Averroës, wurden ins Lateinischen Schrerzungen; und dieser Duelle vor andern ist der Strom der Scholaftik entssossen.

Daß biese im Grund nicht sehr bebeutende miffenschaftliche Ruliur ber Araber, daß selbst die der Juden jene der Christen überfrahlte, gibt wohl am deutlichften den Grad der Finsternis zu erkennen, die über der christlichen Belt lag. Freilich blieben in dem weiten Umfang berselben immer einige Länder durch ein Dammerlicht erhellt; auch leuchteten in den sinsterfen Jahrhunderten immer einzelme Seterne: aber der allgemeine Charafter war

Unwiffenheit und Racht.

Am meiften noch war von ber alten Auflärung in ben griechischen Länbern übrig geblieben. Unter ben Abenblanbern waren England und Stalten am wenigsten versinstert. Doch brach über jenes mit ber banischen Eroberung die volle-Nacht berein; die ses, reicher als alle übrigen an Dentmalen ber aiten Kultur, und selbst durch beren Trümmer reich, konnte nicht ganz in Barbarei sinten.

Laft uns, unter ben einsamen Leuchten biefer buftern Jahrhunderte, jumal ber Gewaltigen gebenten, welche burch bulbreichen Blid bas Genie ermuntert und bie Wiffenschaft zu Ehren

gezogen haben.

Rarl ber Große glangt von biefer Seite in reiner Glorie. Er hat Bieles für bie Biffenschaften gethan und, nachdem er in hundert. Schlachten gesiegt, feiner nicht unwürdig geachtet, Schulen zu fliften, burch perfonliche Gegenwart bie Lebrer wie bie Lernenben zu ermuntern, und einen Rreis von Musenfreunden um feinen Thron zu versammeln. Die Früchte von allem Dem reiften nicht. Rach Karls Tob ermangelten bie pflegenden Sande, bie zarte Pflange flarb in ber eisernen Beit.

Gleich eifrig, ja mit noch reineret Liebe, und gugleich ale felbft Gelehrter, beforberte ber große Alfred bie Biffenschaft.

Gegen bas Ende bee Zeitraums haben vor Allen Friedrich II., ber größte ber Doben faufen, und Alfons X., ber Beife, von Caftilien, ale Beförderer ber Biffenschaft geglänzt. Die ernftern Disciplinen sowohl als jene bes Geschmads erfreuten fich ihrer fruchtbringenden Pflanze.

Die Ramen ber ausgezeichneiften Genies in bem halben Jahrtaufend, welches biefer Zeitraum umfaßt, find faft in einem Athemauge auszusprechen. Doch auch folche kurze Aufzählung liegt nicht in unferm Zweck. Wir erlauben uns blos einen allge-

meinen Blid.

3m neunten Sabrbunbert wurden außer ben gelebrien greunben Raris M., unter welchen Aleuin ber mertwurbigfte ift, por allen Andern Stincmar, Erzbischof von Rheims (+ 882), und Johann Erigena (auch ber Schotte genannt, boch aus Frland geburtig) berühmt. 3m gebnten aber und in ber erften Salfte bes eilften wird bie Unwiffenbeit vollftanbiger; in 150 Sabren gablie man nur 25 Schriftsteller, von benen die meisten wertblos find. In biefen finftern Beiten verlor fic faft felbft bie Goretb-Die vornehmften Berfonen, bie oberften Richter fonnten funbe. mitunter ibren Ramen nicht ichreiben. Die Sanbzeichen rabren baber. Die Bucher murben immer feltener, und verfowanden in einigen Gegenden gang. Gleichwohl finden wir in eben biefer Beit bie gelehrte und geiftreiche Rhoswitha, Ronne in Ganberebeim, und ben großen Gerbert, als Bapft Silvefter II. (+ 1003), bas Bunber feiner Zeit und auch als Bauberer verfdrieen, megen feiner angeftaunten Biffenfcaft in naturliden Dingen.

Rach ber Witte bes eilften Jahrhunderts, mertbarer im zwölften Jahrhundert, beginnt die Morgendämmerung bes Geschmades und ber Biffenschaft. Es bildeten fich allmählig die neuern Landessprachen, und veredelten fich durch ihren Gebrauch — wo nicht in den ernften Biffenschaften, doch in der Dichtlunft,

und auch in öffentlichen Gefchaften.

Aber bie berühmteften unter ben Lehrern biefes und ber nacht folgenden Jahrhunderte trugen fammilich bie Feffeln der Scholaftit, b. h. jener fpigfindigen und ftreitfüchtigen Schulweisheit, welche aus einer abentenerlichen Jufammenfegung heibnifcher, zumal

arifiotelischer, Phtlosophie und driftlicher Theologie beftebend — nach der Natur dieser widerstreitenden Elemente sowohl, als nach dem in Sonien, jumal in Alofterschulen, so leicht auflommenden Geist der Pedanterie, der Einseitigteit, der absprechenden Anmahung, den Fortschritten der bestern, freien Er-

fenninis nicht anbere als binberlich feyn fonnte.

Es maren aber bie an Rloftern und Domftiftern meift bon Altere bestebenden, und jumal burch Rari M. und feine Rache folger vermebrien, Soulen burd ben größern Theil biefes Reitraumes bie einzigen gelehrten Bilbungsanfiglien bes Abendlanbes: Die Beifliden alfo allein und ausschliegend im Beffa ber burftigen Refte ber Biffenschaft. Lange Beit beschränfte fich ber Lebrolan auf bas Trivium und Quadrivium, bis allmablig ber Beiftesblid fic erweiterte, und, wenigftens an ben größern und berühmtern Soulen, ber Unterricht eine größere Ausbehnung gewann. Es erflartten felbft folde Goulen burd Reidibum, Berübmibeit und bie fich fortbilbenbe einbeimifche Berfaffung, auch burch ausbrudliche Privilegien, ju gefonderten Inftituten, welche wohl ibrem Geift, und auch ber Korm ibrer Bermaltung nach, Mofferlich ober geiftlich blieben, auch unter ber Leitung ober Do-, beit ber tirchlichen Autoritäten, jumal bes Papftes flanben; aber bennoch lebensträftiger für bie Biffenfchaft, auch als eigene korporationen anfehnlich, und einflugreich in Rirche und Staat wurden. Auf folde Beife entftanden theile Specialfoulen für befondere Biffenicaften, theile Generalidulen ober Universitäten. Bon ben erften find gumal fene au Bononien fur bie Jurisprubent, au Salerno für bie Araneigelebribeit, Baris und Orford für Bbiloforbie und Theologie berühmt geworben. Die beiben legten erweiterten fich ju Univerfitaten, beren Rang und Borrechte auch bie Soulen von Rom, Pabua, Touloufe, Montpellier und Salamanca erbielten. Uebrigens bauerte auch an ben Univerfitaten bie fcolaftifche Befdrantung in Geift und Lebre fort. Die bialettifche Runft bebagte ben eitlen Lebrern als bequeme Baffe bes Angriffs und ber Bertheibigung. Die geoffenbarte göttliche Babrbeit, fo wie bie Rirdenfagungen wurden burch Aussprüche - anfangs Dlato's, nachmals aber, feitbem aus ben arabifden Soulen die Berehrung für ben Stagiriten nach bem Abendland gefommen, bes Ariftoteles unterflügt, und bie Grubeleien ber Detaphpfit mit bogmatifder Strenge eingescharft. Es tam fo weit, bag Ariftoteles, beffen Schriften frubere Rirden-Tebrer verbammt batten, von fvatern Concilien als beweifenbe Autorität felbft in beiligen Dingen angeführt wurde, und bag bie Berfchiedenheit philosophischer Anficien gu Bertegerungen und Berfolgungen Anlag aab.

Jumal wurde im breizehnten Jahrhundert, burch & Friedrich II. Gunft und durch ben Eifer ber beiben Orden, der Dominifaner und Franzistaner, das Ansehen des Siagiriten dorberrschend und die Scholafit triumphirend. Die gefeierten Ramen
eines Alexanders van Pales, eines Albertus Magnus,
eines Thomas von Aquino, eines Bonaventura und vor
Allen eines Roger Baco zeichnen dieses Zeitalter aus. Diese
berühmten Männer alle gehörten jenen Bettelorden an; sie alle
waren hauptsehrer ber Scholasit; sie alle hulbigten Aristoteles.

#### H.

# Detaillirte Gefchichte bes fünften Zeitraums.

Beschichte bes farolingifden Reiches.

# Rarl der Große.

Aus ber Schaar ber Könige, welche über bie Buhne bes Mittelalters — wie ber übrigen Zeiten — meift in einförmiger Unbedeutsamkeit einherziehen, und unter benen nur wenige burch Thaikraft und wenigere noch, burch ächte Beisheit und Tugend ausgezeichnet, verföulich merkwürdig find, tritt mit vorzüglich imponirender Majestät Karls bes Großen Gestalt hervor. Er, ber Baumeister eines Beltreichs, der Gesegeber der Rationen und in der Racht der Zeiten vor und nach ihm ein einsam ftrahlender, aber auch eben darum in höherm Lichtglanz, als ihm wirklich eigen ift, erscheinender Stern.

Rarl ber Große gelangte im britten Jahr feiner Regierung, burch ben gelegenen Tob feines Brubers Rarlmann, jur Alleinherricaft bes frantischen Reiches. Der Berdacht, biefen Bruber gemorbet zu haben, liegt auf ihm; die Beraubung seiner unmunbigen Reffen, die er von ihres Baters Erbschaft ausschloß, bestärtt
ben Berdacht: aber bas boppelte Berbrechen war nötig, so sagt
man entschuldigend, jur Aussührung ber Plane seines großen

Beiftes.

Defiberius, ber Longobarben König, Schwäher ber beiben Brüber, nahm bie flüchtigen Entel auf. Darüber ergrimmte Karl, schidte feine Gattin ihrem Bater gurud, und zog feindlich nach Italien. Balb war Defiberius in Pavia belagert; Hunger und Seuchen erzwangen nach zehn Monaten die Neber gabe. Desiderius, wahrscheinlich gebsendet, verkummerte in einem töfferlichen Gefängnis. Karl nahm die Krone der Longobarden, schlug die Bersuche Abelgis, des Sohnes von Desiderius, nieder, ließ den Herzog von Friaul, der nicht gehorchen wollte, den Lod der Berbrecher sterben, und zwang den mächtigen Derzog von Benevent zur Anextennung der franklichen Poheit.

Gegen ben jezt übermächtigen König ber Franken und Long obarben, gegen ben tapfern, unermübeten, bes Menschenblutes
wenig schonenben Karl, konnte, nach ber bamaligen Lage Europa's, kein anderer König, kein Bolt im Streit aufkommen. Daß
er sie ringsum ber Reihe nach niederwarf, barf uns baher minder
in Berwunderung sezen, als, in einzelnen Beispielen, die Unvollftanbigkeit bes Sieges ober die Langwierigkeit bes Kampfes.

Bor allen merkwürdig ist bier der fächfische Krieg, begonnen schon vor dem longsbardischen, im Jahr 772, und forigeführt bis 803 mit weniger Unterbrechung, dabei reich an Unfällen und

an Graueln.

Die Thaten biefes Krieges find unvollftandig und verunftaltet burd bie Schmeidelei ber frantischen Chronitenschreiber auf uns getommen. Go viel ertennen wir, bag gleich im erften Feldjug Rarl bie gefte Eresburg (Stadtberg an ber Diemel) eroberte, bie weitverchrte Ermenfanle gerftorte, und flegreich bis an bie Befer brang; bag aber, was auch meift in ben folgenben Relbgugen gefcab, bie ber Hebermacht weichenben Gadlen, fobalb' Das frantifche Sauptheer abzog, ju neuen Angriffen fich ermannten, racend über bie verhaften geinbe flürgten, und in's eigene Sand berfelben bie Berbeerung trugen; fa, baf fie felbft in offener Relbiclacht ben Sieg wenigftens zweifelhaft machten, und erft nach bem barinadiaften Biberftand, und nachdem auf beiben Get. ten ungablige Schlachtopfer geblutet hatten, burch bie außerfte Anftrengung Raris babin gebracht wurden, unter ber Bedinanis ber Beibehaltung ihrer Freibeit und ihrer einbeimifden Gefete, in Die Gemeinschaft ber Beberrichung und ber Religion mit ben Kranken zu treten.

So ehrenvoll biese Bedingungen schienen, so wurden sie boch, als Gesez bes Feindes, von den Sachsen verabschent. Aber die driftliche Religion, die man den Sachsen aufgedrungen, beischie nicht blos das Opser der einheimischen, durch Alter geheiligten, mit der ererbten Site und Berfassung zusammenhängenden Lehren, Ueberlieferungen und Gebränche, sond bern auch die Entrichtung der einem bis dahin steuerfreien Bolt unerträglich scheinenden — Zehnten. Auch suchte Karl, der Absachung der Sachsen gewiß, sich ihres Gehorsams nicht nur durch

Errichtung von Bisthumern, Einfezung von Grafen und Sendgrafen und burch Berpflichtung bes heerbanns zum Kriegsbienst zu sichern; sondern er hielt für nothig, um die Ration zu schwen, viele Zausende der Gadsen in frankliche Länber zu vervflanzen, gleichwie er während bes Krieges schonungslos ihre Gauen verwüstet, Lausende von gefangenen Baterlandsvertheibtgern geschlachtet und durch gehäuste Frevel an den heiligsten Men-

fcenrechten feinen Rriegernhm gefcanbet batte.

Doch selbst dieser Ariegsruhm ist zweideutig, wenigstens verdunkelt durch Bittekinds ftrahlendes Berdienkt. Derselbe — nicht Perzog der Sachsen, nur ein Edler des Landes Weifen, phalen — stritt, vom Anfang des Arieges die in bessen vierzehntes Jahr, theils als Daupt eines Geleites, theils als gewählter Führer des Peerbannes, gegen den übermächtigen Feind — wohl öfters ungläcklich, doch immer glorreich. Endlich aber, machdem (783) in zwei großen Schlachten — ben einzigen Daupt kressen des Krieges — der sächsiche heerbann verblutet, und Karl in den solgenden Jahren alles Land bis zur Elbe verwästet hatte, horchte Wittelind auf die oft verworfenen Anträge des Feindes,

bulbigte bem Ronia, und nabm bie Taufe.

Die Unterwerfung Sachfens batte feinbfelige Berührungen mit ben Benben und Rormannern gur Rolge. Dies gab Aulag ju neuen Triumpben. Die Bilgen, Die Gorben, bit Bohmen wurden befiegt und jum Eribut gezwungen, bie Rormanner aber, welche, von Jutland aus, unter ihrem Ronig Gottfried zu Baffer und zu land gefährliche Angriffe wagten, mubfam burd bie gefammelte Reichsmacht gurudgetrieben. Gottfrieds Rachfolger, Demming, ging einen Frieben ein (811), welcher bie Eiber gur Grenge Tenifolands machte. Auf bem Tage au Paberborn, 777, allwo Rarl bie Unterwerfung vieler fach-Aider Stamme annabm, erfdienen bie arabifden Emirs, 3bn al Arabi und fein Sohn Juffuf, Sife begehrend wiber Abbor-Rhaman, ben ommajabbifden Chalifen an Corbova. Der Entel Rarl Martelle fand nicht an, fein Schwert gegen bie Garagenen gu wenben: er überflieg bie Porenaen, eroberte Dampe-Iona, Garagoffa und alles gand bis jum Ebro. Aber bas beimziehende Deer, fdwer von Bente, ward in ben Engvaffen von Ronceval burch bie Baften überfallen; viele Schage wurden geraubt, viele Tapfere erichlagen, unter ihnen ber gefeierte Roland, Rarle Somefterfohn. Die That blieb ungeracht, boch warb bie fpanifche Dart in langwierigem Rampf behauptet. Aber mit bem Chalifen ju Bagbab, Barnn-al-Rafcib, bem Abbaffiben, hielt Karl Friede, ja gegenfettigen freundlichen Bertebr. Die beiben Reinbe Ommajab's maren unter fich natürliche Freunde. Taffilo II. ber Agilolfinge, herzog in Baiern, vermög früherer Berträge bem frantischen König unterthan, hatte ichon Pipin die heeresfolge geweigert, gegen Karl aber mehr als einmal feindlich fich erhoben und, besiegt im Felte, nach wiederholtem Schwur ber Unterwerfung, zu verräiherischen Anschlägen Juflucht genommen. Jezt hielt der erzürnte König zu Ingelbeim Gericht über den Abtrünnigen Der Agilolsinge ward zum Tode verurtheilt. Die Gnade des Gewalthertschers verwandelte die Lobesstrafe in Alosiergefängnis. Baiern wurde in Grafschaften getheilt, die Gewalt des Konigs zu fichern.

Mit Taffilo hatten bie Avaren Bunbniß geschloffen. Rach seinem Sturze sielen sie in die franklischen Länder, worüber Kaul den Bertilgungekrieg wider sie erhob. In zehn Keldzügen, auch mit brei heren zugleich, wurde gestritten, blutig für beibe Theile, endlich verderblich für die Avaren. Die Ringe wurden erobert, unsägliche Reichthümer erdeutet, das verödete Land bis zur Raab, fa die zur Raub, fa die zur Raub,

und Bifcofen untergeben.

## Wiederherstellung des abendländischen Raiserthums.

Aber bie glangenbfte, folgenreichfte Begebenheit von Raris Leben ift bie Bieberherftellung bes abenblanbifden Raiferthums. Geitbem Auguftulus, auf Befehl bes Barbaren Dboater, pom Thron ber Cafaren berabgeftiegen, batte bie Burbe gerubt. Rom geborchte bierauf theils ben barbarifchen Beberrfdern Staliens, theils ben morgentanbifden Raifern, und errang mabrent ber Unruben bes Bilberftreites eine zweifelbafte Gelbfiftanbigfeit, unter lofen republitanifden formen und ber paterlichen Gewalt bes Papftes. Aber ber Born bes byzantinifchen Bofes und bie Feinbfeligfeit ber Longobarben machten einen Befduger nothig. Der Befdluß bes romifden Genats und Bol-Tes, burch bas Anfeben bes Papftes befraftigt, ernannte Rarin Martell jum Patrigier von Rom. Gein Gobn und Entel erbielten bie gleiche Burbe, mit welcher - fo fcmantent ihr Begriff und zweibentig bie Abficht ihrer Ertheilung fenn mochte wenigftens bie Sougherrlichteit über bie beilige Stabt und beren Rirche verinupft mar. Pipin und Rari M. erfüllten auf glangende Beife bie übernommene Pflicht, und ftartten baburch ihr Dobeiterecht, alfo baß, nach Berftorung bes longobarbis fcen Reichs, ber Patrigier Rarl unter Ebrenbegeugungen, wie nur bem Gebieter ermiefen murben, in Rom feinen Gingug bielt.

o bem Sobe bes weifen Papftes Dabrtan I. wurde purch ben Einfing einer machtigen Partet ju feinem Rach-

folger gemablt. Der Bag feiner Gegner erregte vier Jabre barauf einen Tumult wiber ibn, und mit Roth entfam ber migbanbelte Banft aus bem Rerter. Rarl empfing benfelben im Lager bei Baberborn, und jog im folgenden Sabr (800) perfonlich über bie Alpen, bielt Gericht in Rom, fprach ben Papft von aller Anfontbigung los, und beftrafte feine Reinbe. Am Beibnachtstage bes achibunderiften Sabres ber driftlichen Mere marb in ber Beters. firche, nach geenbigtem Defopfer, eine glanzende Rrone vom Vant auf bes Ronigs Saupt gefest, und es ericoll ber taufenbitimmige Ruf: " Langes Leben und Sieg Rarin, bem frommen, Docherbabenen, bem von Gott gefronten, großen und friedliebenben romifchen Raifer." Bon jest an batte Rarl einen felbfiffanbigen Titel gur Beberrichung Roms, in ber Deinung ber Menfchen aber einen Anfprud auf Beltbeberrichung. Go mochte bie veraltete Majefiat ber Erbentonigin burch bie mannlich reife Rraft bes farolinaifden Reiches von neuem aufbluben, bie Bolter bes Abenblandes - ja, wenn ber Plan, mit Grenen fich ju verbinden, gelungen mare, auch jene bes Dorgenlanbes - qu einem neuen Beltreich, ober boch ju einem Spftem verbunbener Staaten fammelnbe Diefe glanzende Ausficht jedoch ging theils gar nicht, theils in gans anderem Beift, als Rarl gebacht batte, in Erfüllung.

Wenn wir ben Sieger, ben Erobeter Karl von bem Standpuntte ber geistigen Schöpferkraft betrachten, so schwindet seine Größe meift dabin, weil nur die Werke seines Armes, nicht jene seines Geistes im Strom ber folgenden Geschichten noch kenntlich bleiben. Richts als sein Reich — bas auch einen andern Ursprung hätte haben können — und dieses frühzeitig gertrümmert, hat er der Nenschbeit vermacht, und gerade von bem, was sein eigenthümliches, wahrdaft perfönliches Werk, der Aussuns feiner Individualität gewesen, von seinem rein geistigen ober genialen Wirken in nach furzer Krift nur

wenig Spur mehr ju erbliden.

An die Stelle des monarchischen — ja wohl defpotisschen — Spftems, welches Karls Einrichtungen in bürgerlichen und in Kriegsfachen bezweckten, seben wir, bald nach
ihm, die volle Anarchie eben des Lebens wesens treten, welchem
er zeitsebens entgegen gearbeitet. Das muhfam angesachte Licht
ber Biffenschaft, welcher er sich auf allerdings ruhmwerthe
Beise hold bezeiget, erlosch nach seinem Tod in noch dichteren
kinsternis. Der Clerus, welchem er, als vermeinter Stüze bes
Thrones, erböhte Macht verlieben, irat schon seinen Sohn und
hel mit fäßen. Alle seine Gefeze und Berordnungen endlich,
v zahlreich und mannigsaltig sie waren, linderten wohl einzeine
moralische und bürgerliche Gebrechen; boch nur vorübergebend;

und im Allgemeinen brach die Barbarel noch gewaltiger berein. Gelbst die unmittelbare Frucht der Siege, die politische Macht des Reichs, wurde durch Theilung besselben auf's Spiel geset; und wiewohl der Zufall das Erbe unter Ludwigs des Frommen Scepter vereinigte, so ward doch, beim ersten Rachlassen der Energie, sowohl der lose Zusammenhang im Innern, als das schiechte Bertheidigungssystem gegen Außen durch die schnellum sich greifende einheimische Zerrütung und durch die Schreden der normannischen Wassen tund.

Bum Berftandnif ber voranstehenben wie ber nachfolgenden Geschichte ift ein Blid auf die burgerliche Berfaffung bet tarolingischen Staaten, ober überhaupt ber germanischen Reiche nach ben bavon in diesem Zeitraum erscheinenben vorherrschenben

Bugen vonnöthen.

# Bargerliche Verfassung. Das Sehensmesen.

Den Saupicharatier solcher Berkassung bildet das Lebenswesen. Wir fügen bem davon bereits in der vorigen Periode Gesagten noch einige Bemerkungen bei. Jahrhunderte lang trug man die Folgen des Lebenswesens ohne Ausmerksamteit auf ihren Ursprung, ohne Prüsung ihres Charatters und Geistes. Endlich, als das Uebermaß der politischen Bedrängniß die gewaltsame Revolution Frankreichs erzeugte, erhob man sich mit leidenschaftlicher Entrüsung gegen das Lebenswesen, als weiches man für die Hauptquelle alles Unheils erkannte. Hinwieder vertheidigten, welche der parteilschen Gunft der Lehensrechte sich erfrenten, das Spstem selbst mit allem Eiser und aller Berblendung des gereizten Egoismus. Last uns parteilos, wie es der Geschichte ziemt, und ernst, wie es die Wichtigkeit der Sache fordert, diese Berblitnisse erwägen, last uns zumal das Lehenswesen in Bersaleichung mit dem Allodialwesen betrachten.

Das Prinzip ber Allobialverfassung ift bie Freiheit, jenes ber Lebensverfassung bie Anechtschaft. In jener fließen alle Rechte und Pflichten aus ber Jose ber Rational-verbin dung, find also Burger-Rechte und Burger-Pflichten: in dieser fommt Alles von personlicher Berpflichtung und ist toutrattmäßige Forderung und tontrastmäßige Obliegenheit. In jener fordert die Ration selbst, ober durch ihre eigenen Gewaltsträger, Treue, Gehorsam, Leistung: in dieser ift Treue und

Leiftung blos perfonliche Schulbigfeit.

Daber ift bie Allobialverfaffung ebler, weil fie auf 3been beruht, und die Burbe bes Menichen und Burgers anerkennt und fant. Die Lebensverfaffung bagegen ift schon in ihrem Begriff

fener Burbe feinblich, weil fie eine Dabingebung ber Freiheit an Perfonen, um Lohnes willen, vorausfezt. Anch hat fie eine natürliche Geneigtheit, entweber in Anarchie, ober in völlige Stlaverei, ja wohl in beibe zugleich — nämlich bort ben Staatsverband, bier das Berhältniß ber Einzelnen be-

tractet - überaugeben.

Das Allovialfpftem ift ein Spftem ber Bereinigung freier Danner unter, aber nicht burd bie Saupter, als welche vielmebr felbft nur vermöge ber Bereinigung ba finb. Dagegen ift bas Lebensfyftem eine Berftudlung ber Ration in eine Menge fleinerer ober größerer Daufen von bienfibaren Centen, welche, obne gemeinfames Intereffe und obne gemeinfames Recht, feber nur ale Dienerschaft beffelben Beren gufammenbangen. und welche aufammen nur in fo fern bas Bilb einer Ration barfellen, als ibre herren wieber baufenweis noch boberen Gebietern bienen, und biefe aufest Alle einem Bochften mit gleicher Pflicht verbunden find. In biefer tunfliden Bufammentoppinng bangt bie gange Rationalverbindung von bem einzigen bochfen Ring ab, an welchen bie Reiten ber Bafallenichaften und ibret untergeordneten Aftervafallenfcaften gefchloffen find. Berbricht biefer Rina, b. b. ermanaelt ber Ronig, ober wird feine Gewalt gebrochen, fofort fieben fo viele getrennte Aurftenthumer ba, als unmittelbare Rronvafallen waren. Gebt in folden ganbern bet Rurft ab, fo ift feine Dacht in eine Babl fletnerer, unabbangiger Derricaften geriplittert. Wenn aber auch biefe bie Baupter verloren, fo befanden fic bie losgebunbenen Dienfimanner ploglic vereinzelt, und marben, erfdredt aber bie ungewohnte freibeit, nach allen Richtungen fich gerftreuen; wahrend eine Ration im Berband ber Allobial-Freiheit, auch nach bem Berluft ber Daupter, Ration bliebe wie juvor, und nach Gefallen entweber andere Baupter mabite, ober eine fonft beliebige Orbnung trafe.

Je loser aber bas Nationalband im Lebenssyftem (wo es rein, nach seiner Grundiber besteht), besto ftärter oder vielfachen bas Band ber Dienstbarkeit. Der gemeine Lebensmann, ober bes untersien Grades, ist nicht nur bem persönlichen Billen seines unmittelbaren Lebensherrn, sondern — da dieser seihe einem höhern, und so weit dieser einem noch höhern, der Lepter endlich dem Söchen zum Gebote steht — mittelbar auch dieses allen bienstbar, weil die Birtung des höhern Besehls sich auf alle untergeordneten Stusen der Aftervasallenschaft sortiezt, demenach bie Nasse der Ration in Babrbeit zu Knechten der Anechte von Anechten wird. Im Allodialspitem dagegem wird durch bie Uniervordnung der Hängter nur die Freiheit besessigt, das oberfie Daudt dalt alle übrigen in dem Schranken. der Gesesse

und wird felbft burd bie Gesammtheit barin erhalten. Bebrudung tann ba nur burch Berberbnis bes Spfiems ober burch regel-widrige Anmasung entfleben. 3m Lebenssphem findet Bestrung nur ausnahmsweise Statt, und tann nur folge ber Beschantung ober Ausartung bes Spfiems sepn; Dienflarteit ift die Regel.

Soon in ber Kindheit bes Lebenswesens, als baffelbe im Schatten ber vorherrschenden Allodialverfassung eine von felbst anfgewachsene Pflanze sich erhob, und noch ungeregelt burch Gefeze, als blopes hertommen, ein gebulbetes mehr als ein eigens eingeseztes Berhaltniß war, wurde baburch bie Freihett

vielfach und wesentlich gefährbet.

In bem Dage nun, wie fic bie Leben vermehrten, und ber Allobialbeffa vergleichungeweife verringert ober minber gefchat ward, in eben bem Dage fühlbarer, porberrichenber, eingreifenber wurden auch bie Birfungen bavon. Schon unter ben fpatern Merovingern war bas Uebel groß. Karl Martell und Dipin tampften traftig, boch obne entideibenben Erfolg, wiber ben Erog ber machtigen Bafallen, bas Guffem felbft betampften fe nicht. Tiefer blidend und gleich ftandbaft als gludlich, griff Rari ber Große bie Burgel bes liebels an, indem er in bem faft veralterten Allobia l = Goftem, in bem langft bintangefegten Deerbann bie Mittel jur hemmung ber Lebensanarchie, aber gugleich bie Rrafte gur Ginführung eines, ben Rechten ber Gemeinen nicht minder, als ben Anmagungen ber Großen gefabrliden, Regierungefpftems fanb. Die Bertrummerung biefes Softems burd bie Unfabiateit ober bas Unglid feiner Rachfolger mobm bierauf ben legten Damm wider bie neu auffdwellende Dacht ber aroben Bafallen meg, und es befeftigte fich triumphirend bas Leben smefen, mit allen feinen Digbrauchen und Auswuchfen, in feinem nun für Sabrbunberte unerschütterlichen Beffa.

Am meiften gefährlich ichten Karln die Macht ber, über gangen Boltern ober weiten Ländern waltenden, Bergoge gu jepn, ob fie als Erbfürften ober als Reichsftatthalter ihre Gewalt befäßen. Darum bob er die Pergogihümer auf, und theilte das Reich in kleinere Bezirke, Gowen (auch Pagus, Comitatus genannt), welchen er feine Grafen (Comites, nach dem römischen Styl) vorlegte. Für die Treue dieser Grafen aber sollte die Bestochtung ihrer Bollmacht und bas neben und über fie gesette

bifdöfliche und Genbarafenamt burgen.

Das wichtigfte Geschäft bes Sendgrafen war die Saltung ber jährlichen Maitage, welche, ba fie bei bem großen Umfang bes Reichs nicht mehr all gemein fenn konnten, in jeder Proving aber Sendgrafschaft vereinzelt gehalten wurden. Es erschienen barauf außer ben Grafen und Zenigrafen (ober Ebelvögten, überhaupt ben untergeordneten Gewaltsträgern) auch einige Schöppen (Scadini) im Namen ber Gemeinen (wie ein Ansthus fouß bes freien Boltes), und berathschlagten über die Angelegenbeiten der Proving, über neue Einrichtungen und Gesez, ober über die Annahme der vom König ihnen zugeschickten allgemeinen Berdenungen. Die Beschlüsse der Provingdersammlungen brachte der Gendgraf auf den allgemeinen Reichstag, welcher aber schwarze auf ben allgemeinen Reichstag, welcher aber schwarze zum blosen Postag oder zur Bersammlungen des Vroßen geworden. Aur was durch solche Bersammlungen — des Voßes selbs, in so sern es geschehen konn te, oder wenigstens der Großen, die es gewissermaßen vorstellten — beschossen das Lapitulare, als eine blos königliche Billensmeinung, von dem Gesez, iox, als wozu die Genehmigung des Boltes gehörte, unterschieden.

Außer ber Ernennung ber Schöppen, welche aus unbescholtenen, freien Allodialbestzern bestanden, behielten die Gemeinen
noch verschiedene wichtige Rechte und Freiheiten, und wurden sorgfältig gegen den Risbrauch der Gewalt von Seiten der Grafen
und Edelvögte geschütt. Aber dem Könige selbst wurden sie, der beständigen Kriege willen, als Deerbannsleute, ja als Frohndtnechte und viesältig auch als freiwillige Basalen, überhaupt als Unterthanen eines glänzenden Thrones enge verpflichtet; auch blieden sie, dei der unadlässig durch äußere Kriege zerfrenten Aufmerksamteit des Königs, vielen ungesezlichen Bedrüdungen der

Großen preis.

Go boch biefe Ginfegungen Rarls von Manchen gepriefen worben, fo warb boch balb burch ben Bufammenfturg bes mubfam errichteten Bebanbes ihre Unbaltbarfeit im Bangen funb. Rarl banbelte nicht confequent genug. Er war wie getheilt zwiften Allobial- und Lebens-Goftem, zwifden Berricafts- und Freibeits- Pringipien, ob auch jenen geneigter. Darum binterließ er lauter fowantende Berbaltniffe, in ihrer weitern Eniwidlung von bem Spiel ber Bufalle, von ber Perfonlichteit ber Nachfolger abhangia. Um bie mit Recht gefürchtete Ariftotratie - ber großen Dynaften fomobl, ale ber machtigen Bafallen entscheibend zu brechen, batte Rarl - weil bas Bringip ber Urverfaffung die Aretheit gemefen - mit Ernft und Erene babin arbeiten follen, die fintende Demotratie mieber au erheben, und bie veralterten Bolterechte wieber fraftig au machen. Aber er that nichts von bem. Dem Abel feate er meift nur feine eigenen angemaßten Berricherrechte entgegen, ließ bie Bolts-Freibeiten meift nur als tonigliche Bewilligungen gelten, machte, felbft wo er gu bem Allobigl-Gyftem ober Deerbann gurudging, aud

biefen seinem persönlichen Interesse ober jenem ber Krone bienstar, und verdarb die Demokratie daher in ihrem innersten Tebenstein. Darum siel die Masse des Boltes, welches einmal gewöhrt worden, wie ein großes Gefolge mistraucht zu werden, bei der Erschlassung des Thronindaders ohne Biberkand in die Gewalt der einzelnen Großen; das einzig mögliche Gegengewicht der Abelsmacht war zerftört, diese daher unwiderstehlich und für den König selbst verderblich. So ward über Karln oder seine Rachtommenschaft die Strafe der Engherzigkeit ober des Egoismus, welcher die Derrscherbliche ibm einzegeden, durch die waltende

Remefis verbanat.

So wenig batte felbft Rarl bie Gemeinen au fdirmen gewußt. bas, tros feiner Begunftigung bes Beerbanns, icon unter feiner Regierung eine große Menge ber Bebren freiwillig ober gezwungen ben Großen als Dienstmannen fich bingab, um ihrer gewalttbatigen Bebrudung fich au entgieben. Unter feinen Rachfolgern nabm folche Erniebrigung ber Gemeinen au, und gleichmäßig ber Uebermuth ber Großen. Aus Berrichfucht murben bie unter fich felbft entameiten farolingifden Pringen bie Diener ihrer Bafallen, beren Beiftand fie mit Reichsgutern und Reichsehren verfdwenderifd begabiten. Lubwig ber Teutide gab auf bem Reichstag gu Rob-Tena (860) benfelben bie feierliche Berficherung, in allen großen Gefdaften nur nach ihrem Rath und Billen banbeln zu wollen, und machte alfo feine Diener ju Reichsftanben. Jegt mar bie Abbangigfeit bes Ebrons von feinen Bafallen befeffigt, und was biefen an Dacht und Chre jugemachfen, unwiederbringlicher Berluft für bie Ration. Allmablig - bei gunehmenber Schwäche, felbft Beradtlichfeit ber tarolingifden Pringen - wurde bas Dienftperbalinis in jenes einer felbftftanbigen Dacht verwandelt, und burd gegenseitige Uebertragung ober Bermifdung ber leben 8baren mit ben Allobial-Rechten, ber Amts-Gerechtigfeiten mit ienen bes Befigers, ber gefeglichen ober bertommlichen mit jenen, welche erfcblichen, angemaßt ober ertrogt waren, bas Spftem ber brudenbften Ariftofratie jur Bollenbung gebracht.

Richt nur wurde nämlich — was nach ben allgemeinen Berbaltniffen fast unausweichlich war — bas Amt ber Grafen und Evelvögte in ben Familien ber Bestzer, theils durch herkommen, theils durch stillschweigende ober ausdrückliche Bergunstigung erblich, sondern man unterschied bald die dem Grasen als Gutseigenthümer ober als Geleits- und Guzherrn zustehenden Bestzthumer, Gilten und Rechte nicht mehr von jenen, welche er als Thronvasall oder als königlicher Gewaltsträger, auch als Dauptling im Deerbann, besaß. Aus allen wurde eine Masse, welche er Rechten, welche für dem Titel nach heilige, dem Bestz nach . . . . . . . .

aleich felbftftanbige galten, und burch beren Gebrauch ober Mißbrauch leicht noch mehrere mochten erworben, Thron und Bolt foriwährend eiger mochten beschränkt werden. Die meisten Grafen waren zugleich reiche Allodialbesiger in den Bezirken ihrer Berwaltung; die Derzoge, welche jest wieder anklamen, nicht minder; beiber Gewalt sitze zusehends: die Send grafen dagegen verloren ihr Ansehen in gleichem Rase, als der König, welchen sie vorstellten, schwächer geworden. Endlich börte selbst ihr Amt auf, oder verlor wenigstens seine Bedeutung dadurch, daß es mit jenem der Grafen oder Bischöfe ansangs persönlich, dann aber bleibend vereinigt wurde.

## Die Abeligen und die Ceibeigenen.

Mit ber Berabfezung ber Königsmacht ging auch die Rieberbrudung bes gemeinen Boltes gleichen Schritt, und so entfland allmählig die völlige Spaltung ber Rationen in die zwei Sauptllassen ber Abeligen und ber Leibeigenen, welche sich gleich weit, nur nach entgegengeseter Richtung, von bem natürlichen Gleichmaß burgerlicher Rechte entfernen, nad welche wir Jahrhunberte hindurch fast ganz allein auf bem Schauplaz sinden, während bie eigentlichen Bürger, die wir nach Bernunft und Recht dert

fuchen, bavon verfdmunden finb. I. Der Abel. Schon in ben alteften Beiten treffen wir einen Abel bei ben germanifden Bolfern an. Doch nicht ale eine bon ben Gemeinen icharf gefdiebene, politifche Rafte, fonbern nur als ben Inbegriff berienigen Berfonen ober Kamilien, welchen entweber wegen größeren Befigthums ober wegen befonberen Berbienftes - wovon bie Erinnerung fich auch vererben mochte ober megen öftere geführter Bemalt, eine porglialice Achtung au gebühren fdien; ohne baß ein beftimmtes ober ausfdließen-Des Redt, ober anertannte Erblidfeit babei flattfanb. Diefer Abel, aus ber Rainr ber einfachften bargerlichen Berbaltniffe faft unausbleiblich bervorgebend, und taum im gang wilden Buftand ber Boller unbefannt, in feinem Urfprung unbeleibigenb für bie Rechte ber Gemeinen, und Selbft frei, auch freiheitsftola, artete im Lauf ber Jahrbunderte, theils burch natürliches, bon Innen tommendes Berberbnig - wogu alle politifchen Berbaltniffe geneigt find - theils burd außere Ginwirfungen ober Bufammenfluß ber Umftanbe, in eine genau abgemeffene Stufenfolge angemaßter burgerlicher und politifcher Borrechte in einer gablreiden, bod gefchloffenen Rafte privilegirier, bie gemeine freibeit verschmäbender ober anfeindender, auf gurftendienft ftolger und gleichwohl bem gueffen trozenber Ramilfen aus, beren burch

theils ausbrudliche, theils fillschweigenbe Anerkennung, ober wenigftens burch die langfte Berjährung befräftigte Ansprüche ben merkwürdigften Gegensaz historisch begründeter Berhältniffe zu ben Forderungen bes natürlichen Staatsrechtes und ber natürlichen

Staatstlugheit ausmachen.

II. Die Leibeigenen. Bahrend also eine gablreiche Klasse Pation zu fiolgen, Borrechten und troziger Gewalt emportieg, versank eine andere, weit zahlreichere, in Berachtung und Unfreiheit. Der weite Raum zwischen beiben, das wahre Bolksgebiet, worin sonst die gemeine Freiheit geblüht, blieb meist bbe und leer. Bon entgegengesezien Polen angezogen, schwangen vicle Gemeinfreie, selbst Unfreie, durch Glüd begünstigt, sich hinauf zum Stande des Abels; die meisten sielen von einer Stuse der Unsreiheit zur andern hinunter, die in die Fessel der Leibeigenschaft.

Schon urfprünglich treffen wir Stlaven bei ben Germaniern an. Cafar und Tacitus gebenten berfelben. Aber fie maren, wie bei ben Alten überall, teine Glieber ber Nation, fondern triegsgefangene Feinde ober einzelne Gemeindsgenoffen, bie aus befonderem Rechtsgrund ihre Freiheit verloren.

Die Zahl berfelben ward vermehrt: einerseits durch Eroberung ber römischen Länder, wo die Sieger schon viele wirkliche Stlaven vorsanden, aber auch eine Menge von Provinzielen nach dem Kriegsrecht dazu machten; anderseits durch fortwährende Kriege, zumal später wider die Normannen und

Slaven.

Doch war bamals schon ein großer Theil ber Ration selbft in Stlaverei gefallen. Die Ausartung der Allobialversaffung, mehr noch das im Gefolge des Lehenswesens frech einherschreitende Fau firecht, hatte die Schwachen den Starken preise gegeben, und so schredlich stieg die geseliche Bedrückung, die geselben gerne Freie nicht blos zu Basallen, sondern selbst zu Leibeigenen der umwohnenden Großen sich erniedrigten, um die Büthriche, die kein Erbarmen kannten, durch Interesse zu fänstigen. Solche Obnoriation geschah wohl auch unter Borbehalt gewister Rechte, oder bedoingnisweise. Selbst Edle mochten sich dazu entschließen. Mehreren ward sie der Beg zur herrengunft, dadurch zum Bohlstand und zu erneuerter Ehre, den Reissten zur völligen Stlaverei.

Denn wie schwantend ber Titel ber Abhängigteit, wie gering ber Borwand jur herrschaft: bie Gewalt erfezte leicht, was bem Rechte gebrach. Ber auf irgend eine Beife, als Bafall, ober Schuzbefohlener, ober Zinshold, als Pachter, als freiwilliger, zeitlicher Anecht, Gerichtsangeboriger, Ariegsuntergebener,

ia nut als Bezirtsgenoffe ober Rachbar mit einem Großen in nabere Berührung getommen, ben riß bie nimmer befriedigte Anmaßung, gleich einem allgewaltigen Meeresfirubel, in ftets fich

verengenben Rreifen fort in ben Abgrund ber Stlaverei.

Ber vollends babin gelangte, beffen Loos mar traurig und fomadvoll. Der Leibeigene mar Sade ober Thier, nicht Menic. 3m unbedingten Gigenthum feines Beren, ber felbft bas Recht über Leben und Tod (lange Beit gang fret, fpater burch ein unbebeutendes Bebrgeld befdrantt) gegen ibn ausubte, aus Laune ober ber tleinften Bergebungen willen ibn graufam guchtigte modte ber Stlave fic weber bes Befiges auferer Sachen . noch ber ibenern Ramilienrechte erfreuen. Bas er erwarb, geborte bem Beren, ber ibm blos ben burftigen Lebensunterbalt reichte. Alle Arbeiten, Die ber Berr befahl, mußte ber Stlave verrichten, an Saus, im Relb, in ber Bertflatte, Alles obne Dant ober Lobn. Die Rinder ber Stlaven, als Kruchte bes Gigenthums, geborten gleichfalls bem Beren. Richt in beiliger Che unter priefterlicher Ginfegnung, nur in thierifder Begattung- wurden fie erzeugt. Spater, als etwas milbere Sitten murben, blieb boch ber Bille bes beren bas Chegefes. Der Stlave mochte verlauft, vertaufcht, peridentt merben, ftudmeis ober in Saufen, meift aber mit bem Grund, bem er angeborte (Globae adscripti). Und bamit auch von Außen icon feine Erniedrigung tund werbe, mußte er ben eigenen Stlavenrod tragen, und mit geschorenem Saupte geben. Benn Giner, von Bergweiflung getrieben, feinem Berrn entrann, fo murbe er, mo er binging, gleichfalls Gflave, ober mobl ausgeliefert an ben alten Berrn.

Solde außerfte Somad ward nun vorzugeweis ben Banern an Theil. Die bausliden Stlaven maren minder gablreid. und mochten burd bie Bunft bes Beren ober burd bie Gigenicaft ber Dienftleiftung ju beffern Berhaltniffen gelangen. Die unglude lichen Rolonen blieben Lafttbiere für und für. Bobl gab es milbere Grave ber Dienftbarteit auch unter ben Bauern. Bielen mar einiges Ermerberecht gelaffen. Benn fie bie willfürlich ober vertragemäßig beftimmten Frohnen geleiftet, ben aufgelegten Bind entrichtet batten, blieben fie von weiteren Anforderungen frei. Doch fiel nach ihrem Tob wenigftens bas "Befthaupt" und "Befttheil" ibrer Berlaffenicaft bem Berrn anbeim. Ginige maren nur gum Theil bienftbar. Ja es erhielten fich, unter allen Sturmen und Bedrangniffen ber Beit, noch immer einige Freibauern, obne beffern Rechts-Sitel, als die Unterbrudten batten, nur burd Glud. Inbeffen mar, mas biefen und jenen von Rreibeit geblieben, im Grunde prefar, und Sflaveret bas allgemeine Retted Mfl . Wefta 11.

Loos bes Bauernstanbes. Auch ift es in vielen Landern baffelbe geblieben bis auf die neueste Zeit. Während ben Städten bie goldene Freiheit zu Theil ward, während frechtiche Minifierialen (Hof-Bediente) sich selbst zum Abel hinausschwangen, ist auf ben Bauern — ber Grundmasse ber Ration und ihrer Erhalterin — bas Joch ber Stlaverei, ob auch nicht im Namen und äußerlichen Zeichen, doch in ben drückenbsten Last en geblieben.

Bir febren jum gaben ber farolingifden Gefdichte gurud.

# Das karslingische Baus.

Bon ben ehelichen Sohnen Karls, Karl, Pipin und Lubwig, unter welche er schon 781 und vollftändiger 806 bas Reich gethellet, ftarben bie betben ältern vor bem gebeugten Bater, welcher bann ben einzig noch Urbrigen (813) jum Mitregenten und Kaifer, Pipins hinterlassenen Sohn Bernhard aber jum König von Italien — jedoch unter Ludwigs Oberhoheit — er-

Marte, und balb barauf farb (814).

Frühe erkannte ber gutmuthige aber schwache Ludwig das Schwierige seiner Lage, und gab sich auf einer großen Bergfammlung der Stände zu Nachen (817) einen Reichsgehlstein in der Person Lot hars, seines ältesten Sohnes. Derselbe sollte der Paupterde des Reichs und Oberherr der Brüder Pipin und Ludwig, Diese jedoch auch Könige in eigens zugetheilten Ländern, ja besugt seyn, den Oberberrn zur Beodachtung seiner Pflichten anzuhalten. Gegen diese Keilung erhob sich Bernhard in Italien. Doch leicht ward er übermannt, durch ein Gericht der Großen zum Tod, durch Ludwigs Begnadigung aber zur Blendung verurtheilt, an deren Holgen er tläglich starb (818).

Bald erregte die Herrichsucht der Brüder weit schrecklichere Auftritte. Ludwig, nach dem Tod seiner Gemahlin Irmengard, ertor fich zur zweiten Gattin die schone Judith, Tochter des baierischen Grasen Belf. Sie gebar einen Sohn, Karl (ben Kahlen), welchem der zärtliche Bater ein genügendes Erbtheil, wie den ältern Söhnen, münschte. Diese, auf deren Untoften die Anweisung gescheben mußte, ergriffen mit vielen Großen die Baffen, und bemächtigten sich des Baters, der verbagten Stief-

mutter und ihres jungen Sobnes (830).

Doch turg ift die Eintracht ber Bofen. Lothar ward von feinen Brübern gezwungen, ben Bater freigulaffen; aber balb emporten fich bie unnaturlichen Gobne von Reuem, und es wurbe ber Kaifer, welchen ber Papft verrieth und feine Leute verließen, zum zweitenmal gefangen genommen, nach Compiegne geschleppt,

bes Reichs entfeat und, ben Frevel ju vollenben, jur feierlichen Rirdenbuße genothigt. In Wegenwart feines Erfigeborenen, ber fic ber Demutbigung bes Baters freute, mußte Lubwig feine faiferliche Rleidung und fein Bebrgebange ablegen, fic als Gunder betennen, und ein langes Bergeichniß feiner Bergebungen mit lauter Stimme ablefen. Go gebachte Lothar ibn auf immer veradtlich und unfabig bes Reichs ju machen. Aber bie minber verworfenen Bruder, jumal Ludwig, erflarten fich fur ben Bater, und verschafften ibm bie Rrone wieber (835), Die er beffer niemals getragen batte. Denn, unbelehrt burch bie berbften Erfabrungen, wiederholte er bie willturlichen Theilungen, und begunftigte, gumal nach Bipins Tob, ben Liebling Rarl, ja felbft ben verbrecherifden Lothar fo unmaßig, bag gubwig jum brittenmal fich emporte, und bem greifen Bater, ber ibn pertannte , burd Rummer über folden Rrieg befdleunigten Tob aab (840).

Lothar, jest Raifer, vermeinte, bas ibm über bas Gange Die Berricaft gebubre. Aber bie jungern Bruber, mit ihnen ibr Reffe Dipin, fammelten ibre Beeredmacht, und ftritten vereint wider ben Stolgen. Bei fontenap, unfern Aurerre, war bie entscheibenbe Golacht (841). Sunderttaufend Franten fielen bier als Opfer bes Bruderzwiftes. Lothar flob. Roch fucte er burch bie außerfte Anftrengung , inebefondere burch's Aufgebot bes fachfifden Beerbannes, fein Glud wieder berguftellen. Aber er verlor ein zweites Ereffen bei Strafburg, und Ludwig ber Teutiche gudtigte fower bie fachfifden Rebellen, wie ber Sieger fie nannte. Gebeugt burch fo großen Unfall, fuchte Lothar , Friede, und es marb berfelbe gefchloffen ju Berbun (843) burch tenen berühmten Theilungevertrag, welcher bas große Reich in brei fortan felbfiffanbige Theile trennte, bemnach eine Sauptevode macht in ber Befchichte bes wefilichen Europa, und ben Anfang ber gesonderten Geschichte Leutschlands, Staliens und grantreids.

Durch biesen Bertrag erhielt Lothar, nebft ber Bestätigung ber Kaiserwürbe, bas Königreich Italien und ben langen Lanberstreif von ber Rhone, Saone, Maas und Schelbe bis an ben Rhein. Rur Maing, Borms und Speier wurden (des Beines willen) an Ludwig den Teutschen, ben Perrn ber rein teutschen Länder, öflich am Rhein, gegeben. Karl ber Kahle endlich besam Gallien, westlich von jenen Flüssen bis an's Meer, das eigentliche Frantreich. Rur Aquitanien sied ben Ressen der Könige, Pipin und Karl, zu, welchen jedoch Kaul ber Kahle es bald entris. Böllige Trennung übrigens war nicht beabsichtigt; man schien eine Art von Gesammtrecht bes

haufes auf bas ganze tarolingische Erbe anzunehmen; es bauerte die Gemeinschaft bes heerbannes, bemnach die Ibee eines gemeinsamen Reiches und Reichshauptes, fort, und noch blieb dem Zusall überlassen, ob Wiedervereiniaung ober

bleibende Trennung folgen follte.

Das legte ift geschen burch Gunft des Schidsals; und so hat der Berduner-Bertrag unermeßlich wohlthätig für die drei Reiche, jumal aber für Teutschland gewirkt. Indessen ist's nicht ein weise oder wohlwollende Absicht der Pacifcirenden gewesen, der wir so unschäzdares Gute zu verdanken haben, sondern vielmehr ihre Schlechtigkeit, oder doch nur die blinde Macht der natürlichen Berhältnisse und des Jufalls. Der Jusall, daß von Karls M. Söhnen nur Einer den Bater überlebte, hatte so viele Bölter in ein Loos geworfen. Der Jusall, welcher Ludwigen drei Söhne ließ, dewirtte die Theilung der Perdo. Denn nicht aus Anerkenninis der Persönlichteit der einzelnen Bölter, sondern nach dem Sachenrecht, zur Bertheilung der Erdstücke, wurden die drei Reiche geschieden.

Lothar 1. legte bie blutbefledte Krone nieber (855), und ging ins Klofter Prum, wofelbft er ftarb. Bon feinen brei Gobnen erhielt Ludwig II. bie Kaifertrone und Stallen, Lothar ib bie nordliche, und Karl die fübliche halfte bes oben bemerkten Lanberfreifens zwischen Teutschland und Frankreich, wovon jene von ihrem Beherrscher Lotharingien, biese von dem Hauptland

Provence over auch Burgund genannt warb.

Rarl ftarb fruhzeitig (863), worauf feine Bruber fich in fein Erbe theilten. Aber auch Lothar II. ftarb ohne Cohne (868), fo

wie fpater fein Bruber, Raifer gubwig II. (875).

Rach bem Tobe biefes Legten wurde Italien und bas Rafferthum von Karl bem Rablen, zuvorsommend, burch Lift und Gewalt in Befig genommen. Ludwig ber Teutsche ftarb gleich

barauf (876).

Auch Er haite brei Sohne, Karlmann, Ludwig ben Jungern und Karl ben Dicken. Der Leztere vereinigte nach dem frühen Tod feiner Brüder und Reffen die beiden Erbschaften Ludwigs bes Teutschen und Lothars I. (mit einziger Ausnahme Burgunds, welches schon abgefallen war, doch mit Indegriff Lotharing iens, welches Ludwig der Jüngere vollständig durch Wassen und Bertrag genommen 880), in seiner Person, ja endlich burch Babl der Kranzosen, auch Krantreich.

In Diesem legten Reich, fo wie in ben fibrigen gewaltsam an fich geriffenen Lanbern, hatte Karl ber Rable ruhmlos, ja verächtlich, regiert. Gleiche Berachtung lag auf seinem Sohne, Lubwig IL, bem Stammler (877), und auf feinen Enteln, Ludwig III. und Karlmann, nach beren Tob ber britte Entel, Karl ber Einfältige, übergangen und Zuflucht bei Karl bem

Diden gefucht marb.

Rarl ber Dide auf Karls bes Großen Thron war ein Berrbitd ber Schwäche und Erbarmlichkeit; ber herr ber Rationen geangstigt, gedemutizigt von jedem auswärtigen und einheimischen Feind, ein willenloses Wertzeug in seines Ministers hand, unthätiger Zuschauer bei den Leiben bes Bolles, und bedeckt mit bauslicher wie mit öffentlicher Schande.

Da erhob fich Arnulf, herzog zu Karnthen, Karlmanns natürlicher Sohn, gegen ben unwürdigen Oheim. Die Baiern, Oftfranten, Sachen, Thüringer, zulezt auch die Alemannen, fielen ab von dem König, und entlezten ihn feierlich bes Reichs auf einer Bersammlung zu Ertbur (887). Er ftarb das

Babr barauf, arm, verlaffen, in einem Rlofter.

Durch biefe merkwürdige Abfezung löste fich die Berbindung ber farolingischen Monarchie vollftändig und auf immer. Teutschland, Frankreich und Italien gaben sich eigene Könige, die beiden Lezten unter bestigem Parteitamps und blutigem Bechsel. Bei dieser Gelegenheit ward auch von einigen andern kandern, namentlich von der hispanischen Nark (woraus dann das Königreich Navarra erwuchs), und von mehreren slavischen Stämmen die Gelbstftändigkeit theils errungen, theils die schon

früher errungene bebauptet.

Noch wichtiger mar bie Losreigung von Burgund. In biefem meift jum Königreich Provence geborigen gand, worin nach , Lotharius I. Tob vielfacher Bechfel ber Berrichaft gemefen, versammelten fic nad Lubwigs bes Stammlers Zob (879) eine Angabl Bifdofe und Ergbifdofe, und befoloffen, fic und ibr Land, bas alte Erbaut ber Burgundionen, ber vierthalbhunbertiabrigen frantifden Berricaft, Die teinen Gous mehr verbieß, au enigieben, und übertrugen bie Rrone von Burgund bem Grafen von Bienne, Bojo, einem milben und flugen Beren. Das neue Reich — auch bas cisjuranische Burgund mit Bezug auf Frantreich gebeißen - beftand aus ben beutigen Provingen Savoyen, Provence, Dauphine, Lionnais und einem Theil von France-Comte, und war fofort den Frangofen unbeawinglich. Aber nach Bofo's Tob (889) bilbete fich unter bem Grafen Rubolf von Sochburgund ein zweites - bas trans. juranifde - Ronigreid Burgund, in Savoyen, ber weftliden Someig und bem angrengenben Theil ber Freigraffoaft. Es ward auch bas bochburgunbifde, jenes aber, worüber Bofo's Gobn Lubmig berrichte, bas nieberburgunbifde Reid genannt. Beibe - jedoch nicht gang vollftanbig -

wurden später vereinigt unter bem Namen bes arelatenfticen Reiches, als Rubolf II., König in Dochburgund, und hugo, Lubwigs Ancholger in Rieberburgund, von zwei Parteten gleichzeitig zur Beherrschung Italiens gerufen, ihren Streit burch einen Bergleich schlichteten, wonach Rubolf feinem Gegner Italien überließ, und bafür beibe Burgundien bebielt (930).

Arnulf, welchen bie Tentiden an Rarle bes Diden Stelle au threm Konige ertoren, war ein tapferer, thattraftiger gurfi. Die Rormanner, bie Glaven und andere Feinde folug er mit farter Sanb. Die frangofifden und burgunbifden Konige ehrten ihn, wo nicht als Beren, boch als ben Dachtigern. Die Berruttung Staltens enblich öffnete ibm ben Beg gur Raifertrone. In biefem fconen Land mutbete mebr und lanaer als in allen übrigen tarolingifden Reiden Parteigeift und blutige Zwietracht. Bon ben zwei Sauptbewerbern um bie Derricaft, ben Bergogen Guibo bon Spoleto und Berengar von Friaul, erhielt ber Erfte ben Sieg und von Papft Stebban V. bie Raifertrone. Rach ibm ergriff biefelbe fein Gobn Lambert. Gein Geaner bat jest Arnulfen um Dilfe. Derfelbe jog über bie Alpen (894), babnte mit bem Schwert fich ben Beg burd bie ganber Staliens, eroberte Rom mit Sturm und marb jum Raifer gefront (896). Gitle Ebre! Die Bolter Staliens, por allen bie Romer, verabiceuten bie Berricaft eines Rurften, ber ihnen als Ausländer verhaßt, als Barbar, wie ihr Duntel ihn nannte, verachtlich mar; und taum batte Arnulf, burch Dunger und Seuchen gedrängt, Italien verlaffen, fo murbe gambert von Neuem als Raifer begrüßt. Aber er farb in turger Frift (898), worauf zwifden Ronig Lubwig von Rieberburgund und Berengar von Friaul und berfelben Rachfolger ein bis Dito M. anbauernber Streit entbrannte.

Bir tebren gu Arnulf gurud. Derfelbe ftarb im Jahr 900. Sein fechsichriger Sohn, Ludwig bas Rind, ward fein Erbe. Roch ehrten die Stände bas Blut bes großen Karl. Als aber Ludwig, noch minderfährig, gestorben war (911), nach einer burinnere Zwietracht nicht minder als durch angere — ung arifche — Ariegsverwüstung ungludlichen, leibensvollen Zeit, da gingen die Stände völlig und für immer vom karolingischen hause ab, und wählten ber einheimischen Großen Einen, Konrad, den Perzog

ber Franten, jum Ronig (912).

Auf bem frangofifden Ehron erhielten fich, jedoch fummerlich, noch burch einige Geschlechtsalter bie Spröflinge bes berabgetommenen Saufes. Rarl ber Einfältige, ben seine Untern verachteten, warb von Robert von Paris, spater von bem burgundifchen Rubolf, bom Thron geftoffen, und farb im

Gefananis (929).

Gleichwohl gelangte sein Sohn, Ludwig IV. (Ultramarinus, weil er nach England geflächtet war), nach Rudolfs Tod wieder zum väterlichen Reich (936). Ihm folgten Lothar V., sein Sohn, und Ludwig V., der Faule, sein Entel, der lezte farolingtsche König. Denn als er ftarb (987), so erhob sich wider seinen Obeim, ben Herzog Karl von Lothringen, Hugo Capet, Sohn des großen Hugo von Parts, mit einer mächtigen Partet, und erklärten ihn des Thrones unwürdig. Hugo Capet selbst ward zum König erwählt, und Karl mit seiner Familie farb im Gefängniß.

### Normänner, Sarazenen und Angarn.

So oft ein Boll ober Reich frech an ben Rechten anderer frevelt, die durch Raturverhältniffe gesezien Grenzen ftolz überschreitend, so oft hat es den Keim des eigenen Berderbens in sich aufgenommen, zu eigener Schmach und Noth den Grund gelegt aufgenommen, zu eigener Schmach und Noth den Grund gelegt in der Geschichte, nur dier früher, dort später, in Erfüllung geben, nirgends so urpsözlich und so vollständig, als im karolingischen Reich. Richt nur flürzte es gleich nach dem Tod des Eroberers in anarchische Berwirrung, und zerstel durch einheimische Spaltung in viele große und kleine Trümmer; sondern die Bölker selbst, zumal das herrschende der Kranken, wurden nun dem Jorn und der Raubsucht fremder Bölker preis, sa fast zum Spott der Keinde.

Unter biefen maren bie fürchterlichten bie Rormanner. Diefes weit ausgebreitete Bolt, teutiden Stammes, jedoch burd Entfernung und tlimatifdes Gefeg langer und vollftanbiger barbarifc als feine füblicher baufenben Bruber, tritt aus bem Duntel ber langen Sagenzeit bammernb wohl icon mebrere Jahrbunberte por Rarl M. ale feebeberrichenbes Rriegervolt - Seetonige nannten fic bie Baupter; - boch flar und in's Rab ber großen Ummalgungen eingreifend erft nach biefem Monarden berpor. Rarl M. batte noch mit Ueberlegenbett gegen bie Rormanner in Jutland geftritten. Rad feinem Tob aber tam eine allnemeine Bewegung unter bie ftanbinavifden Bolfer, und foon Lubwig ber gromme fab bie Bermuftung ber Ruftenund Uferlander feines Reiches. Roch größer warb bas Unbeil unter Ludwigs Gobnen. Lothar rief bie Barbaren felbft berbei wiber feine Bruber. Bon ba an wiederholten fich faft alliabrlich bie Bermuftungen. Bergebens ftellte gub wig ber Tentide bie

Grenzberzogibumer wieder ber; Die Rationalfraft mar gefdmunben ; por ben Rormannern ging ber Schreden einber. Leutidland, Arantreid, Lothringen, aud England, Stalien, Spanien, felbft Afrita empfanden ibre Streiche. Biele Beere wurden von ihnen gefchlagen, Samburg, Nachen, Roln, Erier, Rouen, Rantes, Tours gerftort ober verwiftet, Paris eingenommen, Lucca, Vifa geplundert, Spanien geforedt, England mit ben umgebenden Infeln erobert, tubne Entbedungsfahrten und Dlünberungszüge nach allen Beltgegenben unternommen. Als Rarl ber Dide bas frantifde Reich beberrichte, brang eine Schaar normannischer Rauber tief in bie Mbeinlander. Lotbringen blieb ber Saubtichanplag bes unglude. liden Rrieges. Endlich rachte Arnulf (891) an ber Dyle in Brabant burch einen glangenben Sieg bie lange Schmach; worauf Teutschland etwas Rube por biefen Reinden zu Theil marb. Dagegen bauerten bie Berbeerungen Frantreids fort: bis Rarl ber Ginfaltige bem tapfern Rollo, ber langiabrigen Beifel bes Landes, Die foone Proving, Die von ben Eroberern ben Ramen ber Rormanbie tragt, ale Leben, Bretagne aber als Afterleben überließ (911), und feine Tochter jum Beib gab.

Bahrend die normannischen Wassen von Mitternacht her die in's Berz von Europa brangen, ward von Süden her das Geschrei der Flückilinge vor den Sarazenen gehört. Bon Afrika aus kamen kanatische Räuberschaaren nach Sicilien berüber, welches Eiland sie endlich völlig eroberten, oder schreckten die Rüften zitaliens und des südlichen Frankreichs. 150 Städte Ralabriens und Kampaniens wurden geplündert, Rom selbst bedroht, viele Peiligthümer, die an die Thore der ewigen Stadt, geraubt oder entweiht. Mehrere Geschlechtsalter hindurch beserrschten die Araber einen Theil des neapolitanischen Userlandes; erst die Normanner brachten Rettung. Beiterhin, an den Küsten der Provence, unsern Arles, hatten die Araber einen Bassenplag gegründet, von wannen sie die in die Apäler Piemonts, wis an die User des Leman, ja die in die lotharingischen Gaue schreckten.

Aber bie furchtbarften Gewitter jogen berauf an ber oftlichen Grenze. hier waren es nicht einzelne Raubhorben, fonbern große Bolter, welche feindlich anfturmten. Ludwig ber Teutiche und fein Gohn, ber jungere Ludwig, ftritten faft

Teutsche und sein Sohn, ber jüngere Ludwig, stritten sast ununterbrochen wider die Slaven. Der Erste unterwarf sich Mähren wieder. Bichtiger noch war der Kampf unter Arnulf. Gegen denselben hatte Iwentebold, Fürst der Rähren, feindsleige Wassen erhoben. Er herrschte auch über Böhmen, welches

Arnulf ihm überlaffen, und noch weiter bin über viele Lander Pannoniens und Deftreichs bis zur Save und an die abriatische Kufte. Bährend des Krieges farb er (895); die Söhne fezten den Kampf fort, der fich mit dem Untergang des mährlichen Reiches endete. Ungarn, Polen und Böhmen theilten fich in das verwüftete Land. Der Rame blieb dessen liefnstem Theil, welcher an Böhmen tam, und später zu einer Mark-

araficaft bes Reichs ertlart marb.

Durch bie Beriplitterung bes mabrifden Reiches murbe Teutide land mit ben Sungarn in feinbfelige Berührung gebracht, und eine Reibe von Bermuffungescenen eröffnet. Bir baben ichon in ber porigen Ocriobe bie ameifelbafte Abtunft biefes furchibaren Bolles bemertt. Es felbft nannte fic (und nennt fic noch) nach einem feiner Stamme Dabicaren; ber Urfprung bes bungarifchen Ramens ift ftreitig. Durch unbefannte Repolutionen murben Diese Ungarn, wie fo viele andere Steppenpolter Doch- und Rordaffens, allmäblig über bie Bolga und ben Don nach Europa getrieben, bansten mebrere Jahrbunderte in ben weiten ganbern Gubruflands, und gehorchten, wie man behauptet, zwei Jahrbunberte lang ben Chagaren. Gegen bas Enbe bes neunten Rabrbunberte zogen fieben ihrer Stamme, mit benfelben noch ein frember Stamm, fiber bie Rarpatben in bas öffliche Bannonien und Siebenburgen, mit Reften verfcbiebener Bolter allba fic vermifdenb. Beben Stamm führte ein Boiwob, über allen war ein Grofwoiwob, von welchen Arpab, Almus Cobn, um 888 burch viele Rriegsibaten furchibar marb. Derfelbe ang Arnulf wider bie Dabren ju Dilfe. Inbeffen ward Dftpannonien von ben Petidenegen, ben alten geinden ber Dungarn, eingenommen, worauf biefe in bem ben Mabren entriffenen Beft-pannonien, fammt einem Theil von Deftreich, fich nieberließen. Sofort tam über Teutschland bas Schreden ibrer Baffen, und borte nicht auf ein halbes Jahrhundert lang.

Die Sitten ber Mabicharen erinnerten an Die Barbarei ber Hunnen. Bohin ihre Ariegsschaaren brangen, ba warb bas Land jur Bufte; und wenn auch, was Zeitgenoffen schreiben, baß fie bas Fleisch ber Erschlagenen verzehrten und ihr Blut tranten, mehr Ausbruch bes Schreckens als reine Bahrbeit seyn sollte, so ift boch selbst dieser Schrecken bezeichnend und bedeutungsvoll.

Gleich im erften Jahr nach Arnulfs Lob ergoffen fich bie ungarischen Raubhorben über Deftreich, Rarniben, Baiern; bie Flammen ber Dörfer und Riöfter bezeichneien ihren Weg; schwer von Beute zogen fie beim. Mit größerer Racht, und nachbem fie in ber Zwischenzeit (903 und 906) Oberitalien verwüftet, Rapren burchplundert hatten, wiederholten fie ben An-

griff auf das von dem Kinde Ludwig beherrschte Teutschland (907). Das teutsche heer, an der bei der Ensmündung neu erbauten Beste versammelt, ward geschlagen. Der heerführer Luitpold, Herzog der Baiern, siel nach verzweisungsvollem Kampf, und mit ihm eine große Jahl Bischöse, Aebte und Grasen. Der König selbst, welcher hilfe bringen wollte, ward geschlagen, und entstoh fümmerlich. Da loderten weit und breit, oder fürzten in Schutt, Gotteshäuser und Bohnungen der Menschen. Schwert, Hunger und Elend fraßen das teutsche Bolt. Auch Sachsen, Thunger und Seinel. Das Entsezen durchlef die Gemüther; Riemand wagte mehr gegen die Unholde zu freiten. Daher wurden Lodesstrassen umsonst von Ludwig verfündet zur Sammsung des Peerdanns; und schmäblicher Tribut blied das einzige Mittel zur Erringung — nicht des Friedens, nur eines unsichern Stülstandes.

Unter Konrabs I. Regierung war die Berbeerung ber frübern gleich. Sie erneuerte fich unter Beinrich I, als bieser ben Tribut, welchen feine Borganger versprochen, abschlug. Sibteutschland bis zum Rhein, auch die lotharingischen Enber, bann umwendend Deffen, Thuringen und Sachsen, burchplunderten, verwüfteten die Barbaren, und zwangen den

Ronig jur Bermilligung neunjährigen Tribute (924).

Auch Stalten und Frankreich, bis in die Mitte bes zehnten Jahrhunderts, litten von Raubzügen ber Ungarn. Deflich schreckten bieselben bis in die Rabe Konftantinopels. Bir werben in den nächft folgenden teutschen Geschichten, ihre endlichen

Rieberlagen erzählen.

Diefen gangen Beitraum bindurch regierten bas mabicarifde Reich Rurften aus Arpabs Saus. Gie gelangten nicht in gefeamatia bestimmter Rolge, fondern mitunter burch bas geboppelte Recht ber Babl und bes Blutes jum Thron. Aus ihrer Reibe bemerten wir Benfa I. (972), welcher bie driftliche Religion annahm; und Stephan I. (997) ben Beiligen, beffen Gobn. welcher biefelbe berrichend unter feinem Bolte machte, vom Papft eine Ronigstrone erhielt, und, wie man fonft behauptete, Demfelben bas Reich ju Leben auftrug. Die Erwerbung Siebenburgens, bie Anfiedelung vieler Teutschen und wirtsame Emporbringung ber Rultur zeichnen feine Regierung aus. Gein Rachfolger, Peter (1038), erfannte bie hopeit bes teutschen Raifers, welches Berhaltnif jeboch nicht bauerte. Unter ben nachfolgenden Ronigen warb, ungeachtet vieler innerer Unruben, bas Reich burch Erwerbung Rroatiens, Dalmattens, Galli. giens, Serviens und eines Theils von Bulgarien erweitert; jeboch bie innere Bermirrung und bie Barbarei burch bie icon am Anfang bes zwölften Jahrhunderts, bann wiederholt in der Mitte des dreizehnten, geschehene Einwanderung großer Schwärme von Kumanen vermehrt. Unter Bela IV. (1235 – 1270) ward das ganze Reich von den Mongolen verwüftet und nur durch ihren freiwilligen Abzug gerettet. Wladislav IV. ward von den Kumanen ermordet. Andreas III. (1290), ein Seitenverwandter des lezten Königs, erhielt jezt den Thron, gegen die Anfprücke Karl Anjou's von Reapel, Wiabislavs IV. Schweftersohns. Aber er flarb (1301) ohne männliche Nachtommen, der lezte König aus Arpads Paus, worauf — nicht ohne Kampf — des heitigen Stephan Krone als weibliches Erbftid an das franzöfische Paus von Reapel kam.

## Beschichte Centschlands.

Schon ber Bertrag von Berbun hatte Teutschland politich selbsitändig gemacht: boch erft die völlige Lossagung von Rarls M. Sause gab ihm sein besonderes Leben, bemnach seine besondere Geschichte, und der erste Aft feines freien Lebens war

bie Ermablung Ronrabs I. jum teutiden Ronig.

Die Beidicte Teutidlanbs, als eigenen Staatstorpers, gerfallt, in fo fern fie noch jur vorliegenben Beriobe ber Beltbiftorie gebort, in zwei, bem Charafter nach mefentlich verschiedene. Beitraume. 3m erften ift bas Reich ber Teutiden machtia. glorreich, weitgebietend, anerfannt bas erfte im Abendland, fein Ronig an Majeftat ben Cafarn, beren Erbe er fich neunt, nicht ungleich. Die Fürften bes Reichs find feine Diener, Die Ronige Europa's verbuntelt burch feine ichimmernbe Dajeftat. 3m a weiten find Reich und Raifer unter bie Bormunbicaft bes romifcen Briefters getommen. Richt mehr burch felbftffanbige Dobeit, nur burch ben Abglang ber papftlichen Glorie, als erfter Bafall ber Kirche, ift ber Konig ber Teutschen unter ben Monarden des Abendlandes bervorleuchtend; nicht mehr am Ehron bes Raifers, sondern am Stubl bes Batitans ift ber Schwerpuntt bes Debels, welcher die Bollerbewegungen lenft: und Teutschland por allen, als am innigften verfnupft mit Rom, empfangt von bort Befes und Recht. So wie die Schale bes Raifere fleigt, alfo fintt jene ber Rurften und Stanbe; nicht langer vermag bas geschwächte Daupt bie jur Gelbftffanbigteit aufftrebenben Glieber ju regeln. In beiben Beitraumen aber find Raiferthum und Dapfithum - nur bort eines, bier bas andere vorberrichend - burch ibre bald vereinten, balb ftreifenben Intereffen und Rrafte, bie Sauptraber in ben Ummalgungen bes Abendlandes, bie Sauptgeftalten in beffen Gefdichte.

I.

## Die Zeit der Hoheit des Reiches.

## Ronrad I. und Beinrich I.

Nach Ludwigs bes Kindes Tod ward von den Großen des Reichs — als welche bereits die Rechte des Bolts an sich gerissen — Konrad von Frizsar, Herzog in Franken, zum König gewählt (912). Bald jedoch erionte lauter Widerspruch gegen solche Wahl, und Konrad, bei aller Thatkrast und guter Gesinweitsen, vermochte nicht, die wider ihn aufgeregten Stürme zu beschwören. So gering war seine Macht, daß die lotharingischen Bölter (ober Fürsten) wohl zu ihun vermeinten, sich Karln dem Einfältigen, König in Frankreich, zu unterwersen, und daß dieser König so kostdate Erwerbungen behauptete. Ju gleicher Zeit verschmähte Arnulf der Böse, Herzog der Baiern, den König der Teutschen zu erkennen. Darum ward er von den Fürsten geächtet und von den Priestern gebannt, und blieb, die zu Konrads Tod, als Kischiling im ungarischen Grenzland.

Barend die Horden der Ungarn das Reich verwüsteten, braden Erchanger und Berchtold, die töniglichen Gewaltsboten in Schwaben, ben Landfrieden. Sie wurden übermannt, verurthellt und hingerichtet. Endich erhold auch Peinrich, Otto's bes Erlauchten, Berzogs von Sachsen und Thuringen, Sohn welchem Konrad nach bes Baters Tod eines von den beiben Beraogibumern, die Otto verwaltet, entreigen wollte. Eries wiber

ben Ronig. Babrend beffelben ftarb Ronrad (918).

Die Fürsten, nach bem von dem Sterbenben hocherzig geäußerten Bunsch, wählten bessen tapfern Feind, Deinrich ben
Sachsen, welchen der Jöbel der Geschichtschreiber den Bogelfänger nennt, und welcher der Große zu heißen verdient. Den
Biderspruch, welchen gegen heinrichs Bahl Burfard und Arnulf, die Berzoge von Schwaben und Batern, erhoben, bestegte der König bald durch die Krast seines Armes, entschiedener
noch durch hochberzige Milde, die selbst Arnulss troziges Gemüth zurFreundschaft zwang. Dierauf zog er gegen Karln den Einfaltigen von Frankreich, und lehrte ihn. durch schwelle Biedereroberung Lothringens, die lleberlegenheit teutscher Krast,
wenn sie wohlgeleitet und nicht gelähmt durch Iwietracht ift.

Inbeffen burchbrang bie teutiden ganber neues Soreden ber Ungarn; gegen bie moblgeubten, fonellen Reiter tonnte bas minber gelenke teutiche Rusvolt nicht auftommen. Alfo folos Beinrich (924) Baffenftillftand auf neun Jahre, und gablte Eribut, auf bag er Beit gemanne ju flegverburgenber Ruftung. Er erweiterte und vervolltommnete burch Uebung ben Reiterbienft, ordnete bas gesammte Beerwefen, und gab Teutschland, burch Anlegung vieler feften Plaze, eine vom Loos ber Golacten meniger abbangige Souzwehr. Diefe lezte Anftalt mar in burgerlicher Rudficht noch wichtiger und folgenreicher ale in jener bes Rriegs. Die Stabte, an benen Beinrich ben Grund legte, trugen in fic ben Reim ber Gefittung und ber Freibeit, welchen bie nachfolgenden Jahrhunderte gur fruchtbarften Entwidlung brachten. Der weife Ronig fegte in Rord = und Mittelteutschland, allwo, bis auf ibn, nur offene Dorfer ober vereingelte Bofe, Rlofter, Soloffer u. f. m. maren, verfcbiebene berfelben, beren Lage baltbar foien, burd Rinamauern und Thurme in Bertbeibigungsfanb, erweiterte fie burch neu erbaute Bobnungen, und vermehrte ihre Bevolferung burch ben aus ben freien Deerbannsleuten ber Umgegend biergu berufenen neunten Dann. Durch berichiebene Borrechte und Begunftigungen, welche er ben Stabten ertheilte - als: bag alle Berfammlungen und feierliche Gaftmabler bes umwohnenden Boltes in ben Stadten mußten gehalten, bag Riemand allba ale Leibeigener burfte geachtet werben - übermand er bie alte Gden ber Teutschen por ber Bewohnung ber Stabte, beforderte burch tluge Beroronungen bas frube Aufleimen verfchiedener burgerlicher Gewerbe, und befahl, daß gur Sicherung bes Unterhalts, im Fall ber Belagerung, ber britte Theil von ben Ernten bes Lanbes in bie Borratbebaufer feiner Reften gebracht murbe.

Rach Ablauf bes bedungenen Stillstandes, als die Ungarn Erneuerung des Tributs begehrten, und schmähliche Abweisung ersubren, sielen sie mir großer Nacht in Teutsch and, und drangen bis in die thüringischen Gaue, allwo sie in zwei Deerschaaren bis in die thüringisch en Gaue, allwo sie in zwei Deerschaaren sich theisten. Die eine berselben ward jezt bei Sondershausen geschlagen, und die andere, weiche den Gewaltshausen enthielt, erfuhr bei Mersedurg durch heinrichs starten Arm ein gleiches Loos. Achtzigtausend Barbaren wurden gesöbtet, alles Deergeräthe, aller Maub erbeutet, was aus der Schlacht entrann, durch dunger oder ben Jorn der kandleute gesöbtet; Teutschlandwar auf zwei Jahrzehnte von den Unbolden befreit (934).

Babrend bes Baffenftillftandes mit ben Ungarn batte Beinrich gegen bie übrigen Feinde bes Reichs, gegen bie Glaven und Rormanner, gludlich gestritten. Er bante zur Bebauptung bes gewonnenen Landes an ber Elbe die Burg Meiffen, ben Sauptort und Baffenplaz ber gleichnamigen Markgraffchaft, und errichtete wiber die Benben die Narkgraffchaft Norblachfen.

Bu gleicher Beit züchtigte er ben banifden Ronig Gorm, welcher bie Ruffenlander ber Rorbfee verwuftet hatte. Beinrich trug ben Rrieg nach Julland, und erzwang bie Abiretung bes Gebietes zwifden ber Eiber und Slie, woraus er bie Markaraffdaft Goleswia bilbete.

Zwei Jahre nach bem Sieg bei Merseburg (936) fiarb ber König, unübertroffen von den gepriesensten seiner Rachfolger an Kraft und Gute, ber Burgerkrone so febr als jener bes Delben werth.

#### Otto M.

Sein Sohn, Otto I., ber Grofe, welcher ihm folgte, bat noch glangenbern, boch minber vorwurfsfreien Rubm erworben.

Durch die Anerkennung Otto's als alleinigen Königs — ungeachtet er noch mehrere Brüder hatte — ward die Idee der Unibeilbarkeit des Reichs, welche allmählig unter den für ganz Teutschland gewählten Königen aufgekommen, sur je und allzeit bekräftigt. Theilung der Herrschaft — wie sie noch öfters unter Karls M. Nachfolgern in Teutschland statzschunden — ist im Begriff der Privaterbschaft gelegen, und unverträglich mit der Boltswürde, wie mit dem Begriff eines Bahlreichs. Bet Otto's Krönung kommen die drei Erzbischöfe von Nainz, Trier und Köln als vorzüglich, ja ausschliebend dazu berechtigt vor. Gelwelche später auch als Erzkanzler der ver verdundenen Reiche erscheinen) und die erdichen Besiger der vier obersten Hosamter (Böhmen, Pfalz, Sachsen und Brandenburg) errangen allmählig die Churwürde, d. d. d. das ausschließende Bahlrecht.

Die Balfte von Otto's thatenreicher Regierung ift mit burgerlichem Krieg erfüllt. Eberhard, Konig Konrads Bruder, und andere Fürften ber Franken, welche mit Wiberwillen ein fachfisches haus — ja Wittekinds Blut — über Teutschland berrschen sahen; auch Giselbert, Derzog in Lotdringen, auch Arnulfs bes Bosen von Batern Sohne wassneten sich wiederholt gegen den König. Selbst Otto's Brüder, ja sein eigener Sohn, Ludolf, und sein Eidam, Konrad, empörten sich, und erfüllten das Reich mit langdauernder, wechselvoller Kriegsnoth. Der König, durch Kraft und Glück, behielt die Oberhand über Alle, schug darnieder, firaste, begnadigte, ortnete die Berhältnisse als Sieger, und wurde gewaltiger nach sebem Streit.

Diefe Emporungen gaben Anlag ju wieberholten Berleihungen ber bergogibumer und anderer hoben Burben bes Reichs. Die

wichtigften beseizte Dito mit einigen Berwandten und zuverläffigen Freunden: ordnete jedoch, bamit die Abhängigkeit gesicherter würde, in den meisten Provinzen neben den herzogen noch Pfalzgrafen an, welche als unmittelbare königliche Gewaltsträger jenen wie zur Aufsicht und Beschräntung bestimmt waren,

aber freilich nur turge Beit Diefe Beftimmung erfüllten.

Bon ben herzogthumern wurde Baiern an Otto's Bruber, Beinrich, verlieben, Schwaben an ben Grasen Burfard, einen Berschwägerten bes Königs, gegeben, Lothringen aber in zwei herzogthümer, Ober- und Riederlothringen, getheilt und Bruno, Erzbischof von Köln, bes Königs Bruder, bie Obergewalt über Beibe verlieben. Sachsen endlich, welches heinrich I. auch als König verwaltet, vergab Otto, weil er bie Stelle bes Reichsbeamten mit jener bes Königs für unverträglich achtete, au hermann Billung, einen tapfern eblen Mann, bessen Geschlecht in männlicher Ling, einen tapfern eblen Mann, dessen Geschlecht in männlicher Ling, einen tapfern ehren Gedung bas berzogthum Sachsen besaß, in weiblicher Linie aber noch beute Britannien und die Meere beberrscht.

Richt minder gludlich als gegen die Emporer ftritt Otto M. gegen bie außern Beinbe, allernachft gegen die Benben und Danen und - noch glorreicher - wiber Kranfreich und bie

Ungarn.

Dem König Lubwig IV. von Frankreich, welchen man Ultramarinus nennt, leiftete ber teutsche König auf bemüthiges Ansuchen (948) Beistand gegen den Rebellen Hugo, Grafen von Paris, drang auf solchem Zug die an diese Stadt, und erward als Preis des Sieges alle Landschaften, die noch vom lotharingi-

fchen Reich in frangofischen Sanden waren.

Die Hungarn fielen über Deftretch in Batern (955), raubluftig, unmenschlich wie in früherer Zeit, furchtbarer an Zahl und Rüffung als je. Bis zum Lech eroberten, verwüsteten sie das Land, sezten über den Fluß, und belagerten Angsburg. In der großen Fläche, welche von dieser Stact zwischen den Bertach sich ausbreitet, fritt Dtto wider das barbartiche Bolt. Der herrlichte, der vollftändigste Sieg fronte die wohlgeführte Herresmacht der Teutschen. Bon diesem Schlachtag im Lechfeld an ist Teutschland frei von den Ungarn geblieben.

Aber vor feinen andern Thaten allen glanzend und folgenreich find Otto's Jüge nach Italien gewesen. Dieses herrliche Land, die Perle von Karls des Großen Reich, hatte seit dem Fall von deffen haus die außerste Zerrüttung durch blutigen und verworrenen Bechsel der Derrschaft, durch erbliche Jehden der Geschlechter, durch die Bereinigung priestelicher mit weltlicher Ehrfurcht, durch Beiberränke und Rammerschwert erfahren.

Rom insbesondere war feit geraumer Zeit ber Schauplag nnerbort argerlicher und verbrecherischer Auftritte, Die geiftliche und burgerliche Gewalt in ben frechen Sanden verworfener Beiber gewesen. Theodora, eine vornehme romifche Dame, und ibre mit bem Dartarafen Abalbert von Zufcien erzeugten Tochter. Marogia und die jungere Theodora, die Meffalinen und Marippinen ibrer Beit, maren es, bie folde abenteuerliche Rolle fpielten. Bom Anfang bes gebnten Jahrbunberte bis gegen beffen Mitte murbe von ibnen, als welche burch bie Racht bes tufcifden Daufes furchtbar, in Ranten gewandt, fubn und ju jedem Arevel bereit maren, bas Papfithum willfürlich vergeben an ibre Rreaturen, Liebhaber und Baftarbe. Gegen ben zweiten Gemabl Marogiens, Sugo von Provence, König von Stalten, erhob ibr in Blutfcanbe erzeugter Sobn Alberich, ergrimmt über eine vom Stiefvater erlittene Buchtigung, einen ploglichen Aufruhr. Die Engeleburg ward erfturmt, Ronig Sugo jur eilenden glucht gezwungen, bas befreite Rom mit republifanifden Dagiftraten - Alberich an beren Spige - verfeben.

Richt lange hernach legte Dugo die Krone Italiens nieder, und ging ins Kloster (945). Seinem Sohne Lothar entriß Berengar II. Martgraf von Jorea, Berengars I. Entel, die Balfte des Reichs. Lothar ius flarb (950), worauf Berengar als alleiniger König erkannt ward. Jur Befestigung seiner Macht begehrte er für seinen Sohn Abalbert die Dand Abelheidens, der Wittwe seines Keindes. Dieselbe, voll Abscheus, entstoh Berengars Gewalt, und rief den König der Teutschen, Otto, zu hisse. Er kam, rettete die Bedrängte, und nahm sie zum Weitbelt das Keich, jedoch als Basall Otto's und gegen einen jähre

licen Eribut.

Aber Berengars tyrannische Willfür entfrembete ibm bie Gemüther bes Bolfes und ber Großen, und vor allen ber Geiftlichkeit. Biele Stimmen riesen Otto. Anch Papst Johann XII. —
ber Sohn Alberichs, bemnach Marogia's Entel — forberte ibn
auf, bem Unwesen zu steuern. Er tam zum zweitenmale (960),
und überwand Berengarn. Auf Otto's Haupt ward jezt die
eiserne Krone ber Lombarden, und baso barauf in Rom
vom Papst die goldene Kalferkrone gesezt (962). Berengar
wurde nach Bamberg verwiesen.

Der Cio ber Treue, vom Papft und vom römischen Bolt geleistet, galt nur bem Raiser als soldem, und feinen Rachfolgern in der Raiserwürte — unbestimmt, ob durch Babl oder Erbfolge, nicht aber dem teutschen König als solchem; und die reelle Berbindung bes teutschen Königthums mit der römischen Raiserwürde wurde jur Zeit noch weber bestimmt ausgesprochen, noch als rechtsgiltig anerkannt. Erst Otto III soll barüber mit Papst Gregor V. bas ausbrückliche Uebereinkömmnis — welches jedoch nur burch bie Zeit die unbestrittene Rechtstraft erlanate

- gefchloffen baben.

Dito M. selbst, bei aller Ehrsurcht, die er perfönlich einflößte, ersuhr den Bankelmuth, den unruhigen Freiheitsdrang, den feinbseligen Stolz der Römer. Kaum hatte er Rom verlaffen, als derselbe Papst, welcher ihn gerufen, gefährlichen Berrath spann. Er kehrte zurüch, dämpste die Empörung, ließ Johann XII. durch eine Synode absezen, und an dessen Stelle Leo VIII. erwählen. Zweimal noch mußte Otto nach Italien ziehen, die rebellischen Römer zu bändigen. Dessentliche Hinrichtungen, Geissellischen Römer zu bändigen. Dessentliche Hinrichtungen, Geissellungen der Schuldigsten stellten den Gehorsam her, vermehrten sedoch mit dem Schreden auch den Haß. Der große Otto starb 973.

### Otto's Saus.

Sein jüngerer Sohn, Otto II., ward noch jur Ledzeit bes Baters als Mittaiser gekrönt und als Nachfolger in beiden Reichen erkannt. Aber Peinrich ber Jüngere oder Jänker, herzog in Baiern, unter Begünstigung verschiedener, teutscher Stände und auswärtiger Fürsten, erhob dagegen Widerspruch Dito besiegte ihn, entrit ihm Baiern, und versieh dasselbe an seines Bruders Ludolf Sohn, Otto, Perzog in Schwaben.

In wenig unterbrochenen Artegen wiber Frantzeich, wiber bie Benben, Böhmen und Danen firitt Dito nicht ohne Rubm. Aber Italien, bas nimmer beruhigte, nahm fortwährend in Anspruch, und verzehrte die allermeifte Araft bes Raifers, wie ber Nation. Der Papft (Benedikt VII.) wurde vertrieben. Aber Dito erschien, unterwarfen sich die Empörer: aber durch blutige, babei verrätberische Strenge, bestedte er seinen Ramen und bes

Thrones Majeftat.

Bon Rom eiste ber Kaiser nach Untertialien, um Apulien und Kalabrien zu erobern, wornach schon ben Bater umsonst gesüstet. Aber wiewohl Jimises Theophanien, bes krübern Kaisers Romanus Tochter, an Dito II und zur Mitgift Apulien und Kalabrien gab; so ward boch ber That nach die Herrschaft ber Teutschen wenig begründet. In dem erneuerten Krieg Otto's II. wiber die Griechen und ihre Bundesgenossen, die Saragenen, blieb ber Pauptverluft auf teutscher Seite. Der Kaiser selbst, nach einer großen Rieberlage der Seinigen, Kotted. Alla. Welta, is.

fiel in Feinbesgewalt, und rettete fic tummerlic. Richt lange

barnach flatb er.

Sein Sobn, Dtto III., welcher ibm folgte, war unmunbig. Seine Mutter, Die meife Ebeopbania, permaltete in feinem Namen bas Reich, welches Deinrich ber Banter vergebens burch erneuerte Anspruche beunruhigte. Doch erhielt berfelbe bas Bergogibum Batern wieber. Gludlich ftritt wiber bie Ungarn Leopolb, ber Babenberger, Martgraf von Deftreid und ber Stifter besjenigen Saufes, welches von ibm an bis auf Rubolfe von Sabeburg Beit biefes gand verwaltete. Beit fiber ben Ralenberg binaus murben bie Barbaren berbranat, ibre Reften biesfeits erfturmt. Als Dtto, welchen Billigis, ber fanfte, gelehrte Erzbischof von Daing, mit Liebe gur Biffenfcaft wie zur Tugend erfüllte, beranwuchs, fo warf auch er, und mit besonderer Borliebe, feinen Blid nach Stalten und nach Rom. Dreimal gog er babin ; ja er getachte, bafelbft ben Gig bes Reiche ju grunden. Unermeglich batten bie Rolgen bavon feyn mogen. Das Berbangnis wollte es anbers. Rachbem Otto biefelben. Mühfeligkeiten und Gefahren, wie bie beiben vorigen Raifer, erbulbet, ftarb er - wie man faat - an Gift (1002).

So viele Bedrängnist bereitete ben sonft so gewaltigen Ottonen bie italische Herrschaft, wiewohl von Leo VIII. an die meisten Häpste von ihnen eingesest und ihre Freunde waren. Gregor V. zumal, ein Prinz bes sächsischen Hauses, und der gelehrte Splwester II. (früher Gerbert), welche Otto III. erhob, waren treue und personlich wichtige Anhänger des Throns. Was fand ben Kaisern bevor, wenn einmal die Päpste fielbstständig, wenn

fie Feinde murben ? -

Da Dito III. kinderlos gestorben, so erhielt Deinrich von Baiern, Entel von Otto's M. Bruder, die Krone; nicht ohne Biberspruch, ja nicht ohne Kamps. Insbesondere sezte in Italien der Markgraf Ardoin von Ivrea noch viele Jahre den Krieg um die Perrschaft fort. Deinrich siegte, doch gewann die Bestdade wenig. Mit Unrecht wies der Abt zu Berdun den kalserlichen Kandidaten, der in sein Kloster treien mollte, zurück. Als die glorreichste Pandlung seines Ledens pries der König die Stiftung des Bisthums Bamberg; und sierbend noch freute er sich des Berdienstes, nie die jungfräuliche Keuschheit seiner angetrauten Gattin verlezt zu haben. Der Papst (Benedikt VIII.) überreichte dem Kaiser dei der Krönung den — nachmals unter die Reichsteinodien ausgenommenen — goldenen Apsel, als Emblem der Beltberrschaft; aber Schwäche und Unglück waren der Charakter von des Beltbeberrschers Regierung.

Dit ibm erlofd bas facfifde Raiferhaus (1024). Die

Ibre bes Erbrechtes und mit ihm bie Macht ber Krone wurden geschwächt durch die eintretende Rothwendigkeit der Bahl. Ein Glud für die nach eigener Hobeit strebenden Stände; minder für das Bolt, als welches gegen den Uebermuth der Zwingherren des kräftigern Königschuzes gar sehr bedurft hatte.

## Srankische Konige. Konrad II. und Beinrich III.

Bon einer großen Bersammlung geistlicher und weltlicher Stände wurde Konrad, ein frankticher Großer, den man — nach seiner Abkunft oder seinen Erdgütern — den Salier nennt, jum König gewählt. Aber die Sachsen, ftolz auf den hunderijährigen Besiz der Krone, sahen sie ungern an ein Haus der Franken kommen; und diese lezten vermeinten, es sey nur ihr altes Recht ihnen zurüczegeben. Die Folgen dieser freitenden Unsprüche waren auf einer Seite geheime Abneigung und Argwohn, auf der andern Empsindlichkeit und Reiz zur Streuge.

Konrab U., in so schwierigen Berbältniffen, lentte bas Staatsruber mit ftarter hand. Er hielt die trozigen Großen in Abhängigkeit, entfaltete in außern Unternehmungen eine ber Burbe des Reichs entsprechende Kraft, und hinterließ seinem Sohne eine befestigte, vermehrte, nach innen und außen gewältige

Derrichaft.

Konrabs Römerzug (1026) ift wenig mertwürdig. Auch er hatte Rebellen zu ftrafen; boch anberte er bie Berhalt-

niffe nicht.

Bichtigeres ward von ihm in Burgund geihan. Das gedoppelte burgundische oder arelatensische Reich ward bis 1032
von jenes Andolf Geschlecht beherrscht, welcher 889 in Oberburgund die Selbsständigkeit errungen, und dessen Sohn die beiden Burgundien vereinigt hatte. Allmählig zersiel jedoch, dier wie überall, das Königsgebiet in mehrere untergeordnete Herrschaften, von zweiselhastem, durch die wechselnden Umflände bestimmtem Berbältnisse gegen die Krone. So errichtete Robert, des französischen Königs Robert Sohn, zu Dison den Siz eines Herzogthums, Burgund im engern Sinn geheißen, welches 300 Jahre von seinem Pause verwaltet, und später die Grundlage eines neuen, noch größern, dis zum Nordmeer reichenden, burgundischen Reiches ward. So entstanden 212

bon feber auf teutsche Seite fic bingeneigt. Rubolf HI. folog einen Erbvertrag mit Deinrich II., bem Ronig ber Teutiden. Da biefer felbft tinberlos war, fo behauptete Ronrab II., als Rachfolger bes legten im teutiden Ronigibum, auch Rachfolger im Erbrecht gur burgundifden Rrone gu fevn. Daber forberte er nach Rubolfe Tob beffen Rrone. Sierin wiberfegte fich ibm Graf Dbo von Champagne, Rubolfs Schwesterfohn, jedoch vergebens. In awei Relbaugen blieb Konrad Sieger, im britten verlor Dbo bas Leben. Go tamen bie berrlichen ganber, welche nach ber neuen Benennung Provence und Dauphine, Lyonnais und Franche. Comte beifen, bagu Gavoven und ein großer Theil von Delvetien (ber andere Theil mar icon fruber teutich), an bas Reich ber Teutiden. Toulon und Darfeille maren feat teutiche Safen, amei Drittbeile pon Rarle M. Erbe vollftandig au einem Loofe vereint. Ronrab murbe in Benf als Ronig von Arelat gefront. Bum Erzfangler biefes Reiches ward fvater ber Ergbifchof von Erier ernannt, gleichwie über bie beiben anderen Reiche von Teutschland und Stalien bie Erabifcofe von Daing und von Roln biefe Burbe erbielten.

Aber nicht lange hat die Bereinigung Arelats der That nach bestanden. In den großen Gesahren und Kämpsen Italiens und Teutschlands vernachlässigten, vergaßen die Kaiser das ihrem böchsen Interesse minder verdundene Rebenreich. Allmählig gerkel bessen größter Theil in selbstständige Derrschaften oder tam unter französische Gewalt. Wenige Bruchstude — zum Theil bloße Ramen — blieben beim teutschen Reich. — Im Rorben irat Konerad die Martgrassschaft Schleswig an Kanut den Großen, König von Danemart, Rorwegen und England ab (1027). Dadurch ward nur die alte karolingische, ja die natürliche

Grenze Teutschlands wieber bergeftellt.

Unter Konrabs II. gleich vortreffitchem Sohne Deinrich III. (1039), welchen ber Bater schon frühe jum Thronfolger erklärt hatte, überragte Germanien glänzend alle Staaten der Christenbeit. Einige häupter ausgenommen, beren Troz er beugte, deren neuerhobene Ansprüche er in die Schranken des alten Rechtes zurückwies, klagte Niemand im weiten Reich über ihn. Richt frenger gegen Andere als gegen sich selbst, forderte er nicht nur, sondern gab auch Gerechtigkeit, und erfüllte, was dem König obliegt, nicht minder genan, als er auf jenem bestand, was des Königs ist.

3war nach bem Standpunkt Derjenigen, welche nur gurftenrechte, nicht aber Rechte ber Nation und bes Königs kennen, möchte Beinrich als Despot erscheinen, weil er willfürlich über bie Berzogthumer verfügte, ja bie wichtigften fich felbft vorbehielt,

ober Gliebern feines Saufes eribeilte. Aber biefe Berfügungen alle, fo migveranunt fie bie Großen machten, maren gang bem Beifte ber alten Berfaffung, b. b. ber erften Beiten bes über Teutschland errichteten Ronigtbums, entsprechenb. Roch war bie Erblichfeit ber Leben, jumal ber großen Reicheleben, mehr eingeschlichene Gewohnheit ober blofe Anmagung, als bestimmtes Befes. Und insbesondere mochten bie großen Staatsober toniglichen Memter - wozu bie Bergogibumer vorzugeweise geborten - , als welche nach ihrem Begriff freien Auftrag bes Ronias und verfonliche Befähigung vorausfezien, burch einzelne fattifche Ufurpationen ber Lebenstrager, ober auch burch abgenöthigte Billfahrungen fomader Ronige, auf redisbeffanbige Beife nicht erblich, bie Rechte bes Ehrons und ber Ration fo fonell nicht verfahrt werben. Roch war bie gange Staatseinrichtung unbeftimmt und ichmantenb : ber Ronia, wenn er in einzels nen Brovingen fich felbft bie Bermaltung porbebielt. ober aus gleicher Abficht blofe Litularbergoge ernannte, trat nicht über bie Schranten eines pofitiven, nicht über jene bes natürlichen Rechtes binaus : noch mar feiner Beisbeit ober feinem Glud anbeimgeftellt, ober bem Bang ber Ereigniffe überlaffen, bie Berfaffung fo ober anbers au geftalten, die 3bee ber Monarchie ober ber Ariftofratie, Die Bereinbarung ober Trennung fiegreich au machen.

Doch zeigte sich schon unter Heinrichs Regierung, daß bie gefährlichken Feinde ber teutschen Könige die teutschen Fürsten waren. In allen äußern Berhandlungen, in Arieg und Frieden gewaltig, ehrfurchigebietend, konnte er den einigen Gottsfried, seinen und des Reiches Perzog über Riederlothringen, nicht bezwingen. Ergrimmt über die Berleihung Oberlothring ens an einen andern Herzog, welche er als Schmälerung des wäterlichen Erbes betrachtete, griff der trozige Gotifried zu den Bassen. Zwar ward er vertrieden; aber in Italien, wohin er sich wandte, erhielt er die hand der mächtigen Markgräfin von Ausleien, Beatrix, des Kaisers Schwester. Durch diese Berbindung gestärtt, erneuerie Gotifried den Arieg wider seinen Herrn,

und sezte ihn fort bis zu beffen Lob.

Bretislaw, herzog in Böhmen, welcher ben Tribut verweigerte, sah im zweiten Jahr bes Kriegs (1041) bas Reichsheer in Prag einziehen, und erhielt Friede erst bann, als er burch bemuthvolle Bitte ben Kaifer versohnte.

In berfelben Reit ericbien nor beffen Thean Ratas ba

214

nach Ungarn, jog in Stuhlweiffenburg, ber Saupiftabt bes Reiches, ein, empfing bort ben Eib bes Gehorfams von ben Magnaten und ben Eib ber Lebenstreue von bem König Peter, ben er ihnen fezte. Doch ift dieses Lebensband nicht lange bestanden. Die Ungarn, ergrimmt wider Peter, ber Leuischen Freund, ermordeten ihn; worauf Andreas, sein Nachfolger, den Krieg wider ben Kaiser, boch ohne bedeutenben Erfolg, ernenerte.

Am glorreichten hat Deinrich in Italien gewaltet. Dafelbst war, seitbem Beinrich II. bas von bem großen Dito erneuerte — schon von Karl M. berrührende — Gesez, baß nur die vom Kaiser genehmigte Papst wahl giltig sey, ausgehoben, die alte Parteiwuth und mit ihr Berbrechen und Aergerniß wieben erstanden. Drei Papste zugleich batten in Rom in drei verschiedenen Kirchen ihren Stuhl ausgeschlagen. Da erschien Deinrich (1046), und hielt ein Concil zu Sutri, welches alle drei Papste absezte. Zum Haupt der Kirche ward bann Sutdger, der Bischof von Bamberg, nach des Kaisers Willen ertoren, welcher den Ramen Remens II. annahm und die Kaiserströnung verrchtete. Das Gesez Dito's wurde nun erneuert und geschärft. Auch die folgenden Päpste sind es durch des Kaisers Willen geworden.

Der eble, ftanbhafte, in Entidlug und That mannliche Beinrich ftarb in ber iconfien Alterefraft, im neunundbreißigften Jahr

feines rubmreichen Lebens (1056).

#### IJ.

# Die Beit der Soheit der Papfte.

## Beinrich IV.

Der verwaiste fechsährige Deinrich, mit ibm bas Reich, fielen ber Pflege Agnefens von Guienne, Deinrichs III. edler, einsichtsvoller, jedoch ben Stürmen ber Zeit nicht gewachfener Wittwe, anheim. Run ber gefürchtete König begraben war, bie Zügel bes Reichs, von weiblicher Sand gehalten, nachließen, hoffte jeder Mitvergnügte, Ehrgeizige, Pabsüchtige unter ben Großen, feine Leidenschaft oder feine Gier ungefraft befriedigen gn können. Agnes — der Gewalt abgeneigt, und nicht in der Lage, Gewalt zu gebrauchen, ohne treuen Rath bne thätige Silfe — erlag der Ungunft der Umflände. Der Er; of Hanno von Köln, mit einigen Mitverschwornen, entsub

(1062), und bemachtigte fic alfo ber vormunbschaftlichen Berwaltung. Agnes, von allen Freunden verlaffen, verbarg ihren Gram in einem Rlofter.

Balb wurde der strenge Hanno bei dem jugendlichen König durch den gewandten, immer freundlichen Erzbischof Abalbert von Bremen verdrängt. Durch Schmeichelei und Nachgiedigkeit gegen alle Gelüste des Prinzen gewann er dessen Liebe, und bestedte sein jugendliches Berz. So hatte Peinrich, als er im fünszehnten Jahr wehrhaft erklärt ward, schon bose Neigungen erworden. Das allgemeine Misvergnügen gegen Adalbert zwang indessen den König, ihn von sich zu entsernen.

Run zeigte fic's, daß Agnes burch Milbe teinen Feind verfohnt, durch Wohlthaten teinen Freund gewonnen hatte. Otto
von Rordheim, dem sie ihr eigenes Serzogihum, Baiern,
verlieben, blieb ihr und ihres Sohnes ergrimmter Gegner,
Rudolf von Rheinfelden, ihr Schwiegerschn, und welchem
sie Schwaben gegeben, vergalt die bodvelte Gunft mit Undant.

Die feinbseligen Gesinnungen ber Hürsten wiber Keinrich wurden nur allzufrühe durch Thaten tund. Sie erhoben Beschwerden gegen seinen Privatwandel nicht minder als gegen verschiedene Regierungshandlungen. Heinrich beging jugendliche Ausschweisungen; er wollte sich von seiner Gemablin Bertha scheiden; er baute seste Burgen in Sach sen und Thüringen, um die feinbselig Gesinnten im Zaum zu halten; er siel durch längere Hospaltung in jenen Gegenden deren Bewohnern, als welche nach dem Gesez die Unkosten zu bestreiten hatten, lästig; er behielt endlich einen erklärten feind, Herzog Magnus von Sachsen, und welcher eines Geächteten — Otto von Rordbeim — Beschüger gewesen, in gesänglicher Haft; dies waren die Beschuldigungen, wegen welcher die Stände, insbesondere die sächse, wider ihren König und Perrn die Wassen erhoben, ja die Majestät des Reiches selbst, durch Berufung an einen fre msben Richter, preisgaben.

An der Spize der Empörer stand berselbe Otto von Nordbeim, welcher früher wegen Hochverraibs seines Derzogthums Balern durch Fürstenrecht verlustig, ja des Todes schuldig erkärt, von Heinrich aber wieder begnadigt worden. Der überraschte König, der Gewalt weichend, gab den Berzog Magnus los, und versprach, durch den Abfall Bieler, die er für Freunde gehalten, erschreckt, die Schleisung der neuen Festen. Als aber, dei Riederreisung derselben, Uedermuth und Leidenschaft alle Schranken

und feines Sobnes berausgeriffen,

Beinrich fich nicht mehr an ben Bergleich gebunden, und jog aus jur Rache. Die Getreuen schloffen fich enger an ihn, aus Abscheu vor jenen Gräueln; in einer blutigen, entscheidenden Schlacht an ber Unstrut (1075) ward die Kriegsmacht ber Emporer zerflort, und sie empfingen jezt das hartere Gesez des Friedens von ihrem

Heberminber und Ronia. Aber bie Ausficht auf rubige Berrichaft, welche fo glorreid ber Sieg geöffnet, verbuntelte fich ploglich burch ben Angriff eines neuen und furchtbaren geindes. "Gin alter, tranter Priefter, obne Bold, ohne Eifen, ohne Land, gewaltig nur burch Seelentraft" (3ob. v. Muller), aber burch biefe und burch bie Dacht ber Ibeen Berr ber Bergen aller abendlanbifden Bolfer, flegte über ben an Duth und Sobeit alle andern überftrablenben Thron. Ein großes Schauspiel fürmabr! und erbebend fur's Gemuth, als welches ber Ueberlegenheit feiner eigenen ober ber geiftigen Rrafte über bie phyfifchen fich billig freut! Doch rein tann bie Freube nur fepn, wenn es ber gute Geift ift, von welchem bie Rraft ausging, nicht aber, wenn, fich felbft wiberfprechenb, geiftige, moralifche Rrafte jum Dienft gleich fonober Pringipien, als welche ju befampfen man vorgibt, migbraucht werben. Richt Die Roniasmacht, fondern bie Despotie ift die Reindin der Menfcbeit; nicht Priefterberricaft, nur Freiheit und Recht ibr Beil.

Bon biefem Standpunft laßt uns ben großen Streit betrachten. Bon ihm aus mögen wir hilbebrand verdammen, ohne Ronigftlaven ju fepn; wir tonnen die Gefahren bes Konigthums er-

tennen, ohne bei ber Prieftergewalt unfer Beil ju fuchen.

Als Papft Biftor II., weichen heinrich III. eingeset, ftarb (1057), mabiten die Römer, ohne Theilnahme der vormundschaftlichen Regentin Agnes, einen Bruder des herzogs Gottfried von Lothringen zum Papft, welcher sich Stephan IX. nannte. Nach ihm (1058) wurde, gemäß des faiserlichen Wilnens, welcher jum lettenmal gehört — Bischos Gerhard von Florenz oder Aifolans II. erwählt. Derselbe gab im ersten Jahr seiner Berwaltung, auf einem Concil zu Rom, das wichtige Gesez, daß hinsort nur die Kardinäle, d. i. eine bestimmte Jahl der vornehmsten unter den römischen Geistlichen, den Papft mählen, die übrige Geistlichkeit und das Bolt die Bahl blos genehmigen sidtige Geistlichkeit und das Bolt die Bahl blos genehmigen sollen, Alles unter Borbehalt der Rechte "König Heinrichs von Zeutschland, oder welchen sonst ein Papft in Rom zum Kaiser gekrönt haben würde."

Diefes Gefes ward gleich bei ber folgenden Bahl beobachtet, und Alexander II. — früher Bifchof von Lucca — ohne Genehmigung ber Raiferin gewählt (1061). Er erhielt fich in feiner mirbe, ungeachtet honorius II. wider ihn als Gegenpapft er-

nannt ward. Als er aber flarb, wurde Karbinal hilbebrand, beffen Rath icon unter ben lesten Papften bie Kirche regiert hatte, ju ihrem Oberhaupt erforen, und erlangte burch verfiellte Unterwürfigleit die kaiferliche Bestätigung (1073).

Raum war er befestigt in feiner Burbe, so entfaltete Hilbebrand, jezt Gregor VII., plözlich und zum Erstaunen der Belt bie ganze Fülle der — im Lauf der Jahrhunderte langsam herangereiften — papstlichen Rachtvollfommenbeit.

Durch die Krommigfeit, nicht minder burch bie Volitif ber Raifer und Ronige mar feit langer Beit icon bie bobe Geiftlichfeit - por allen anbern ganbern in Teutschland - nicht blos mit Schazen, fonbern mit ganb und Leuten, mit fürfiliden Ebren und Recten begabt und, nach bem berrichenben Grunbfag ber lebenbaren Berleibung, ju Bafallen bes Reiches gemacht worben. Als folde mußten, gleich weltlichen Lebentragern, Die neuerwählten Bifcofe und Aebie bie Belebnung vom Ronig empfangen, mobei jeboch für foidlich gehalten warb, flatt ber Embleme weltlicher Gewalt, Ring und Stab ju Symbolen ber Uebergabe ju gebrauden. Aber folde, auf Stand und Amt ber belebnten Berfonen fic begiebenbe, formlichteit mochte bie ber Rirdenfreibeit miberfireitende Ibee erzeugen, ale ob mirflich bie Rirdengemalt und das geiftliche Lebramt, nicht blos bie bamit jufallia ver-Inupften Regalten, bon bem Ronig verlieben murben. flagte man wirklich, bas mit geiftlichen Pfrunden argerlicher Sandel getrieben, bag bas Borfeberamt in ber Rirche Chrifti burd Gunft und Dachtgebot ber Erbenfonige ertbeilt merbe.

Richt ohne scheinbaren Grund verbot bemnach Gregorius bie Investitur mit Ring und Stab, und trat fühn in den Kampf mit den, das bergedrachte Recht verthelbigenden, Fürsten, allernächst mit Heinrich IV., als dem gewaltigsten derselben. Aber nicht blos dem Investitur-Recht entfagen sollte Heinrich, sondern selbsticklich die Krichenverordnungen Gregors unterfügen, ja Red' und Antwort geden dem Jahf über sein Privatieden und über alle Beschwerden, welche wider ihn die erbitterten Kürsten erhoben.

Denn vor bem papfilicen Stuhl hatten biefelben gewagt, ihren König und herrn anguflagen; und ber Papft hatte gewagt, fich zu beffen Richter aufzuwerfen. Aber Beinrich, voll Entruftung über folde Bermeffenbeit bes Briefters. bielt eine Bralatenver-

ber langmüthige König ihnen jum Statihalter gefest, auch viele gurften Subteutschlands erklärten sich für ben Papft. Unter ihnen Belf, durch Peinxichs Inde Perzog in Baiern, dann Mubolf von Rheinfelben, der schwäbische Perzog, auch Berchthold von Zähringen, ebemals Perzog in Karnthen, welchen kränkte, daß er es nicht mehr war; Leopold, ber fapfere Markgraf von Deftreich, und Ditokar von Steier, und einige wenige Bischöse, durch selbstsücktar von Steier, und einige wenige Bischöse, durch selbstsücktar von Steier und einige menige Bischöse der besten bie Mapft fritten die Lopnknechte des Aberglaubens ober besten freiwillige Stlaven — die Mönde.

Die pflichtvergeffenen Furften versammelten fich ju Tribur, und entboten ihrem König, fein Reich fep zu Ende, falls er binnen Jahr und Tag nicht vom Bann fich lofe. Er folle als Privatmann in Speier wohnen, bis ber Papft nach Augsburg tame, fein

Urtheil ju fprechen.

Deinrich erkannte schaubernd ben Geift seiner unglücklichen Zeit. Ram ber Papft nach Teutschland, so war Alles verloren. Also beschloß ber König, eilends, im flrengen Winter, nach Italien zu ziehen. Er ging über die savopischen Alpen in's sombarbischen. Wo treuere Berzen dem teutschen König als in Teutschland schlugen. Aber nicht Krieg mit dem Papft, sonder Eriebe suchend, war er nach Italien gekommen; das Entsezen über der Teutschen Empörung batte seinen Peldensinn gedeugt. Er ging als Bittender nach Canossa.

Dierber war Papft Gregor auf bie Runbe von Beinrichs Reife gefioben, in ben Soug ber machtigen Martgrafin Mathilbis

von Euscien, Beinrichs Bermandtin und Feindin.

Bor ihrer Feste, Canossa, erschien ber König, bemuthsvoll, unterwürfig, und ohne Behr. Und es ging eine That vor, worüber die späteste Nachweit erschaubern wird. In dem Raum vor ber innern Ringmauer der Burg, drei Tage und drei Rächte lang, mußte der König der Leutschen, im Bußleid, bloßen Fußes und Hauptes, von Frost, Hunger und Durft gepeinigt, um Gottes und des Papstes Barmberzigkeit steden, die der Lezte endlich das Bort der Gnade sprach und den Büßenden — jedoch unter Borbehalt weiterer Entscheidung über seine Königswürde — in den School der Lirche wieder aufnahm (1077). König mußte heinrich bugen. Rein heiliges Motiv, 3 wangsgewalt war es, bie ihn babin trieb, jahnefnirschend tußte er die Ruthe, welche ihn schlug, und in seiner Person trat der übermuthige Briefter alle Konige ber Erbe, alle Bolfer ber Erbe in Stanb.

Auch fühlten bie lombarbischen Stänbe in ber Berson ibres Ronias fich felbft erniedrigt, und forberten ibn auf gur Race. Mit fowellenben Brieasichaaren und im Glange ber Majeflat burchjog er jegt bas feindliche Land. Aber es erfcoll Runde aus Teutschland, bag bie abirannigen gurften auf einem Zag au Fordbeim Rubolfen von Sowaben jum Ronige gewählt. Da eilte Beinrich, im Geleit feiner Getreuen, über bie Alben Rur ibn maren gwar wenig gurften, aber faft alle Bifoofe bes Reichs - nur funfe ichwuren gum Dabft - und bie meiften Stabte. Die Liebe ber Burger für ben vom Priefter verfluchten, von ben Surften verlaffenen, verfolgten Ronig ift ein foones Bengnis fur Die Gerechtigfeit feiner Sache: fo wie bie felbftfanbige Erene biefer Burger und ibr fraftiger Beiftanb - im Gegenfag ber blinben Dabingebung ber leibeigenen Bauern an bie Leibenicaft ibrer Berren - als eine berrliche Arucht ber Areibeit und als murbige Belobnung ber ben Stabten vom Thron aus augefioffenen Poblibaten ericeint.

Aber lang, blutig, wechselvoll war ber vom Priefter entgunbete Streit. In allen Gauen Teutschlands, mit der vollen Buth entseffelter Leidenschaft, wurde gefämpst. Bischöfe und Gegenbischöfe waren fast in allen Kirchen. Eben is Gewaltshaber bes Konigs und Gegentonigs für die meisten Länder. Daber im Schoof ber Gemeinden und Familien. Ueberall "Papft" ober

"Raifer" bas Felbgefdrei ber Streitenben.

Rubolf genoß seiner angemaßten Krone nicht lange. Sein Perzogihum ward dem edlen Friedrich von Hohenkaufen verlieden, Peinrichs Eidam, durch Tapferkeit und Treue solcher Erhebung würdig, und Stammvater eines Heldengeschlechts. Eine große Schlacht dei Mellrichstabt in Franken blied ohne Entscheidung. In einer zweiten (1078) bei Wolfsheim an der Eister empfing Rudolf die Todeswunde — Gottes Gericht, wie er sterbend erkannte. Auch die übrigen Empörer wurden gestraft, Belf seines Herzogihums entsezt, Leopold von Destreich seiner Markarafschaft. Teutschlands größter Tbeil geborchte.

Jest gedachte Beinrich, ben Papft ju guchtigen. In Begleitung eines auf einer Synobe ju Briren gemablten Gegenpapftes, bes Erzbifchofs Guibert von Ravenna, ber fic

Ans folder Bebranquis rettete Denfelben Robert Guiscarb, ber normannifche Bergog in Ralabrien, bes Papftes Bebensmann. Diefer tapfere und verfclagene gurft mar einer ber gebn Gobne Zanfrebe von Sauteville, melder por viergia Sabren (1035) aus ber Rarmanbie nach Unteritalien getommen waren, Rrieg und Berrichaft fuchenb. Schon fruber (1000 und 1016) batten einige Schaaren mallfahrender Rormanner ben Rurften bes Lanbes Rriegsbienfte geleiftet und burch ibre norbifde Rraft bie Bewunderung ber ericblafften füdlichen Bolter erregt. Der verworrene Buftand Unteritaliens, mo lombardifde Rurften, ariedifde Stattbalter und arabifde Rauber in unaufhörlicher Rebbe maren, öffnete ben norbischen Abenteurern eine glangenbe Ausficht. Bergog Gergius von Reapel batte (1016) benjenigen Rormannern, welche unter bem Befeble Rainulfs für ibn gestritten, einiges gand geschentt, worauf fie bie Stadt Aberfa bauten. Bon biefem erften Gig ihrer Berrichaft breiteten fle bald, in einer Reibe von Rriegen, bie fie jest fur eigene Rednung führten, ihre Dacht über weite ganber aus. Bilbelm Eifenarm, Santrets altefter Gobn, ber fic Graf von Apulien nannte, ftiftete eine regelmäßige - ben Lebensbegriffen gemage - Berricaft. Rach feinem Lob erhielten feine Bruber von Raifer Deinrich III, Die Belebnung über ibre Beffaungen (1047).

Beforgt fah ber Papft bas Emportommen diefer Fremdlinge, und Leo IX. führte felbst heftigen Arieg wider sie. Aber bald erkannten beibe Theile die politischen Bortheile einer Berbindung wider die Griechen und wider die Teutschen, welche beiden gleich verhaßt und gefährlich waren. Robert Guiscard zumal, unter den helbendrüdern der berühmteste, huldigte dem Papst als Lehensherrn, und erhielt von Ritolaus II. (1059) den Titel Perzog von Apulien, Kalabrien und Sicilien, welches leztere Roger, Guiscards Bruder, einige Zeit darauf eroberte, so wie Jener alle Länder Unteritaliens, blos mit Ausnahme

Reapels, unter fic brachte.

Gregor VII., ben Sanden feiner Feinde burch ben treuen Guiscard entriffen, ging nach Salerno, wo er balb barauf ftarb (1085).

Seine Rachfolger, Biftor III. und Urban II., erneuerten die Bannslüche wiber ben Raifer. In Teutschland ward, nach Deinrichs Entfernung, von seinen Widersachern hermann, ber Graf von Luxemburg, jum Gegenkönig erto- Doch stellten Peinrichs Rückfunkt und hermanns Tob (1088) s Erften Glück wieder ber. Etbert von Meissen, welcher bi ille des Königs spielen wollte, ward getöbtet.

Doch in Italien reichte bie weitgebiete Mathilbis,

einige Zeit nach Gregors, ihres Freundes, Tod, ihre hand bem jungen Belf (1089). Unaufhaltsam schritt berselbe in Italien voran, während sein Bater mit erneutem Glud baffelbe in Teutschland ihat. Doch Mathilbis, unzufrieden mit ihrem jugendlichen Gemahl, zerist die fünffährige, finderlose Ebe, und vergabte ihr Land dem heiligen Petrus. Darüber sohnten die Welfe sich mit dem Kaifer aus, und erbielten von ibm die er-

neute Belebnung mit Baiern (1095). Urbans Rachfolger, Bafdalis II., fegte ben traurigen Rrieg fort: ja er aab ibm noch icauberpollern Charafter. Der jo vielen Reinden unbezwingliche Beinrich follte gefturzt werden burch ben eigenen Gobn. Arüber icon mar Ronrab, ber Erftgeborne, jum Abfall vom Bater verleitet worben. Doch früher Tob raffte ben Sunber weg (1101). Da gelang es ben Reinben, jumal Belf. bem Gewiffenlofen, auch ben aweiten Gobn, Beinrich, gur Emporung ju bringen. Diefer, ben abidenlichften Berrath jur vermeffenen Gewalt gefellend, nahm ben Bater gefangen. Gine Berfammlung ber Stanbe ju Daing entfegte ben ungludlichen Greis bes Reides, und brei Bifcofe entriffen ibm, ber ba mit Bobeit ihnen entgegen trat, Die Infignien feiner Burbe gewaltfam. In Somach und Roth, felbft bem Sunger preisgegeben, lebte ber gefallene Raifer in Ingelbeim, bis ibn Rreundes Stimme gur beimlichen Alucht ermunterte. Denn noch gab es einige Benige, Die ihm tren geblieben, jumal Beinrich von Eimburg, welchem nach Gottfriebs von Bonillon Zob bas Bergogthum Rieberlothringen verlieben worben, ber Bifdof von Luttid u. a., por allen aber bie Stabte, beren Bemobner, als von feinem Treiber bestimmt, ber gerechten Sache natfirlich folgten. Rach fo mandem Umfdwung bes Gluds, ben Beinrich erfahren, burfte er auch jegt noch Sieg hoffen; aber auf bem traurigen Relbaug wiber ben Gobit, brach ibm bas Berg (1106). Feierlich marb er zu Lüttich bestattet; aber ber Gobn, um bas Dag ber Grauel ju fullen, ließ bie Leiche bes Bebannten ausgraben, und in Speter, über ber Erbe, fünf Jahre lang liegen, bis ihre Berfenkung in beren mutterlichen Schoof burch bes Papftes Lossprechung erlaubt marb. Gin flüchtiger Blid auf bie Gefdicte bes Papfithums, welches fich unter Beinrich IV. fo furchtbar zeigte, burfte bier an feiner Stelle fenn.

## Beschichte des Papstthums.

Bir haben ben Papft foon am Enbe bes vorigen Beitraums,

geiftliche Prapoienz bereits auch auf der Grundlage einer weltlichen Macht befestigt gesehen. Indesten beruhte, so lange der weitigebietende Rarl M. herrschie, die Gewalt des römischen Bischofs auf seines Raisers Gnade, und es hätte, ware die frankliche Monarchie in threm Innern kräftig, oder in Karls Geschlecht der Geist des Uhnherrn waltend geblieden, der Papst vielleicht seinem Bruder nicht antinopel wieder gleich werden, oder zum bloßen Bischof der Metropole berabsinten mögen.

Aber der Unwerth der kardlingtichen Fürsten ermunierte den Priester zu kühnern Ansprüchen. Dier trat Gregor VI. als Schiederichter zwischen dem schwachen Ludwig I. und bessen rebellichen Sohnen auf; dort verkauste Johann VIII. dem niederträchtigen Karl dem Kahlen die Kaisertrone um selbst bestimmten Preis; den jüngern Lothar, welchen der Opeime Länderzeite beängstigte, sorderte schon früher Rikolaus I., einer Epescheidung willen, frech vor seinen Richterstuhl. Derselbe Papst verkindete überhaupt durch Schrift und That seinen Herrschen und seine hochsahrenden Entwürse. Auch gelang es ihm durch Einschwärzung der Pseudo Sitdorischen Detretalien-Sammlung, seinen Anmahungen eine gesezliche Grundlage zu geden, und jenes, was erst kürzlich durch die That aufgelommen, als ein altes Recht gestend zu machen. Doch mehrere zufällige Umstände verursachten seit einige Unterdrechung des Voranschreitens.

Die langbauernben Berruttungen Roms, bie unter einer Reibe nichtemurbiger Papfte gehäuften Frevel und Standale erniebrigten ben beiligen Stubl, und bielten beffen Inhaber von größeren Unternehmungen ab. Als aber ber Dttonen Sowert Italien ein bleibendes Gefeg gegeben, und Rom, mit der Raiferfrone, in's Loos ber teutichen Ronige gebracht hatte, ba bebrobte berfelben jugendliche Majeftat von neuem bas Vapfitbum mit polliger Unterwerfung. Denn ob auch ber Papft ben Raifer fronte, und barum, nicht unscheinbar, bie Raifermurbe als von feiner Berleibung abbangig betrachtete; fo tonnten boch feine Borte wiber bie Baffen ber Teutiden nicht auftommen, wenn biefe Teutschen ju ihrem Ronige ftanben. Goldes wurde jumal unter Beinrich III. flar, welcher auf bem Concil ju Gutri (1046) brei Pabfte abfeste, und an ihrer Stelle Rlemens II. ernennen ließ, qualeich auf's feierlichfte bas taiferliche Befatiaunasrecht ber Dapftmablen verfunbete.

Doch von turger Dauer mar folche taiferliche Dacht.

Die beffere Ordnung ber Papfimahl, welche Ritolaus II. (1059) ausschließend ben Kardinalen übergeben hatte — unter bloß scheinbarem, auch nicht lange mehr giltigem Borbehalt ber taiferlichen Rechte — verficherte ber romischen Kirche ben Befig talentboller Saubier, und erleichterte bie Rortführung eines und beffelben Blanes.

3 mei Saubtibeile batte biefer Blan: ben geiftlichen Stanb über alle Abbangigfeit von burgerlichen Berbaltniffen und burgerlicher Dacht au erheben, ja ibn felbft jum Oberheren bes weltlicen zu machen, und bann bem Dapft bie Bollgewalt in bem

geiftlichen Reiche ju geben. Bum erften Bwed führte bas - nach langem und wechfelvollem Rampf endlich in ber Sauptfache burchgefegte - Berbot ber Inveftitur ber Beiftlichen burd einen meltlichen beren und, burchgreifenber noch, bie Ginfcharfung bes Colibats, welder mobl fruber icon als verdienftliche Entfagung gepriefen, ben Prieftern auch anempfoblen, ben Bifcofen geboten mar, aber als allgemeines Gefes fur alle Rleriter erft von Gregor VII. vertundet mar. Diefe große Dagregel bat unermegliche Rolgen gebabt. Es tonnte fein trefflicheres Mittel erbacht werben, ben geiftlichen Stand burd ben Rimbus vermeinter Beiligfeit in ben Augen bes Boltes ju erhoben, und feine Glieber ju einem unter fich eng verbundenen, auch gang abgefoloffenen, und nur ben Stanbesintereffen bienfibaren Rorber gu machen; und es ift ber umfaffenbe Blid, bie tiefgebenbe Denfcentenninis nicht minber als bie geniale Rubnbeit bes Mannes ju bewundern, welcher in foldem Beift und in folder Allgemeinbeit ben Rampf wiber bie ftariften Raturtriebe erbob, und flegreich vollbrachte.

Die Erfüllung bes zweiten hauptzwedes, bie Unterwerfung bes geiftlichen Stanbes unter bie Alleingewalt bes Babftes, wurde burch bie Ratur ber Dinge begunfligt, als welche in jeber, jumal großen, Gefellicaft jur allmabligen Concentrirung ber Bewalt faft unausbleiblich führt.

Daber vermanbelte fich ber geiftliche Staat, melder urfprunglich bemofratifc gewesen, bann arifiofratifc mit fortidreitenber . Bermehrung genau bestimmter Rangs- und Gewaltsflufen geworben war, allmäblig in eine monardische Autofratie, wornach ber Brimas nicht blos als oberfter Schlußstein ber bierarchifchen Pyramide, fondern ale Straftentrone erfchien, beren Glang

ritat an beren Stelle zu fezen; und es ward bald bie papftliche Ernennung, ober durch die papftliche Gunft, ber fast einzige Beg, ober boch eine unerläßliche Bedingung zu Kirchenamtern. Bon Pralaten, welche ihre Erhöhung bes Papftes Gnade verdankten, war geringes Biderftreben gegen Eingriffe zu fürchten. Daber wich endlich selbst das Ansehen der Concilien jenem des römischen Bischofe, und die geseggebende wie die von Gesezen lossprechende

Dact concentrirte fic in feiner erhabenen Verfon. Diefen Gewaltsübungen gur Seite, jum Theil voran und wie ben Beg ihnen bahnenb, fdritt auch bie Lebre fort; und es ward binwieder biefe Lebre burd biefelbe Gewalt, welcher fie aur Rectfertigung biente, geltend gemacht und behauptet. "Chriftus bat ben von ibm geliebten Betrus, auf welchen, wie auf einen gels, Er bie Rirche baute , ju feinem Rachfolger ober Stellvertreter auf Erben beftimmt. Der Stellvertreter besienigen, welcher bie himmel mit feiner Dajeftat erfüllt, mag wohl bie Ronige und Gewaltigen ber Erbe, nicht minder als Die Diener ber Rirche, ju feinen gugen feben. Es ift aber eine aweifache Bewalt bienieben, Die geiftliche und Die weltliche. Beibe murben Petrus verlieben, wie bas Symbol ber beiben Schwerter lebrt. Bon beiben ift aber bie geiftliche um fo vieles über bie andere erhaben, als bas bimmlifche Reich über bem irbifden, ober bas emige Geelenheil über ber flüchtigen Boblfahrt bes Leibes fieht. Ja, es ift nur bie geifiliche Racht eine felbftftanbige, und bon eigenem Blang, wie bie Sonne, ftrablende Dacht, bie weltliche bagegen borgt nur von jener, wie ber Mond bon ber Sonne, ein ichmaderes und abbangigeres Licht; nur burch ben Abglang bon bes beiligen Petrus Stuhl erhalten bie Throne ber Erbe ihren Schimmer. 36m alfo, bem Papft ber, wie einige ichamlofe Ranoniften ju lebren magten, gwar nicht Gott, boch auch nicht blos Menich, fonbern ein Mittelmefen amifchen Beiben ift - find alle Gemalten untertban; Er mag Rronen und Reiche vergeben; Er ift ber oberfte Gefeggeber und Richter, in Allem unfehlbar, ber Ausspenber ber gottlichen Gnabe wie bes gottlichen Bornes. 36m ift bie Dacht verlieben, au binben und au lofen, felbft von natürlichen ober gottlichen Beboten (als von ber Pflicht ber Babrhaft' it und ber Ereue) vermag ich miberfegen ift Aufrubr fein Bort au befreien. Dem Dat wiber Gott."

Rach Gregor VII. haben vor t Alexander III. zu Friedrichs I ber Stifter der Juquisition, Grego die furchibaren Gegner Friedrichs durch Krast oder Anmaßung herv brigen Habrian IV. und t, dann Innocenz III., 1 IX. und Innocenz IV., ndlich Bonifazius VIII. änzt. Alle Päpfte aber, von hilbebrand an, waren ohne Biberfpruch die oberfien baupter ber Chriftenbeit; alle ftrebten barnach, bie Alleinberricher

berfelben au fenn.

Einen auffallenden und schneibenden Kontrast mit solcher weit bin verehrten oder gefürchteten hoheit der Papste machte ihre Bedrängnis im eigenen Land. In Rom felbst und im Kirchenstaat theilten die Papste das klägliche Schiffal aller Landesherrn ihrer Zeit. Ihre Basallen oder trozigen Edlen verschmähten den Gehorsam, und erhoben, ohne Schu vor den Donnern des Batisans, vermeffenen Krieg wider den Statthalter Christi. Die Tyrannen der europäischen Könige, die Gebieter der Epristenheit, waren oft Gefangene in ihrer eigenen Hauptstadt, die Schlachtsopfer einiger herren von Abel, der Spott oder das Erdarmen der römischen Beibet.

## Beinrich V.

Beinrich V. feate bie im Bater verbammten Anspruche fort, ia noch mit größerem Rachbrud. Denn als Vafchal Il. auf einer Rirdenversammlung ju Eroves bie Gregor'fden Ebifte wegen ber Inveftitur erneuerte, fo jog Beinrich mit farter Dacht nach Stalten, und erzwang tumultuarifd und nicht obne Blutvergießen von bem gefangen genommenen Davft (1111) bas feierlichfte Unertenninis bes toniglicen Inveftiturrechts. Aber biefer Bergleich erregte den Unwillen ber Bifcofe, und es vermaß fich Buibo, Ergbifchof von Bienne, wiewohl Beinrichs Bermandter, benfelben ju bannen, ba ber Papft felbft perfprocen batte, foldes nimmer au thun. Der alte Saber mar jegt erneuert. ftarb Die tufcifche Dathildis 1115, worauf Beinrich ihr Land - nicht anerkennend beffen Bergabung an ben papfilicen Stubl - ale Bermandter und ale Lebensberr einzog. Doch behauptete er es nicht, ja er fab endlich fich genothigt, mit bem feindfeligen Guibo, welcher unter bem Ramen Calirt II. 1119 ben Stuhl befliegen, auch ten Bannfluch feierlich wiederholt hatte, ju Borms einen neuen Bergleich ju foliegen (1122), welcher baher ber Calirtinifde heißt, und als ein Grundgefeg ber teuischen Rirche fortwährend - ob auch mit einigen theile eingeschlichenen, theils rechtlich bingugerommenen Beranverungen — gegolten bat.

Guter und Rechte (ober ber Regalien) mit bem Scepter er-

tbeilen.

Schon ift in ben äußeren Berhandlungen heinrichs V. bie abnehmenbe Macht bes teutschen Reiches — als Wirfung bes großen Umschwungs, welchen die Berhältnisse bes Kaisers mit dem Papst und mit den Ständen durch die Unternehmungen Gregors erfahren — erkennbar. Der Monarch, auf bessen Nacken ber Priefter trat, und der gegen die eigenen Gewaltsträger keine Jwangsmacht besaß, konnte den Bölkern nicht mehr surchtbar scheinen.

So wurde ber Rrieg wiber ben ungartichen Ronig Raloman ohne Bortheil und Chre geenbet; fo erlitten bie Teutschen

gegen bie Polen in Schlefien eine vollige Rieberlage.

Beinrich V. ftarb unbeerbt (1125).

## Die erften Bohenftanfen. Friedrich I.

Unter ben Throntanbibaten eridienen Beinrichs Somefterfobne. bie beiben Dobenftaufen, Friebrich und Ronrad, als bie nachften Berechtigten. Der Erfte befaß Somaben als vaterliches Erbe, bem Zweiten war Kranten von Beinrich V. verlieben; Beibe glangten burd Charafter und Thaten unter ben meiften Fürften berbor. Es gelang jeboch ber Gegenpartet, bie Babl auf ben Berjog von Sachfen, Lotharius II., Grafen von Supplingenburg, ju lenten. Derfelbe, um gegen bie Sobenftaufen fic au ftarten, vermablte feine einzige Tochter Bertrub, Erbin vieler facfifder ganber, insbesondere Rorbbeims und Braunichweigs, an Beinrich ben Stolzen, Bergog von Baiern, Erben ber weiten Beffaungen bes welfifden Saufes in 3talien und in Teutschland. Auch verlieb er ibm bas Bergogthum Sadfen, in welchem Band foon Beinrich ber Gowarze, bes Stolgen Bater, Belfe II. jungerer Bruber, bie reichen billungifden Allobien - worunter auch ganeburg - burch Beirath an fich gebracht. Go mar ber Stamm ber Belfen au einem Rord - und Gudteutschland beschattenben Baum geworben, Beinrich ber Stolze machtiger als felbft ber Ronia.

Aber bie Hohen faufen, welchen Lothar entreißen wollte, was fie an Reichsgätern von heinrich V. erhalten, vertheibigten sich belbenmüthig gegen ben übergewaltigen Feind. So groß war ber Gludswechfel, bag anfangs Konrad siegreich die Krone Ita-liens sich auf's haupt fezte, endlich aber die Hohenstaufen, über ihr verwüstetes Land traurig hinblidend, Rettung blos in Unter-

werfung fanden (1135).

Eine zwiespaltige Papftwahl (1130) ichien & arn Gelegenbeit zur Biebererlangung ber alten Reichsrechte eben. Aber Innoceng II., ben er wiber Anatlet II. in Sous nahm, beharrie barum nicht minder auf ben Ansprüchen ber Kirche. Lothar
jog über bie Alpen, bahnte mit bem Schwert fich ben Beg nach
Rom, und empfing von Innocenz die Kaifertrönung im Lateran, da im Batitan und in der Petersfirche Anatlet II.
thronte. Durch die brobende Nahe des mächtigen Rebenbuhlers,
burch die abhängige Stellung gegen den taiserlichen Schuzherrn
ward Innocenz so wenig zur Räpigung bewogen, daß Er, selbst
übermüthiger als seine Borsabren, von Lotharn, als einem Basallen, die kniend zu leistende Sulvigung sorderte.

Aber ber ftolze Papft ward balb nach bes Raifers Abzug von Anatlet vertrieben. Die Gunft ber Römer und ber Beiftand Rogers II., welchen Anallet zum König beiber Sicilien gefrönt hatte (1130), verschafften ibm solchen Sieg. Roch einmal erschien Lothar in Italien, triumphirte über ben Gegenpapft wie über die normannische Macht, ftarb aber, heimkehrend, unweit Tribent.

Die Macht feines Eidams, bes fiolgen Deinrich, begunftigte - beffen Bewerbung um die Krone nicht. Die Stande fürchteten einen fo gewaltigen herrn, und wählten ben hohen ftau fifchen Konrab. Seine Bahl erneuerte die große, folgenreiche fiebe gwifchen feinem Daus und jenem ber Belfen.

Schon vorlängst, in Oberschwaben und in Batern, glänzte bie Macht, ber Reichthum ber Welfen. Ludwig ber Fromme batte eine Belfin, Jutta, zur Frau; ihr Bruber, ber reiche Ethito, if in ben Sagen berühmt. Aber nach ber Mitte bes eilften Jahrhunderis erlosch bes Hauses Mannstamm, worauf bas reiche Erbe an einen Sprößling bes ttalienischen Pauses Este — ben Sohn bes Martgrasen Azzo, erzeugt von der Belfin Ausnigunde — tam, und durch Ihn, welcher sich Belf, wie seine mütterlichen Apnen, nannte, das Geschlecht versüngt wieder aufblühte, weit herrlicher noch als zuvor. Denn dieser zweiten Burzelst der Stamm entsprossen, dessen Krone heut zu Tage Britanstein und Dannover, sa in allen Erbitbeisen weite Länder bedeckt.

Erbittert über Konrads Babl, zögerte Beinrich mit Aus-

Seines unmunbigen Sobnes Beinrich - nachmals ber Lowe genannt - und feines Brubers Belf von Altorf Erbrecht auf bes Geachteten Kamiliengut, wurde von bem Leaten und von ben vielen Freunden bes melfifden Gefdlechte miber bie Rollfreder ber Reichsacht, bie neu ernannten Bergoge von Baiern und Sachien. und wiber bie bobenftaufifde Dacht in blutigem und medfelvollem Rampfe vertheibigt. Das Relbaefdrei ber Streitenben : "Die Baiblingen!" (ber Rame eines bobenftaufifchen Stammidloffes) und "Die Belf!" ward balb jur Bezeichnung ber Varteien felbft, und fpater, in erweiterter Bebeutung, überbaupt für bie Anbanger bes Raifers und jene bes Danfies gebraucht; und es bat bie erbliche gebbe ber Gibellinen unb Guelphen (wie bie welfche Runge iene Laute peranberte) noch Sabrbunderte bindurd, ale langftene icon ber urfprungliche Streit erloschen, fortgebauert nub jumal bie ganber 3 taltens aerrüttet.

Markgraf Leopold von Destreich brang in Baiern, und eroberte es größtentheils. Als er ftarb, sezte Heinrich Jasomirgott, sein Bruder und Rachfolger, den verwüstenden Krieg fort. Sachsen ward, durch des Boltes Liebe für Peinrich den Löwen, behauptet, Albrecht zurückzeschlagen. Jedoch ward dem Lezten, da er auf einem Reichstag zu Frankstra auf Sachsen verzichtete, die Reichsummittelbarteit für sein Markgrafthum Branben burg — als welches früher unter dem sächsichen Bervoa ftand

- verlieben (1142).

Einen Stillfiand in biese großen Bewegungen, jum Theil auch veranderte Richtung, brachten bie Areuzzuge, Die große Angelegenbeit ber Bölter seit Deinrichs IV. letter Beit.

Ronrab nach ber Aufforderung bes Abis Bernhard von Clairvaur, verschwendete feine Kraft im fernen Morgenland, und verabfaumte bas eigene Reich. Gelbft ben Romergug that er

nicht, und ftarb ungefront (1152).

3hm folgte fein Reffe, Friedrich ber Rotbbartiae, melden bie in Krantfurt versammelten Stande nach nur 18tagigem Bwifdenreich einbellig erforen; bei welchem Rabigefcaft jum erftenmal eine beutliche Spur von bem Br ugsrecht ber brei geiftlichen und vier weltlichen Großbean i bes Reichs a, Teuticherfcbeint. Dem Gemablten bauchte vor Allem r land innern Frieden zu geben, auf bag er in ten und nach Mußen bes Reiche Majeftat wieber berftelle. I n persucte er Beinrich Jasomirgott gur Abtretung Baie an ben verbrangten welfischen Beinrich ju vermogen. bes Raifers Bitte gab Jasomirgott Baiern gurud, jeboch n isnabme bes Landes ob ber End, welches jur untern Dari baft aefcblagen warb. Das vereinte gand wurde jum herzogihum erhoben. Erblich für mannliche und weibliche Rachtommen follte es der neue herzog und mit unabhängiger Macht verwalten, an Rang nach ben Churfürften der Erste, von alen Pslichten an das Reich entbunden, mit Ausnahme der im eigenen gand zu nehmenden Belehnung und einer, nur zum Anextenninis der Eigenschaft als Reichsfürft, im ungarischen Krieg zu stellenden kleinen hilfe.

Dies ift ber Ursprung ber großen Borgüge und Freiheiten Deftreichs (1156), von welchen freilich gesagt werden mag, das fie dem Titel nach gerechter als nach dem Inhalt, daß fie auch in ihren Birkungen, als ftreitend mit der Einheit des Reichs und als Gegenstand der Eifersucht und Nachahmung, schäblich gewesen. Deftreich selbst jedoch gewann durch die Erhebung seiner Fürsten. Der Segen der Nasur vervielsachte fich durch emfigern Andau, und zum Schmud des Landes flieg an der Stelle, wo einst Bindobona gestanden, das zu größerer Perrlichkeit bestimmte Wien empor.

Den Romeraug that Friedrich gleich im britten Jahr feines

Reichs (1154).

Es faß bamals auf bem papftlichen Stuhl Habrian IV. ein Engländer, ber einzige biefes Boltes, ber jemals bahin gelangte. Schon waren bie Begriffe von bes Papftes Dobeit fo tief gewurzelt, baß felbst ber folge Friedrich sich gefallen ließ, bem-felben ben Steigbügel zu halten. Aber ein ernsterer Streit entfand, als Dadrian sich vermaß, bas Reich ein Lehen (beneficium) bes Papstes zu beißen. Eine milbere Deutung bes Bortes

flellte jeboch ben Raifer aufrieben.

Traurig ift's, die vorübergebende Eintracht die ses Katsers und des Papstes durch die Hinrichtung eines gutgesinnten, ob auch schwärmerischen Patrioten bezeichnet zu sehen. Ar nold von Brescia, der Freund der Freiheit, in Kirchensachen tühner Resormator, voll Geist und Gemäth, haite die Berhältnisse des Clerus zur Einsalt der ersten Zeiten zurückzusübren gesucht, durch seine Feuerworte das Bolt von Brescia, dald auch jenes von Rom, degeistert und eine Revolution bewirft, wodurch dem Papste alle Gewalt in weltlichen Dingen benommen und seine Nacht auf das Amt des Seelenhirten beschräntt ward. Innocenzus, und nach ihm vier andere Päpste, zitterten vor dem gemeinen Priester, die Kadrian IV. mit mehr Energie und Mass.

ferung von dem Grafen von Rampanien, und übergab ihn dem Benter. Er wurde verbrannt, feine Afche in die Tiber geworfen, aber des Märtyrers Andenten blieb den Römern beilig.

Richt weniger als fechemal ift Friedrich nach Italien gezogen; zweimal zu habrians IV. Beit, breimal wiber Ale-rander III., und noch einmal nach biefes unbeugsamen Feindes Tob. Große Intereffe waren es, die ihn herbeiriefen, neue Berbaltniffe von bochfter Bichtigkeit burch Charafter und Kolgen.

Ein Geiff, welcher Jahrhunderte lang geschlummert hatte, der Geift der Freiheit, war wieder erwacht in den italien isch en Städten. Barbarei und Kriegsgewalt, Roth und Bereinzelung hatten die Slaverei erzeugt; wiederkehrende Gestitung und friedliedender Handel, Wohlhabenheit und wachsende Bollsmenge gaben jenen Städten das Gesühl des Menschentechtes, den Muth zu bessen Behauptung wieder. Durch bloße Gewalt begründet und erhalten war das herrscherricht der Fürsten und des Kaisers, die Kraft des Armes Quelle und Maß ihrer Ansprüche. Bon diesem Standpunkt mochte gerecht den Städten dünken, daß die Freiheit durch dieselben Mittel sich erhebe, durch welche sie niedergedrückt worden; sie mochten in dem Maß ihrer Kraft das Maß ihres Rechts erbliden.

Dagegen mußte Friedrich, als Oberherr Italiens, als Erbe ber longobarbischen Königsmacht und jener ber alten Casarn, bas Beginnen ber Städte für widerrechtlich und ftraswürdig achten. Auch lag ihm ob, bie Einheit des Reichs gegen die Anmaßungen bürgerlicher Gemeinwesen so gut als gegen jene ber Fürsten zu schrimmen. Selbstftändigkeit ber Theile — ob des Bolkes oder einzelner Großen — war gleich unverträglich mit der Majestät bes Reichs.

Soust hatten bie teutschen Könige aus Reigung und aus Grundsagen die Städte begünstigt, weil gegen die emporftrebenden Großen Thron und Gemeine in natürlicher Allianz sich vereinten. Aber wenn — wie in Jtalien geschah — die Freiheit der Städte in Selbst fit andig teit überzugeben brobte, so wurden sie nicht minder Feinde des Thrond, als die trozigen Edlen.

Aber noch ein anderer Umftand war, welcher ben Raifer wiber die Stadte aufbrachte — ihre Berbindung mit dem Papft. Diese Stadte, um ihres gesonderten Bortheils willen, ftanden nicht an, bem Feind ihres rechtmäßigen Königs, ja dem Feind jeder burgerlichen Gewalt und bem Feind der Geiftesfreiheit sich bingugeben, und unter dem Panier der Freiheit für die Errichtung bes allerfurchtbarften Weltibrons zu ftreiten.

Bei folden Berbaltniffen mochten bie hohenftaufen gerechte Reinde ber Stabte fepn: und es bleibt uns blos bie trauri-

Beltlage jener Zeiten zu beklagen, worin ber unvermeibliche Biberfreit verworrener Begriffe und ungeschlichteter Ansprüche nothwendigen Krica erzeugte, und nur burch bie verzweifeliften Mittel möglich schien, Freiheit und Recht zu erringen.

Schon auf bem erften Jug erfuhr ber Kaiser die Feindseligteit der Städte, zumal Mailands, dessen schwellender Stolz
felbst andern Städten verhaßt war. Aber er schritt mit starter Kriegsmacht einher, hielt auf den ronkalischen Feldern Deerschau und große Ständeversammlung, ordnete, beruhigte, bestrafte,
und ging nach Rom, wo die Krönungsseier durch blutigen Zumult getrübt ward, und Friedrich nur mit Roth durch seiner Lapfern
Dahlingebung Rettung fand. Gleiche Gesabren litt er auf der
Deimkebr. aumal durch der Beronesser Lücke.

Darum tam er jum zweitenmal (1158) mit noch ftärkerer Rüftung. Die Mailander unterwarfen fic, leisteten Abbitte, stellten Geiseln und bezahlten ein Strafgeld. Und auf einer noch seiellicheren Reichsversammlung in denselben rontalischen Gesilden ließ der Raifer durch Rechtsgelehrte von Bononten den Umfang seiner Machtvolltommenheit, als des Rachfolgers der Casarn, destimmen, die durch Anmaßung der Städte gefährdeten Regalieder Rerone zusprechen, und sowohl die Lehensverhältnisse als die tönigliche Berwaltung und den Landsteden durch Geses ordnen

und befestigen.

Aber die neue Papstwahl erzeugte wiederholten und allgemeinen Brand. Rach Padrians IV. Tod (1159) erklärten sich sieden Kardinäle für des Kaisers Freund, Bistor III. Aber die doppelte Zahl der Wählenden war für den kühnen und stolzen Kardinal Boland. Derselbe, der sich jezt Alexander III. nannte, schleuberte sosort den Bannstrahl wider den Gegenpapst und den Kaiser, und gab so die Losung zum schrecklichten Kamps. In ganz Italien, achtzehn Jahre hindurch, wurde gestritten, alles Land von Rom die zu den Alpen eine Scene der Wuth und der Berwüstung. Auch in Teutschland, obschon die meisten Städte zum Kaiser hielten, soderte hier und dort die Flamme des Bürgerstriegs.

Friedrich, vor allen gegen Mailand erbittert, welches felbft Meuchelmorder wider ihn gedungen hatte, jog vor die rebellische Stadt, eroberte sie, zerfiorte fie, ließ Salz auf ben Plaz freuen, wo ihre Mauern gestanden, und zerftreute die Einwohner in das umgebende Land. Aber bald erstand die Stadt aus der Afche wieder, und es ward ein engerer und allgemeiner Bund

teutiden Kricaer auf. Reinbesichwert und Beft rafften fie bin. Mit größerer Dacht tam er wieber, glangte burch Belbentbaten. gemann Schlachten, aber beffegte ben Reind nicht. Dabft Bif. tor III. batte wenig Anhang; feine Rachfolger, Pafcal III. und Calixi III., noch geringern. Alexander III. triumpbirte. Bu feinen Ebren batten bie Lombarben eine neue Stadt, Aleffanbria, gebaut, einen Sauptwaffenplag und bie Rlippe, an welcher Friedrichs Rriegsglud icheiterte. Die große Schlacht bei Leanano (1176) enticieb endlich ben Sieg ber Stabte und bes Papfies. Der Raifer ichloß Friche (1177). Am Gingang ber Sauptfirche von Benedia empfing Alexander ben gebeugten Monarchen, ber ibm bie Rufe fußte, und bann bom Bann befreit marb. Er batte guvor ben Stabten alle Rechte, Freiheiten, Gewohnheiten und Regalien, die fie innerhalb ober außerhalb ibrer Mauern als bergebracht befagen, auf feche Jahre beftätigt, mas fpater (1183) auf einer Reicheversammlung ju Ronftang für immer gefdab.

Einigen Troft für solche Demüthigung gab bie Bieberherftellung ber alten Reichsrechte über Burgund. Die zweite Bermählung bes Kaisers mit Beatrix, ber Erbiochter von Sochburgund ober Franche-Comté, gab ihm eine Sausmacht in
jenen Ländern; besto wirksamer mochte er die Rechte eines burqundischen Königs, wozu er in Arles sich trönen ließ, ausüben. Noch reichern Ersaz gab bie, auf bem sechten italischen
Jug zu Siande gebrachte, Bermählung (1185) von Friedrichs
Sohn Deinrich mit Constanzia, Muhme bes sicilischen Königs
Bilbelm. Dierdurch ward das Erbrecht auf beibe Sicilisen
ins hohenstaussiche Saus gebracht, was eine glänzende Aussicht

eröffnete, aber traurige Früchte trug.

An bem Unglud von Legnano war Deinrichs bes Lowen Abtrünnigkeit vorzüglich Schuld gewesen. Diefer, unter ben teutschen Fürsten so Sochgepriesene, hatte boch für's Baterland wenig Liebe. Die Ereignisse im Reich, die Handlungen des Oberhaupts, betrachtete, würdigte er nur vom Standpunkt seines eigenen Bortheils oder tenes von seinem Hause. Ja, auch diesen Bortheil berechnete er auf engberzige Weise, herrschaft mehr als Ruhm, Geld aber — zumal in ältern Tagen — noch mehr als herrschaft begehrend.

Bei Friedrichs fünftem italischen Zuge weigerte Deinrich ber Lowe die Deerestolge, worüber — ba folde Lude unersezlich war — die enischeidende Schlacht verloren ging. Auch nachber noch flebte, beschwor Friedrich ben abirfunigen Derzog, durch schnelle hilfe das Unbeil allzuwenden; ja, er erniedrigte fich, keiner anrn Berhältniffe als blos ber Roth des Reichs gedenkend, zur

kniefälligen Bitte. Unbeweglich blieb ber herzog. Endlich versprach er hilfe, boch follte Goglar, bie reiche Stadt, sein Lohn seyn. Da ergrimmte ber Raifer in seinem Bergen, und verföhnte fich mit bem Papft um schweren Preis; ber herzog aber sollt' es entaelten.

Raum war er beimgekehrt, so forberte er ben Welfensohn wor ein Gericht ber Fürsten. Biele andere Alagen ertönten wiber ihn. Die Sitmmung ber Fürsten kennend, erschien heinrich auf die wiederholte Ladung nicht. Da wurde die Reichsacht wider dem Löwen ausgesprochen (1180), Baiern, Sachsen, alle Reichselehen und Würden ihm genommen, und der Gewaltige, nach kutzer Gegenwehr, zu demüthiger Unterwerfung gedracht (1182). Friedrich, erschiltert im eigenen Gemüth durch des Feindes Sturz, begnadigte ihn, doch also, daß er drei Jahre lang das beleidigte Baterland meiden, und als Bestzung blos seine Also bien, Braunschweig und Lünedurg, behalten sollte. Am pos des en glischen Königs, heinrichs II., seines Schwähers, nahm der Berdannte den Ausenthalt, aus tärglicher Spende seine und seines Dauses Rotbburft bestreitend.

Soldes Ende nahm die Uebermacht ber Belfen im teutsch en Reich; aber mit ber Bertrummerung biefer, bas halbe Teutschland umfaffenden, herrichaft wurden bie wichtigften Berhaltniffe

im Guben wie im Rorben geanbert.

Die beiben Pergogibumer vorerft, Batern und Sachfen, tamen an andere Saufer. Sach fen an Bernharb von Affanien, Sohn jenes Albrecht des Baren, welcher den ersten Grund zu Brandenburgs Macht gelegt. Sein Land, gefürsteten Markgrafschaft erhoben und später dur unabhängigen, gefürsteten Markgrafschaft erhoben und später durch Eroberungen über die Benden ansehnlich vergrößert. Sowohl die alte Mark, als die neu erwordenen, welche die mittlere, die Uder- und Prig nizer-Marken heißen, sielen seinem Erstgeborenen, Dito, zu; der sungere Sohn, Bernhard, war jezt Perzog in Sachsen.

Batern erhielt ber tapfere, kluge, bem Raifer getreue Pfalggraf Dito von Bittelsbach, aus bem alten hause ber herren von Schevern. Bielfältig, in ben heldengeschichten bes teutschen Reichs, glänzen die herren von Schevern, welche später, als sie bie Stammburg ben Mönchen vergabt hatten, von Rehleim und Bittelsbach sich nannten. Dem Bolt waren sie werth. Daher großer Jubel, als Dito, jum kohn breisig-

Doch nicht in ber Ausbehnung, wie folches die Belfen befesten, ging Baiern an die Bittelsbacher über. Schon war Dberöftreich davon getrennt, jest wurden auch Stetermark und Meranien zu selbstftandigen berzogthümern erhoben. Mehrere andere geistliche und weltliche berren erweiterten bei dieser Gelegenbeit ihr Gebiet oder ihre Rechte, und Baierns Dauptstadt, Regensburg, wurde zur freien Stadt. Roch größer war die Bersplitterung in Sachsen. Fast alle einheimischen und mehrere benachbarte Stifter riffen einen Theil der herrschaften an sich. Zugleich ward Lübed als freie Reichsstadt erklärt, auch den pommerschen Fürsten und jenen von Medlenburg die Unmittelbarkeit ertheilt oder zurückgegeben. Bernhard von Aflanien, der neue Herzog, bekam also wenig mehr als ben Titel.

Bahrend oder in ben kurgen Zeiträumen ber italischen Züge ward theils durch Kriedrich selbst, theils durch seine Gewaltsträger, auch in den übrigen Berhältnissen des Reiches Hoheit mit Kraft und Glüd behauptet. So that der Raiser einen Kegreichen Zug wider Polen (1157) und erneuerte dessen Berpflichtung zum Tribut. Böhmen aber erhob er zum Königreich. So schlichtete er einen Thronstreit dan i scher Prinzen, und empfing von Suend die Lehenshuldigung. So wurden durch Peinrich von Edwen und Albrecht den Bären viele Siege über die wendischen Böller ersochen, und bis zur Oder nicht nur teutsche Perrschaft, sondern auch meist teutsche Sitte und Sprache ausgebreitet. Die mächtigsten unter diesen Böllern waren die Obotriten, welche schon unter Peinrich UI. der Fürst Gottschalt zur Perrschaft über viele andere Stämme erhob. Jezt wurden sie erklätte Angebörige des Reiches.

Rach so thatenvollem Leben, und nachdem er so lange wider bas Oberhaupt der Spielen geftritten, beschloß bes Greis Friedrich, bem Geift bes Zeitalteis gehorchend, noch einen Kreuzzugand. Aber ihm war nicht vergönnt, bes Erlösers Grab zu schauen. Rachbem er unter vielen Gesahren und Müben fiegreich bis an bie sprische Grenze gekommen, ftarb er, nach einem Bab in

bem fluffe Saleph, an Ertaltung (1190).

#### Die späteren Sobenstaufen. Friedrich II. Oberitalische Städte.

Seinrichs VI., seines Sohnes, Stellung, als er ben Ebron bestieg, war weit gunftiger als jene bes Baters gewesen. Gleichwohl steht feine Regierung an Ruhm und Glad so weit unter ber bes Borfahrers, als bessen Geist und Zugend ihm fehlten. Durch Bilbelms II. Tob war die stellische Erbschaft

rechtefraftig an Beinrichs Gemablin gefallen. Aber bas Bolf in Reapel und Sicilien ergab fich Tanfreben, einem naturliche Pringen bes Saufes, und Beinrich befampfte ibn vergeblich. Erft nach bem Tob biefes Rebenbublers, und nachbem ber Raifer beffen gefangen genommenen Gobn geblenbet, Bittwe und Tochter aber in's Rlofter verftoßen batte , gelang ibm , burch blutige Graufamteit, bie Unterwerfung ber beiben Reiche.

Solde Strenge erwarb ibm wenig Liebe. Auch Geiz und

Treulofigfeit beflecten feinen Charafter.

Um befto meniger vermochte er ben Plan auszuführen, feinem Daus die erbliche Berricaft in Teutschland zu verschaffen. Durch lodenbe Antrage fucte er bie Buftimmung ber Stanbe ju ertaufen. Aber ber gerechte Bibermillen gegen Beinrichs Verfon vermebrte noch jenen wider bie Sache, und er tonnte mebr nicht, als bie Ermablung feines ametiabrigen Gobnes, Kriedrich, jum Rachfolger erwirten. Balb barauf farb er (1196), man glaubt an Bift, welches feine eigene Bemablin, entruftet über feine Graufamteit wiber ibr Bolt, ibm gereicht.

Da vermeinten bie Surften, bem unmundigen Rind, und welches noch ungetauft mar, feven fie bie Ereue nicht foulbig. Es fcbien munichenswerth, bas machtige Saus Sobenftaufen von bom Thron ju perbrangen. Daber, ob auch Whilipp, Bergog von Somaben, bes verftorbenen Raifers Bruber, jum Reichsverwefer bis ju Briedrichs Bolliabrigfeit ernannt mar, verfammelten fich bie feindfelig gefinnten Stanbe ju Roln, um einen anbern Ronig au mablen. Dapft Innocena III. ermunterte fie bagu. Diefer Papft - Bormund bes jungen Friedrich - lentte anfangs bie Babl auf Bergog Bertholb von Bahringen, und ale biefer gegen eine Gelbsumme zu Gunften Philipps Bergicht leiftete, auf Dito von Braunfoweig (1198), Beinrichs bes Lowen Sobn. Dagegen mar von ben Freunden bes bobenflaufifden Saufes ber Reichsvermefer Whilipp jum wirklichen Raifer gewählt worden. Beibe empfingen bie teutiche Rrone, Dito IV. ju Machen und Philipp au Maina.

Aber Philipp mar feinem Rebenbuhler febr überlegen. Es hielten's mit ihm Philipp August, Ronig von Frankreich, und Primislaus Ottotar I. von Böhmen, welchem er die erb- ... liche Ronigswurde verlieben. Der Legte gwar ward abtrunnig, und mehrere Stanbe folgten feinem Beifviel; auch ward von Innoceng ber Bannftrahl wiber Philipp geschleubert: boch blieb bie Mehrzahl ber Fürften auf feiner Sette, und Dito IV. mußte felbft

Macht in Italien vermehrt und mit den lombardischen Städten einen neuen Bund — der guelphische genannt — wider den Kaiser geschlossen. Später jedoch ward Innocenz Bermittler zwischen ihm und Otto, oder diktirte vielmehr den Bergleich, wornach Philipp allein Kaiser, Otto aber sein Rachfolger sein sollte. Die Bannslücke wurden zurückgenommen, dagegen des Papstes Erwerdungen in Italien bestätigt. Berschwägerungen sollten die allseitige Berköhnung besestigen (1207).

Aber nicht lange genoß ber gute Philipp bes theuer ertauften Friebens. Biele Feinde bes vobenfaufichen Saufes hatte er burch Mile, burch Ebelfinn entwaffnet. Ein Freund morbete ihn. Dtto von Bittelsbach, Reffe besjenigen, welchen Philipps Bater auf ben baterischen Dergogsfluhl erhoben, beging bie That,

im Born über eine vermeinte Beleidigung (1208).

Pierauf erhielt Otto IV. die allgemeine Anextennung als Kaiser, auch die Krönung vom Papst, welchem er die freundlichften Jusagen gemacht hatte. Allein der Kaiser achtete für Pflicht, des Reiches Rechte zu behaupten, oder zu erneurn, forberte zurück, was der Papst von italischen Ländern an sich gerissen, verwarfselbst dessen Lebensberrlichkeit über Reapel und Sicilien, und erklärte beide für Reichslande. In nocenz sprach jest den Bannstuck wider Dito, und stellte ihm, well die Roth auch das verzweiselstste dissentiellsche hilfsmittel forderte, den sicilischen Prinzen, seinen Wündel, enigegen. Doch mußte diese versprechen, die päpstlichen Bestzungen und Rechte nicht anzutasten, auch, wenn er Teutschland an dewänne. Sicilien seinem Sohn zu überlassen.

Und so beirat der hoh einftaufische Friedrich, deffen Saus vom Priefter so oft versucht worden, jest unter dessen Segnung den Beg jum Kaisertbron (1212). In Mainz empfing er die Puldigung vieler Fürsten, später, in Nachen die seierliche Krönung. Durch viele Geschenke und Entsagungen gewann er die Gunst der Fürsten und Prälaten. Auch war König Philipp August in Frankreich ihm bold, weil dieser den braunschweigischen Kaiser als Berwandten des englischen Königs scheute. Dieses dewog den bedrängten Otto, in Allianz mit England wider Frankreich zu kriegen. Aber in Flandern, bei dem Oorfe Bovines, erlitt er eine so vollständige Riederlage (1214), daß seine Sache, als eine verlorene, aufgegeben, und von ihm selbst kein Bersuch mehr gemacht ward, seine Hopeit herzustellen. In seinem Erdländern, wohin er sich gedemütigt zurückzog, führte er wohl den kaiserlichen Titel fort, farb aber bald vor Gram (1218).

Friedrich II., welcher alfo bie hobenftaufifche herrlichtete erneute, ift unter ben gurften biefes Saufes ber größte. Die teutsche Rraft und Rubnheit paarte fich bei ibm, welcher in 3talien aufgewachsen, am Hofe bes Papstes erzogen war, mit welscher Gewandtheit, Alugheit und sanfter Sitte. Seine hobe Manneringend, seine Großmuth und Treue wurden verfcont burd alle Liebenswürdigkeit eines hellen Geistes und eines wohlwollenden Derzens. Dem Zeitalter voranschreitend an Geschmad und an Wissenschaft, genial, dabei human und auch im Aeußern voll Würde und Anmuth, schien der Besizer des ersten Thrones der Welt dazu bestimmt, den eben damals rührigen republikanischen Geist zu beschwören, und ein System monarchischer Herrschaft zu besestigen, welches, unter ihm selbst einladend, durch unwürdige Rachsolger hätte verderblich werden mögen.

Bon biefer Gefahr ward die Belt befreit durch baffelbe Berbängniß, welches ben eblen heinrich IV. zu des übermüthigen hilde brand füßen warf, durch jenes Berhängniß, welches, den Menschen undewußt, derselben Angelegenheiten lentt, und oft den Bunschen der Zeitgenoffen entgegen, und zum Gram der Bohlgefinnten, scheinbar bose Plane gedeißen, und das Unrecht triumphiren läßt, damit die verdorgene Saat des Guten auftomme, und für die Zutunst der Sieg des Rechtes gesichert werde.

Friedrich halte bem Papft versprechen muffen, die Kronen Teutschlands und Siciliens nicht auf ein Saupt tommen ju laffen. Gleichwohl bewirtte er sogleich (1220) die Babl feines Sohnes Beinrich, ber jum König Siciliens bestimmt

war, auch jum romifchen Ronig.

Indessen beschwichtigte Friedrich, als er gleich darauf nach Italien zog, um die Kaiserkrone zu empfangen, den Papft Honorius III. durch andere Gefälligkeiten und Abtretungen; er wiederholte auch seine schane früher (1215) bei seiner Krönung in Nachen gethane Jusage eines Kreuzzuges. Aber er verzögerte nach Möglichkeit die Erfüllung des — wiewohl seierlich gethanen, und durch angedrohten Kirchenbann besestigten — Bersprechens die in's zwölfte Jahr (1227); da er endisch, den Aufforderungen Gregors IX. nachgebend, sich zu Brindisse einschiefte, aber bald durch Erkantung zur Rüdkehr gezwungen ward.

Sofort fprach Gregor ben Bannfluch über ben Bortbrüchigen, und rief die Christenheit auf jum Arieg wider ihn und fein haus. Bergebens that der Raifer gleich im folgenden Jahre den Areuzzug. Es schien doppelte Sunde, ohne Lossprechung vom Kirchenbann im heiligen Arieg zu streiten. Daber erneuerter Fluch, Berkündigung destelben auch im Morgenland, auf daß durch teinen Inwürdigen Christi Grab befreit werde, im Abendsand aber rafloses Aufgebot fanatischer, oder feiler, oder aus politischen Gründen wiere Kriedrich erbitterter Keinde.

Auf folde Botfcaft eilte Friedrich, mit bem Gultan Meledin

Frieden zu schließen, damit er die Wassen wider ben gefährlichern Feind, wider den Papst, wende. Troz aller hindernisse, welche dieser ihm auferlegt, hatte er die Ungläubigen bestegt und ihre Berehrung gewonnen. Er erhielt Jerusalem, dessen Krone er sich auf's Paupt sezte, mit den übrigen heiligen Orten zurück, und lehrte heim, um durch schnelle Schläge die Deere des Papstes niederzuwersen, den Padst selbst aber durch demüthige Bitte zu versöhnen. Als dieser den nahenden Fusiriti des Siegers hörte, so verzieh er dem hart beleibigten Kaiser (1230), nahm ihn wieder auf in den Schooß der Kirche, doch nur gegen schwerzes Gold; auch sollten die Empörer, die er gebändigt, strassos bieiben.

Aber bie fombarbifden Stabte verweigerten ben Bebor-

fam, in allen Gemuthern blieb Diftrauen und Erbitterung.

Unter ben Stabten Oberitaliens mar, neben Dailanb por allen übrigen Benebig groß. Diefe, bem Baffer mebr als bem ganb angeborige Stadt, welche bem Stabteverberber Attila ben Urfprung bantt, burch Aluchtlinge vom feften ganbe in ber brangvollen Beit erbaut, in welcher bas abenblanbifde Reich unter ben Streichen ber Barbaren fiel, genoß, burch bie Bobitbat ibrer abgefdiebenen Lage und anfänglichen Durftigfeit, von ibrer Entftehung an einer wenig geftorten, beneibenswertben Rreibeit. Roch bis jum Ende bes fiebenten Jahrhunderts ftand bie befcheibene Schiffer - und Rifderstadt unter zwölf jabrlich gemabiten Bauptern, welche ben Titel Eribunen führten, und eine mehr burd Bertommen und Umftanbe, ale burd Gefeze bestimmte Gcwalt ausübten. Langfam und verborgen ward burd Sandelsge= winn und erweiterte Schiffahrt ber Grund fpaterer Große gelegt. Die Ernennung eines allgemeinen Dogen ober Bergogs an bie Stelle ber obnmachtigen Eribunen begunftigte bas Emporfommen ber Dacht. Paolucct Anafefto (697) war ber erfte Doge. Geine Rachfolger fprachen frube bie Berricaft bes abriatifden Meeres an. Dit bem bygantinifden Reich, mit ben arabifden Reiden in Sprien und Megneten trieben bie Benegigner portbeilbaften Sandel, und unterwarfen auf italifdem Boben und in Dalmatien fich vieles ganb.

Aber am höchften flieg ihre Macht zu ben Zeiten ber Kreuzzüge und durch biefelben. Schweres Gelo, fostbare Pandelsfreiheiten, wichtige Riederlaffungen endlich im heiligen Land sowohl, als an vielen anderen Küften des mitteliandischen und schwarzen Meeres, erwarben sie sich durch Ueberlezung der Kreuzfahrer, durch Zusuhr der Lebens - und Kriegsbedurfnisse, durch kluge Benüzung aller Umflände. Bon Kriedrichs I. Zeit an war Benedig eine der fraftigsten Stügen der guelphisch en und der Unabhängigseit Oberitaliens. Friedrich II. tatt ber burch bes Nagen Gemolt ges

schonte seine Macht. Anstatt ber durch bes Dogen Gewalt gemäßigten Demotratie war indesen die strenzsie Aristotratie herrichend geworden. Die Bollsversammlungen hörten auf, und bie Gewalt kam mittelst der Serratura del consiglio (1297) in den erblichen und ausschließenden Besta der Kamilien der dama-

ligen Rathsalieber.

Auf ähnlichen Wegen wie Benedig war wetteifernd Genua an Reichthum und Macht gelangt; ja noch früher als jenes durch handel groß. Schon an Karls M. Zeit beherrschte es Korsita. Mit dem Morgenland haite es frühe gewinndringenden Beretehr. Wie Benedig zog es aus den Kreuzzügen unermeßlichen Bortheil, Schäze, Riederlaffungen, weite Herrichaft. Eine Borfadt von Konftantinopel gehörte seine. Die Krimm war von seinen Kolonien voll. Auch in Italien selbst und über die Südztifte Frankreichs, über einen Theil Sardiniens und Siciliens, erweiterte sich seine Abeite. In den Kriegen der Kaiser hielt es ost derselben Partei, was ihm den haß der gulphischen Städte zuzog. Auch hatte gegen das Ende des Zeitraums (1250) bereits der 130jährige Krieg wider Benedig angefangen, welcher sich mit entschebender Schwächung Genua's endete.

Gleichfalls ber gibellinifden Partei angehörig, feboch nicht minder Genua's Frindin, war Pifa, eine ber blubenoften Stäbte in Tufcien. Rach fchredlichen Kriegen unterlag fie ben Genuesern völlig (1290). Dagegen legte Florenz, bas Saupt ber tufcifchen Guelfen, ben Grund zu jener Größe, worin wir

es im folgenden Beitraum erbliden werben.

Auch Siena, Lucca und viele andere Stadte waren frei und machtig; bis an die Stelle der gebrochenen ausländischen Koniasmacht theils unseliger Parteientampf, theils bie nieber-

brudenbe Gewalt einheimischer Saupter trat.

Bir tehren zu unserem Kaiser zurud. Derselbe wurde bamals durch die Empörung seines Erftgeborenen betrübt. Heinrich, der in des Baters Abwesenheit als römischer König Teutschland verwaltete, schloß, meift aus Feindschaft gegen den jüngern Bruder Konrad, mit mehreren Ständen Teutschlands und Italiens ein aufrührerisches Bündniß wider den Bater, unterwarflich, ward abermal abtrünnig, und düßte dann, der Reichsnachsolge seterlich entset, im Gefängniß zu Messina, wo er nach
wenigen Jahren statt (1242). Konrad, Friedrichs zweiter
Sohn, ward jezt zum römischen König gewählt.

Auf bem Reichstag ju Rainz (1235) tam bie enbliche Schlichtung bes langwierigen Streites zwifchen ben Belfen und Sobenftaufen zu Stande. Dito bas Rind, heinrichs bes towen Entel, trug feine bruunfchweig-lüneburgifchen

Auodien Raifer und Reich zu Leben auf, und empfing fie gurud

als ein auch auf Beiber erbliches Bergogibum.

Bald erneuerte fic, beftiger ale gubor, ber lombarbifde Gegen bie Stabte jog ber Raifer rachend aus (1236). und ertampfte bei Corte nuova einen großen Sieg wiber bie Mailander. Biele Stadte unterwarfen fich; bie fartern, ba jest bie Stunde ber Entscheidung ichien, firitten fort mit bem Muth ber Berzweiflung. Friedrich, im Geift fcon Sieger, erflaunte über bie Unerschütterlichkeit ber burgerlichen Streiter. Und ba er fich felbft als rechtmäßiges Reichsoberhaupt, Die Stabte als Rebellen betrachtete, fo erbobte, mas ibm Berebrung batte geben follen, feine Erbitterung. Gie murbe auf's bochfte gebracht, ale Gregor IX. fich jum Bertheibiger ber Stabte aufwarf, und ben gebrängten Raifer ju ber verzweifeltften Rothwehr zwang. Denn ale Friedrich bas ben Saragenen entriffene Sarbinten feinem natürlichen Gobne Engius verlieb, Die Anfpruche, welche ber Bapft auf foldes Giland erbob, verwerfenb, fo rief biefer breimaligen, foredlichen Rtroenfluch über ibn aus (1239); ja er ftanb nicht an, wider bas weltliche haupt ber Chriftenheit und ben Schugheren ber romifchen Rirche einen allgemeinen Rreugjug ju predigen. Bugleich marb bie taiferliche Rrone ale erlebigtes Gut Jedem, der Luft barnach trüge, feilgeboten, und Friedrich als Feind und Berräther des göttlichen Seilands, dem Abscheu der Gläubigen überliefert.

Unvermeiblich ist, wenn burch so töbtliche Anseindung die Gemüther aufgereizt, durch empörende Mißhandlung die Rache ausgesordert worden, daß auch von der Gegenscite, und von den meist roben, leidenschaftlichen Bertzeugen des Krieges die Erwiederung gleicher Gewaltihat ersolge. Biel Unheil, auch von den Streitern Friedrichs, ward verübt, das heilige mit dem Unheiligen, der Fromme mit dem Berdrecher, so ost der Freund mit dem Feind von demselben Fuß des tobenden Kriegstnechtes zertreten, von einzelnen Häuptern mit unerhörter Grausamkeit gewülthet, das Maß des Leidens wie der Sünde dis an den Kandgesült. Bor allen Mütherichen war Ezzelind, des Kaisers Eidam, schrecklich. Viele Städte und Burgen zerstörte er in Grund. Iwölfstausend Bürger von Padua, das sich empört hatte, ließ er graufam töbten.

Friedrich felbst überschritt in dem Rampf mit dem Todfeind bie Grenzen der Mäßigung und des Anstandes. Die Schmäbschriften des Papstes erwiederte er mit ähnlicher Schmähung. Die Christensheit vernahm mit Abscheu, daß Derjenige, in welchem sie die Burde des Statthalters Gottes ehrte, ein großer Drache, ein anderer Bileam, ein Fürft der Finsterniß, und der Anti-



Chrift felber genaunt ward. Sie vernahm mit Erauer die Mighandlung, welche den Priestern, die mit dem Papst hielten, widerfuhr, so wie die Entweihung der Gefäße und Beiligthümer der Kirchen.

Gregorius, balb burch Rieberlagen, balb burch Abtrunnigfeit feiner Freunde gebeugt, schrieb eine Kirchenversammlung nach Rom aus. Aber eine Schaar von Bischöfen, die über's Meer babin eiste, wurde von Engius gefangen. Der neunundneunzig=

jährige Papft gramte fic barüber tobt (1241).

Sein Racfolger Coleftinus IV. ftarb balb; worauf Innocenz IV. aus bem genuesischen Saus von Lavagna, ben papftlichen Stuhl bestieg. Er war früher bes Kaifers Freund gewesen, und Biele wünschten Friedrich Glud zu beffen Erhebung. Er aber, bie Berhaltniffe wie die Menschen kennend, rief: "Beklagt mich vielmebr, ber Freund ift nun Feind worden!"

Sein Bort ging in Erfüllung. Innocentius, erneute Bannflüche fprühend, eilte nach Lyon, wohin er bie Bater ber Rirche berufen (1245). Dier ward von der Kirchenversammlung ein schrecklicher Bannstrahl wider ben Berurtheilten geschleubert, seine Kronen alle ihm abgenommen, und den teutschen Fürsten befohlen, unge-

faumt ein neues Saupt zu mablen.

Biele Anhänger verließen lest Friedrich, seine Feinde erhielten neuen Muth. In Teutschland ward Heinrich Raspo, Landgraf in Thüringen, jum König gewählt (1246). Rach kurzem Glück erlitt er von Konrad, des Kalsers Sohn, eine schmähliche Riederläge, und stad au empfangener Wunde (1248). Auch Wildelm, Graf von Holland, welchen an seiner Statt die papstelliche Pariet erfor, batte wenig Fortgang. Doch gerrist traurige Zwietracht die teutschen Länder. In Italien hatte Friedrich mit minder Glück gestritten. Sein Sohn Enzius gerieth in die Bewalt der Bürger von Bologna, und flard nach langer Past im Gefängnis. Amsonst liche ber Kalser den Papst zu versöhnen, umsonst die Hunger Europa's für die Sache des Throns zu gewinnen. Gedrängt vom Verhängnis, den nahenden Fall seines Dauses ahnend, doch ungedeugter Seele, stard der große Kiederich im siedenunbfünszigsten Jahr seines thatenvollen Lebens (1250).

Groffe, folgenreiche Beränderungen im Innern Teutschlands, sowohl in ben allgemeinen als in vielen besondern Berhältnissen, zeichnen diese merkwürdige Regierung aus. Die lange Abwesenseit bes Kaifers und seine vielsache Noth gaben dem forsschreienden Syftem der Landeshopeit eine wesentliche Erweiterung und Beseitigung. Die Macht des Kaifers war entscheidend gestrochen. Auch die Bertheilung Teutschlands, Jahl und Umfang

ber einzelnen Gebiete, hing wenig mehr von einem allgemeinen Spfiem ber Reichsregierung, ober von hiftorischen Sonderungen ber teutschen Stämme, fondern von ben Bufalligkeiten ber ga-milien-Schickfale ab. heirathen und Lobesfälle in ben Fürften-häusern entschied über Bereinigung ober Trennung ber Land-

fdaften.

Das haus Bittelsbad, welchem Friedrich I. Baiern verlieben, gelangte zu fehr verftärkter Macht unter Ludwig I. durch mannigsaltige Erwerdung, Rauf, Erbschaft, Deimfall, Unterhandlung und Krieg; zumal aber auch durch klugen Bechsel ber Freundschaft für den jedesmal Gewaltigern. So hatte er Bieles durch des welfischen Kaisers, Dito's IV., Gunft erhalten; nach der Schlacht bei Bovines ftand er zum Steger, und betam zum Lohn die schöne Pfalzgrafschaft am Rhein, welche dem geächteten Dei nrich, Dito's Bruder, entrissen ward. Die zwei Enkel Ludwigs theilten später (1255) das wittelsbachische Land. Dem ältern, Ludwig II., ward Oberbaiern und die Riederbaiern, gegeben, dem jüngern Peinrich, das weite Riederbaiern.

Der tinderlose Tod (1248) des Gegentonigs Deinrich Raspo, Landgrasen von Thüringen und Dessen, veraulaste Haber um das reiche Erbe. Erft 1265 ward zwischen den Hauptbewerbern, Peinrich von Brabant und Heinrich von Meissen, des Erblassers Reffen, eine Theilung verglichen, wonach der erste Hessen, der zweite aber Thüringen betam. Beider Paus blüht noch, jenes von dem erhaltenen Land sortwährend den Ramen tragend, dieses, durch die spätere Erwerdung Sachsens erböht, in vielgetheilter Perrschaft.

Größere Bewegungen entftanben burch ben Ausgang bes babenbergifden Baufes. Friedrich ber Streitbare mar in einer Schlacht wiber Bela IV. von Ungarn gefallen (1246). Er mar ber legte feines belbenreichen Gefdlechtes. Der Raifer. theils als Reichsbaupt, theils für feinen Entel Ariebric, welden ber romifde Ronig Beinrich mit ber Babenbergerin Dargarethe erzeugt, nahm Deftreich in Beffg. Die Ronige von Ungarn und Bobmen und ber baterifde Bergog, ber Belegenheit fich freuend, ftrebten gleichfalls nach fo toftbarer Beute. Der Papft begunftigte fie, ale geinde ber Sobenftaufen. Da mar viel Blutvergießen, viel Rantefdmieben um bas icone ganb. Enblich fegte fic Ditotar, ber bohmifde Pring, welcher nebft bem Recht ber Baffen bie Unfprüche Dargarethens, bie er gefreit, vorfdugte, in beffen Beffg. Auch Rarniben und Rrain erwarb ber Bobme nach Herzog Alriche Tob (1269), und beberrichte - geichieben von Margaretben - biefe ganber alle vermöge felbfifichiger (und in Defineis und Steiermart burd Belebuma König Richarbs von Cornwall beträftigter) Sobeit.

Schon fruber (1218) war bas Saus ber breisgauifden Grafen, welche vom Schloffe Babringen ben Ramen, von ber einft über Rarntben getragenen Burbe ben bergogliden Sitel führten, in ber Bauptlinie ansgeftorben. Daffelbe batte feit langer Beit geglangt, in ben großen Berruttungen Teutschlands mehr als einmal ben Ruf gum Ehron, von ben Ronigen felbft aber viele Ehren und bie Stattbaltericaft über einen großen Theil Delvetiens und Burgunds erhalten. Die Jahringer fuchten ihren Ruhm vorzugsweis in friedlicher, bargerfreundlicher Bermaltung und in Erbanung von Stabten, die jum Theil zu blubenben Gemeinwefen fich erhoben. Go warb von Berthold Ill. Freiburg im Breisgan, von Bertholb IV. Freiburg im ledt-Land, von Berteelb V. Bern gegrundet; alle mit Gutern und Freiheiten reich begabt. In ben gebben mit ben übermachtigen Dobenftaufen, ju beren Gegner bie Babringer burch bie Berbaltniffe murben, erging große Bebrangnig über ibr baus: bod erbob es fic von Reuem unter bemfelben Bertholb V., mit welchem ber eble Stamm erlofd. Die feitenverwandten Grafen von Urach und von Apburg und die Martgrafen von Baben theilten fich in bas Erbe. Die belvetifchen Stabte jeboch erbielten bie Reichsfreibeit und verschiedene ganberftagten murben ber Berwaltung von taiferlichen ober Reichsvögten übergeben.

### Das Swifdenreich. Ausgang ber Bobenftaufen.

Rach Friedrichs II. Tob war eine brangvolle, fcredensreiche Beit. Der Sobenft aufen glorwürdiges Saus erlag bem Berbangniß in turger Frift. Beite Lander wurden erschüttert

burch feinen Sturg.

Konrab IV., Erbs vieler Tugenden seines Baters, ward, als er ben Thom bestieg, von ben Segenswünschen der Gnten, von den Flichen des Papstes begrifft. In Teutschland, in Italien regte Innocenz IV. rastios Feinde wider ihn auf, verschenkte seine Kronen, bewegte den Staat und die Kirche. Konrad schlieg in Italien die Soldinechte des Papstes und seine persönliche Feinde, ftarb aber bald — wahrscheilich vergiftet von setnem natürlichen Bruder Man fred (1254).

Diefer gewiffenlose Prinz bemächtigte fich ber Reiche Reapel und Sicilien, nicht achtend bas Recht seines Resten, bes unmündigen Konradin. Diesen lexten erzog auf seinen tentschen Erbgütern heimlich die trauerude Mutter, während ber zeind ber Hobenkaufen, Wibelm von bolland, von den meisten Ständer Teutschlands als Ronig ertannt, in ber Combarbet aber ber Gibellinen fintende Dacht burch Ezzellino's gräßlichen tinter-

gang enifcheibenb gebrochen marb.

König Bishelm versor jedoch bald sein Leben in einem Arieg wider die Friesen (1256). Darauf ward von einem Theil der Ehursürsten, schwöden Gosdes Billen, Richard, Graf von Cornwall, des Königs von England Heinrich ill. Bruder, won dem andern König Alphons X. von Kastilien, weicher den Beinamen des Beisen führt, zum König der Teutschen ertoren (1257). Dieser, mit dem Titel sich begnügend, kam nie nach Teutschand; Richard aber erschien zu Zeiten, die teutschen Kürsten durch Geldspenden zu besteidigen, und teutsche Kriegstnechte sur den Dienst seines Bruders zu werben. Die Päpste hatten noch nicht entschebend Partei zwischen ihm und Alphons genommen, als Richard's Tod (1272) seine, den teutschen Ständen fo angenehme, Regierung schloß.

In Reapel und Sicilien herrichte Manfreb fort, und ftartte fich durch Berfchmägerung mit Aragonien. Bergebens trug ber Papft diese herrlichen Reiche mehreren auswärtigen Peinzen an; bis endlich ber Graf von Provence, Karl von Ausiou, Ludwigs bes beiligen von Provence, Karl von Ausiou, Ludwigs bes beiligen von Braver, ben Einladungen Elemens IV. Gehör gab. Also zog er mit Pecresmacht wider Manfred, schlug und töbtete benfelben in der Schlacht bei Benevento (1266), und fezte fich auf ben normännisch-

bobenstaufischen Thron.

Balb barauf ericbien ber Sangling Ronrabin, bas Erbe feiner Bater forbernb. Mit ibm mar Kriebrich von Baben, fein jugendlicher Freund, ber feiner Mutter, ber Babenbergerin Gertraub, wegen auch ben Ramen von Deftreich trug. Freu-Dia eilten bem Rachtommen ibrer Raifer Die Bibellinen ent. gegen; fein ichwellendes Beer, bes papfiliden Bannftrables frottend, foritt folg einber. Aber ein ungludlicher Eag gernichtete bie fone hoffnung. In ben glachen von Tagliocoggo (1268) erlitt Ronradins Beer, überliftet, eine traurige Riebenlage; er felbft gerieth in die Gewalt eines gefühllofen geindes. Rarl gitterte por bem gefangenen Bringen, welchen bas Bolt liebte. Alfo mußte Ronrabin fterben. Auch ber Papft - bamit bie Rirchenfluche in Erfüllung gingen - forberte beffen Tob. Aber bie Kormen bes Rechts follten ben Krevel perfcbleiern. Darum wurden Richter ernannt, über ben Entel ber Ronige au fprechen. Sie fprachen ihn bes Tobes foulbig, weil er fein Gigenthum geforbert. In ber trauernben Sanvtfiabt von feiner Bater Reid, unerfcutterten Gemuthes und hoben Bledes, betrat ber legte, garte Sprößling bes Raifergefclechtes bie Tobesbubne, mit ibm Friedrich von Baben, ber frene Freund, und mehrere eble Derren aus Stallen und Teutschland. Unter bem Benterbeil fiel bas haupt bes toniglichen Junglings. Karl von Anjou weibete batan feinen Blid. Alfo ging bas haus ber hobenftaufen unter

Aber Entsezen über solche That durchdrang die Gemülter des Bolkes, und die Rache blieb nicht aus. Bierzehn Jahre, nachdem Konradins Blut gestossen, an dem zweiten Oftertag des Jahrs 1282, gab, in Folge einer wunderwürdigen Berschwörung, auf Gicilien der Arzt Johann von Procida das Zeichen zur allegemeinen Ermordung der Franzosen. Die "sicilische Besper" zeigte die volle Schrecklichkeit eines Boltsgerichtes. Jur Unskrflühung des Abfalls ward Peter von Aragonien herbeigerufen, der Gemahl von Manfreds Tochter Konftanzia. Ihn hatte der sterbende Konvadin zum Erben ernannt. Ein blutiger Krieg begann; Karl starb aus Kummer über seinen Unsall (1285). Sieilien blieb verloven.

Das hobenstausische Erbe in Teutschland ward zersplittert. Rehrere Rachbarn ober Seitenverwandte erhielten Stüde besselben. Die messen Städte aber, so wie die Prälaten und Ritter, welche sonst unter den Berzogen von Sowaben und Franken, als des Königs Gewaltsträgern, gestanden, machten sich unmittelbar, und besauvteten ibre Kreibeit durch Bandnisse.

Auf ben Thron ber Tenticen war inbessen, nach einem Zwischenreich von 18 Monaten, Rubolph, ber Graf von Sabsburg, gestiegen (1273). Seine Regierung behalten wir bem sollten beitraum vor. Jür jezt werfen wir noch einen summarischen Rächtlick auf die teutsche Berfastung, so wie sie in dem vorliegenden Zeitraum sich gestaltate.

#### Berfaffung Gentichlands.

Die Ursachen, welche Teutschland — ursprünglich, b. h. burch ben Berbunev-Bertrag, so wie Frankreich und Italien bloß ein großes Gefolge, durch eine Territoriallinie als ein Reich sich darstellend — jum Aggregat vieler größerer und kleinerer Perrschaften unter ber scheindaren, mehr als wirklichen Oberhoheit eines Königs machten, nämlich die fortschreitende Ausbildung und das ungehemmte Berderdiss des Lebenswesens, das durch den Ausgang der Königshäuser besestigte Bahlrecht und ermumterte Emporkreben der Stände, die Berschwendung mit Beichsgütern, die Machgiedigteit; das Ungläd verschiedener nöhige, vor allem die unheistbringende Berbindung mit Italien und dam Katserbunn, von wannen die Kobbe mit dem Papk entste

ben — bies Alles ift in ber voranstehenden Geschichte — enthalten. Bir bemerten nur noch, daß die Unierwersung vieler fremder, zumal wendischer, Fürsten unter die Johett des Reiches die Anfprücke der einheimischen Großen begünstigte. Die unterworsenen Fürsten hatten sonst wahre Derrschaft besessen; ihnen mochte die Erniedrigung zu bloßen Reichebeamten nicht zugemuthet werden. Aber was ihnen gestattet ward, mußte bald auch fün die alten, eindeimischen Stände gelten; sie gewannen an Rechten, auf gleiche Beise, wie schon früher die Inhaber gegebener Lehen durch die Gleichstellung mit den Bestzern von aufgetragenen gewonnen hatten. Am Ende des Zeitraums war das Spstem der Territorialbobeit der Stände schon sest denründet.

Unter biefen Standen maren bor allen bie Bergoge bon Sachsen, Baiern; Franken, Sowaben und Lotbringen machtig. Eburingen, unter ben Rarolingern, ein eigenes Dergogthum, marb meift gu Sach fen gefdlagen. Rarniben, Deftreich. Steiermart u. A. find fvater burch Standeserbobungen ober Theilungen entstanben. Unter ben großen Berzogen ftanben bie Grafen — als Gau-, Mart-, Land- und Burggrafen — boch mebr nur in Rriegsfachen, nicht in burgerlichen. Auch batten Martgrafen, nach ber Ratur ihres Amtes, eine größere und wichtigere Bollmacht als die gemeinen Gangrafen, baber mit ben Bergogen faft gleichen Rang. Roch bober ftanben bie Dfalgarafen, als unmittelbar tonialide Richter, ober welche in bes Ronigs eigenem Ramen, an feinem bof ober in ben Reichsbomainen in ben toniglichen Pfalgen - ju Bericht fagen. 3hr Amt, bas gleichfalls erblich wurde, ift aber allmählig mit bem Bergogihum felbft vereinigt worben, bat im Grund alfo aufgehört. Rur Die Dfalgarafen am Rhein, allwo bie meiften und am langften erhaltenen Reichebomainen lagen, bauerten in urfprünglicher Eigenschaft fort; bis auch fie allmäblig ihre Rellvertretenbe Dacht in eigene Lanbesberrlichteit umwanbelten.

Die großen herzogthumer gingen nach und nach theils völlig unter, theils erlitten fie wesentliche Berringerung ober Zersplitterung. Ju einer solchen gaben zumal Deinrichs des Lowen Sturz und der Kall des hohen staufischen hauses Anlas. Diese Ratafropben wurden der nähere Grund von der politischen Theilung Tentschlands, die in den Hauptpartieen dis auf die neuen Zeiten sortbestand. Bon jezt an mochten auch die kleinern Fürsten und Grasen, nicht minder Bischöse und Prälaten, ihr Haupt folzer emporheben, an Hofpracht, an Regierungswillsur den größern nacheisern. Ueberhaupt warb balb jedes größern und kleinere Kurchenthum eine Rachbildung des gesammten Reiches. So wie der Kaiser durch seine Ministerialen und Reichevasallen, also

wurden die Reichsftände durch die ihrigen beschränkt. Was nicht aus privatrechtlichem Titel, oder aus Hausbesig ihnen angehörte, das rif sic los und gelangte zur Selbständigkeit, und sogar in den hausgütern, oder die als solche behandelt wurden, rissen Ministerialen und Basallen eine ansehnliche Gewalt an sich, welche, ob auch aus blober Anmaßung herrührend, und in ihrem Prinzip den Bollsrechten gar nicht, sondern allein der Lehensarisotratie duldigend, gleichwohl als beschränkend sür des Einen Eigenmacht von vielsach wohltbätiger Wirtung war, und die Grundlage der landständischen Bersassung in den einzelnen Reichsprovinzen wurde.

Auch blieb noch immer die Macht ber Fürsten, als Landesherren, in enger Beschränkung. Ihre Einkunste bezogen fie meist aus privatrechtlichen Quellen. Die fürftlichen Gerechtsamen waren durch Dersommen ober Gesez genau bestimmt, und keiner willfürlichen Erweiterung sähig. Gemeine Steuern (die nämlich nicht aus besondern Lieln, wie Jollgebühren, Strafgelder u. s. w. bezogen wurden) kamen erst spät auf, und nur mit Bewilligung der Steuernden. Doch hatten hier und bort Mai- und Derbstbeeben, ober Steuern zur gemeinen Bertheibigung aus ben Zeiten des heerbannes wiberrechtlich sich erhalten.

Einen boch mertwurbigen und jugleich erfreulichen Bug in bem Gemalbe ber teutiden Berfaffung bilben bie Stabte.

#### Die tentschen Städte.

Die ersten Gründungen teutscher Städte rühren von den Römern ber, als welche langs bes Rheins und ber Donau, auch an einigen Punkten bes innern Landes, siehende Lager, oder auch bloße Rastelle errichteten, welche allmählig zu Städten sich erweiterten, und die Mittelpunkte von kleinen Kreisen burgerlicher Gestitung wurden. Biel später, erft vom zehnten Jahrbundert an, entstanden die Städte im mittlern und nördlichen Teutschland.

Aber sehr unvolltommen und roh war solche erfte Anlage. Die meisten Bewohner ber neugegründeten Städte — so wie der Burgen ober Villen, aus welchen ste entstanden — waren unfreie Ministerialen, Ariegsmannen oder Handwerfer. Freie Kolonen, Gewerdsleute und Handelsmänner gab es wohl auch doch in weit geringerer Zahl, und — od persönlich frei — waren sie dennoch dem Burgherrn Schuzgeld oder Dienste schulchg. Die freien Peerdanns leute, sodann die vornehmern Ministerialen — seitdem dieses Berhältnis nicht mehr unedel schien —, dann alle Freien und Eblen, welche gleich bei der Grün-

bung der Stadt in ihren Mauern wohnten, ober auch später, bes Schuzes ober anderer Bortheile willen, barin fic niederließen, blieben mit ihren Rachdommen geschieben von den unfreien oder hörigen Stadtbewohnern, und find die Stammväter der eblen oder nachmals so genannten patrizischen Stadtgeschlechter. Auch die Hörtgen erwarben später die Freiheit, als der durch Industrie erhöhte Bohlftand ihnen die Mittel zum Erkaufen oder auch zum Ertrozen derselben verlieben hatte: aber gleichwohl dauerte die Sonderung von den alt-freien oder abeligen Geschlechtern fort, nur minder scharf gezeichnet, und im Einzelnen durch Bechselbetrathen vielfältig vermischt.

Seinrich I. und nach ihm alle bestern Könige ertheilten ben Städen, jumal ben auf unmittelbarem Reichsboben ober in ihren Sausländern gelegenen, viele theils allgemeine, theils besondere Befreiungen und Rechte, damit sie zur Wohnung in benselben ansoden, bald auch, damit sie durch deren Selbstftändigkeit dem Thron eine Stüze wider die Macht der Großen bereiten möchten. Diese Großen selbst — jedoch später und in weit geringerem Maß— ihaten Aehnliches, theils aus freiwilliger Rachahmung, mitunter genötigt durch Umftande, meist aus pekuniarem Interesse, sür Geld, oder auch aus derselben Politik wie die Könige, um sich nämlich wider den Troz der untergeordneten Großen durch die zuvorlässigere Bürgerkraft zu stärken. Auch allgemeine Reichs-

gefege perorbneten bie Kreibeit ber Stabtbemobner.

In bem Dage nun, als folde Rretbeit fic ftartte und ausbreitete, nahmen auch Gewerbeffeiß, Bantel, Reichthum, Gelbftaefubl, eblere Bilbung ber Stabter au. Das Berlangen nach größerer Freiheit, bie Rraft an beren Erringung, Die Runft von beren Bebauptung und Genug wuchfen eben baburch : alles Gute und Eble bob fich gegenseitig. Mumablig murben - nicht überall friedlich, boch unvergleichbar minder fturmisch als in ben italischen Freiftaaten - bie einheimifchen Berhaltniffe, die Regierung, alle gemeinen Gefcafte geordnet; bie gange Munigipal-Berfaffung, bier burd Bertommen, bort burd ausbrudliche Bertrage und Gefeze bestimmt. Bugleich gelangten viele Stabte, theils burch friedliche Erwerbung, oft auch bnrch Schreden und Gewalt, gu anfehnlichen Gebieten, welche fie, je nach ihrer Stellung, mit einer hier ber Grundberrlichkeit, bort ber Landesberrlichkeit abn= lichen Gewalt regierten. Das Emportommen ber Stubte brachte auch ben Landbau in bie Bobe, ale welcher ben Stadtbewohnern Lebensbedürfniffe, ben Gewerben Stoff in junehmenber Menge au liefern batte. Der lang vernachläffigte, verobete Boben fomnate fich in ben Umgebungen ber Stabte mit mannigfaltigen, verebelten Krüchten. Doch war bie Ausbildung von allem Dem febr

langfamt, zumal im niebern Teutschand; fo baß allba noch am Ende des breizehnten Jahrhunderis in Urfunden wenig von Bargermeistere und Rathen, sondern nur von Burg- und Reichsvögten vortommit.

Auch der Sandel der Städte, nächst der Freiheit das wichtigste Prinzip ihres ledens, sieg erft in der folgenden Periode zu seiner größten Söhe. Indessen hatte doch schon gegen das Ende ver vorliegenden der Gewerbsteis bedeutende Forischtite gemacht Frühe hatten sich die verschiedenen Dandwerter in Zünfte, Gilben oder Innung en gesammelt, deren erste und löbliche Iwede auf Dandbabung der Ordnung, Berhinderung des Betrugs, überdauft auf Bervollsommung ber Gewerde und Erseichterung des Bertefts gingen. Aber dalb arteten sie in geschlossene Geschschaften emberziger Monopolissen aus.

Doch trog biefer Auswüchse hatten bie Jünfte und Junftgeseze mandes Gute bewirft, und find ein merkwürdiger Aussinß
bessenigen im Mittelalter vorherrschenden Geiftes gewesen, der,
bei der Berdorbenheit oder Auflösung der gemeindurgerlichen oder Rationalbarder, allenthalben tleinere Gemeinheiten durch Bereinbarung der Genoffen von was immer für Interessen oder Berhältnissen bildete, und hierdurch ein vielgestaltetes politisches Leben, eine folgenantwick Reglambeit moralischer Kräfte

bervorrief.

Aber die wiedtiafte unter folden Berbindungen war die rubmund thatenreiche Danfe. Goon frube murben auf Giderung ober Ausbreitung bes Sanbels Gefellschaften gefcoloffen, beren allgemeiner Rame Banfe war. Eine biefer Bereinbarungen bat eine wichtige Stelle in ber Boltgefdiate etrungen. Aus fdmathen, beim Damael beittider Radridten dronologifd genau nicht bestimmbaren Anfangen erhob fich im breigebnten Jahrhundert anerft unter wendifden, bann unter nordteutiden Stabten, welche fenen fic anfoloffen, ein Danvelebund, welcher allmäblig faft alle bebeutenden Städte von ber Mündung ber Schelbe bis Efthland zu einem nicht blos bandelnben, fonbern auch politie fcen Gemeinwefen vereinbarte, einerfeite aber Rusland nach Aften, anderfeits über Rlanbern nach bem füblichen Europa einen ausgebreiteten, planmäßigen Berfebr trieb, Die Anfeinoungen aewalttbatiger Rebenbubler ober Gegner fraftig gurudwies, und machtigen Ronigen, jumal ben Berrichern ber ftanbinabifchen Reiche, bas Gefeg bes Friebens porfdrieb.

### Verfassnug Italiens.

Die Berhaltniffe bes mit Cemifchland in inniger Bechfelivie

tung fiehenden Italiens find, nach den hauptumriffen, schon in der voranstehenden politischen Geschichte geschildert. Wir haben die Berwirrungen bieses Landes durch die Macht seiner Großen, wir haben seine Unterwerfung unter die teutschen Könige zur Zeit der Ottone gesehen. Die Eisersucht der Italiener wider die ausländische Berrschaft, später die Jehden des Kaifers mit dem Papst, ließen das Unsehen der ersten nimmer erstarken. Einzelne Große, jeder in seinem Gebiet mit Eigenmacht schaltend, dann aber die Städte, kräftig zur Freiheit ausstrebend, theilten unter sich das schöne Land. Dem Raifer, nach langem, wechselvollem Kamps, blieb nur der Rame der Derrschaft.

Rach bem schaubervollen Untergang Ezzelino's be Romano (1259), als die Gibellinen entscheidend gebeugt waren, befestigte sich bas System ber republikanischen Freiheit; wohl unter großen Bewegungen, voll Leiden und voll Berbrechen, boch auch trafterzeugend, und Talente wie Tugenden weckend.

# Geschichte Fraufreichs.

## Die erften Capetinger.

Dugo Capet, Sohn bes großen Sugo, Urentel Roberts bes Starten, beffen Bruder Dbo von Paris nach Raris bes Diden Abfegung bie Rrone erhalten, rif nach gubwigs V., bes Faulen, Tob biefelbe mit Gewalt an fich (987), indem er bie Stanbeversammlung ju Compiegne, welche fie Rarin von Lotbringen, bem Dbeim bes perflorbenen Ronigs, ju geben gebacte, mit ben Baffen gerftreute. Dugo befaß eine aufebulice Sausmacht. Er mar Graf von Paris und Orleans, Bergog von Isle be France und Berr von reichen Gutern in ber Vicarbie und Chambagne. Aber jenfeits ber Grengen biefer Befigthumer galt fein tonigliches Bort nur wenig; bie großen Reichevafallen achteten ibn wirflich nur ale ihres Gleichen, ber ba etwa ben Borfig bei ihren gemeinen Berathungen führe; und auch bie tleinen, unmittelbaren Guisbefiger ftrebten nach Unabhängigteit; ja felbft in bes Konigs Domainen war ber Erog feiner Sausvafallen groß. Schon mar burch abenteuerliche Mebertreibung und Allgemeinbeit ber Lebensverbaltniffe, fo wie burd bas fred berrichenbe gauftrecht, bie Daffe ber Ration bermaßen erniebrigt, bag von ibr - als welche weber Billen noch Besammileben befaß - feine Rebe fein tann in ber Beidichte. Sie nahm eben leibend an, mas von ben Gewaltigen über fie

Philipp II., welchen bie Someichelei August ober auch Dien-donné nannte (1180), that gleichfalls einen Rreugung; boch eilte er frube anrud in's eigene Reich. Die Gobne Beinrichs II. in England, Richard Lowenherz und Johann obne Land, . gaben ibm Gelegenheit, Bener burd feine Gefangenicaft, biefer burch feine Berbrechen, jur Eroberung von vielen englifchen Pro-- vinten in Kranfreid. Durch folde Bermebrung ber Domainen marb er ben Reichspafallen überlegen, und auch ber glangenbe Sieg, welchen bei Bovines ber Ronig wiber bie vereinte englifde, flanbrifde und tentide Macht erfoct (1214), war feinen Birfungen nach mehr ein Sieg über feine eigenen Bafallen. Dem verfünlich imponirenden Monarchen murbe weniger wiberftrebt, imb bem glorreich fireitenben gurften mochte nicht verargt werben, wenn er burd Saltung eines Rebenben Eruppentorps Aranfreichs Ueberlegenbeit gegen bas Ansland (augleich auch bes Thrones gegen einbeimifche Biberfacher) befeftigte.

Philipp August vermehrte bas Krougut fast um das Doppelte. Außer Touraine, Maine, Anjou, der Rormandie und einem großen Theil von Poitou, weiche er dem Englandern entriß, gewann er noch durch Erbschaft oder Peimfall oden Consistation wegen Empörung oder Kauf die Grafschaften Artois (von seiner Gemahlin), dann Bermandois, Alençon, Au-

vergne, Evreur und Balote.

Sein Sohn, Lubwig VIII., fezte folde Erwerbungen fout, fcanbete aber feinen Rubm burd Ungerechtigfeit und fanatifche Berfolgung. Biber bie ungladlichen Albigenfer in Langueboc, beren Lebre, als gegen ben Reichthum und bie irdifche Derr-Lichteit ber Rirche gerichtet, bemnach bie matertellen Intereffen ber Dierarchie angreifend, mehr als alle Abweichung in bloBen Doamen erbitterte, war von Sunscens III, Die Inquifition errichtet worben; einer ber Regerrichter, Beter von Chatelnau, warb aber ermorbet (1207). Der Berbacht ber Auftiftung fiel auf ben Grafen von Loutonfe. Sofort warb berfelbe vom Papft gebannt, feine Unterthanen von ber Bflicht bes Geborfams entbunden, bie raubluftigen Rachbarn in Die Baffen gerufen. Rachbem ber bilflofe Graf ber fcmablichften Rirdenbufe fich unterworfen, mußte er felbft Theil nehmen an bem Rrengjug, ber wiber fein ungludliches Bolt war gepredigt worden. Bifcofe und weltliche Berren führten bie Rreugfahrer an : unter allen am milbeften mar Simon von Montfort, welcher feine rauberifde band unerfattlich nach bem Befigibum bes Grafen ausftredte, auch burch gludliche Eriegsthaten ben größten Theil bes Lanbes in feinen Beffig brachte. Endlich ward er burch einen Steinwurf getobtet. Auch Raymund von Touloufe ftarb - im tiefften Elend: - auf feinem Sohn lag ber gleiche Kirchenstuch. Moniforis Sohn verlaufte seine Eroberungen und Anfprüche an Endwig VIII. von Frankreich, welcher ben schändlichen Arieg fortseite. Rach ihm ihat dasselbe, im Ramen seines minderjährigen Sohnes, Ludwigs IX. des Deiligen, bessen Plutter, Blanca von Kastilien, und zwar mit solchem Rachbruck, daß der innge Raymund verzweiselnd zu einem Bertrag sich emischos (1229), wornach alles Land westlich an der Rhone Ludwig IX. überlassen, das Land in Often aber Raymunds Tochter Johannen und ihrem Gemahl Alfons, des Königs Bruder, bestimmt ward, so daß es im Fall ihres unbeerbien Todes gleichfalls an die Krone täme. Die Grafschaft Benaissin wurde dem Babst gegeben.

Außer bem herrlichen Land ber Grafen von Toulouse erward Ludwig IX. unter verschiedenen Titeln noch viele andere Gediete. Jusbesondere ward die Grasschaf Provence durch die Bermählung Karls von Anjou, Bruders des Königs, mit der Erbin Beatrix an's königliche Haus gebracht; so wie Bourbon durch einer andern Beatrix Bermählung mit Ludwigs stüngken Sohn, Robert von Clermont. Mit England ward ein Bertrag geschlossen (1259), wornach der englische König, gegen Bernichtleiftung auf alles Uebrige, zum Herzog von Guienne

und aum Bair von Franfreich erflart marb.

Sein giskilich erweitertes Reich verwaltete ber heilige Ludwig mit Weiseit und Kraft. Ein vortrefflicher König, nur durch Frömmelei bier und da misleitet. Den Landfrieden stellte er durch firenge Editte ber. Bon den Gerichten der Landfereden nachm er Appelation an, und da er durch persönliche Redlichsteit und Einsicht, so wie durch weise Einsichinng seiner Gerichtsküble Bertrauen erward, da seine Geseze (Etablissomens) fast wie Ausfprüche einer beiligen Gewalt verehrt wurden: so vervielfältigten sich bie Berufungen sowohl, als die der töniglichen Enispeidung vordehaltenen fälle. Bon den beiden unglüdlichen Kreuzzügen des Königs reden wir unten.

. Amber Philipp III. bem Rühnen, seinem Sohn (1270), ward durch Bermählung seines Eröprinzen Philipp mit Johannen, ber Königir von Navarra und Gräfin von Champagne, die zeitliche Bereinigung bes erften, und vie bleibende bes leztgenannten Landes mit der Krone venanlast. Philipp III. hinterließ das Iraftig aufblübende Reich seinem höchmerkwürdigen

Sohne Philipp IV., bem Ochonen (1285).

### Philipp der Schone.

Derfelbe fdritt fori auf ber geöffneten Baba mit gleich viel

Rlugheit als Kraft und Gläd. Freilich ohne Rückicht auf natürliches ober bergebrachtes Recht, allauoft graliftig und granfom.

Alle Mittel, welche die Beifern seiner Borfahrer zur Stärkung ber einheimischen Racht gebraucht, wurden von ihm fortbenügt und verbessert. Aber vor allem andern wichtig, sa epochemäßt und verbessert. Aber vor allem andern wichtig, sa epochemäßt grir die Geschichte Frankreichs ift, daß er zuerft die Abgeordneten der Gemeinen zu den Reichsberfammlungen berief, also den dritten Stand wieder zum politischen Leben erweckte. Ein Bohlthäter der französischen Ration, wiewohl aus eigennügiger Absich. Die Deputirten des Bürgerftandes bewilligten Steuern, deren der König bedurfte, um seine Derrscherplane durchzusezen, zumal um die siehenden Truppentorps, die Pauptsstügten früher Anselvens über die folgen Großen, zu erbalten.

Auch gegen bie Anmaßungen ber Hierarchie erhob ber König sich mit Exfolg. Mehrerer Anmaßungen bes herrschüchtigen Bontfacius VIII. willen entdrannte ein bestiger und ärgerlicher Streit, in bessen Lauf ber Papst sich erfrechte, das Reich Philipps an Albert von Destreich, den Teutschen Kaiser, zu verschenken, der König aber dem Papst durch einem abgeordneten Kriegshauptmann, Rogaret, in Berbindung mit einem römischen Edlen, Sciarra Colonna, die schmäblichke Mishandlung zusstügte. Bor Gram über solche Demätzigung starb Bouisacius, worauf Philipp bessen Rachfolger, Elemens V., einen geborenen Franzosen, bewog, seine Restdenz in Avignon zu nehmen, und hierdurch, als herr des umgebenden Gebietes, auch herr des

Dapfies marb.

Eine entfegliche Gewalithat war die Frucht solcher Freundschaft zwischen König und Papft: das Blutgericht über die Tempelberren (1309 — 1312). Die Glieber dieses berühmten, einst um die Ehrstenbeit hoch verdienten, durch Bestithümer und Einfluß gewaltigen Ritterordens wurden plöglich im ganzen Reichgemäß geheimer königlicher Befehle, eingelertert und vor die veinlichen Gerichte gestellt. Die meist abgeschmacken, ja abentenerlichen Anklagen, die man wider sie expod, enthalten keine hinreichende Erklärung der grenzenlosen Buth, wenigstens ihrer weltlichen Berfolger. Auch die Raubsuch erklärt uns die gräßliche That nicht. Geheime Interessen, von sehr teit greisender Ratur, Berdältnise von sehr beiker Berührung müssen obgewaltet haben, daß man das Nenverste für nötzig bielt, und doch den Grund zu entdecken sich soben sehre fir nötzig bielt, und doch den

An einem Tag wurden 59 Tempelberren burch langfames Feuer getöbiet. Unter ihnen ber Großmeifter Jatob be Molay und Gui, ber Bruber bes Dauphins von Auvergne. Beibe leztere batten fic nie foulbig bekannt. Die Nebrigen widerriefen

in der Siunde des Todes ihr früheres, burch Folter erpreftes, Bekenninis. Biele andere Grausamkeiten erduldeten die Tempelherren, ihr ganger Orden in allen Ländern der Spriftenheit wurde aufgehoben durch ein Edikt des Papftes. Doch widersuhr, außerhald Frankreich, den Rittern selbst keine Mishandlung. Aber ihre Güter wurden geraubt. Jene in Frankreich theilten der König und der Papft. Einiges — ja in Teutschland das Meiste — erhielten die Johanniter oder Rhobiser-Ritter, in Spanien die Ritter des Calairava-Ordens, in Portugal die Chrifus-Ritter.

In Jahresfrift nach folder Gräuelthat ftarben ber Papft und ber Rönig (1344). Das Bolt ertannte barin ein Gottesgericht.

# Geschichte Englaubs.

## Egbert. Alfred M.

Rachbem bie fieben angelfächfifden Reiche feit ihrer Stifftung in faft unaufhörlichem Saber wiber einander gelegen hatten, wurde endlich, faft 400 Jahre nach ber erften Rieberlaffung, bie Beptarchie für immer vereinigt burch ben tapfern und glud-

licen Egbert, Ronig von Beffer.

M. Rarls M. Dof, wohin er vor den Verfolgungen Königs Brithrit's, seines Berwandten, gesiohen, bildete Egbert seine trefslichen Anlagen aus, und nahm, nach Brithrit's Tod, den ihm gebührenden Thron von Bestser in Besiz (800). Der Angriss Bernulf's, des Königs von Mercia, gad ihm den Anlaß zu weit größerem, einheimischem Krieg, in dessen siegerichem Lauf er nach einander alle Reiche der Deptarchie sich unterwarf, und also der nähere Stiffer des englischen Reiches ward (827).

Daffelbe batte frub erftarten, und eines gludlichen Buftandes fich erfreuen mogen, mare nicht von Außen ein übergewaltiger Beind aufgetreten, welcher ihm eine aweihundertjährige Reihe

blutiger Unfalle und vermuftenber Ummalgungen bereitete.

Solcher Feind waren bie Danen ober Normanner. Schon vor Egberts Regierung waren fie rauberisch an ben Riften Englands erschienen. Rach seinem Tob (836), unter ben schwachen Regierungen seines Sohnes und seiner Entel, setten fie nach wiederholtenn Plänberungszügen sich sest in Northumberland und Mercia, Keue Autommlinge verftärtten unausporlich ihre Nacht. Rach Ethelreds, eines sener Entel, Tob (871) rief bie

Ration feinen fungfien Bruder, Alfreb, jum Ronig aus, von beffen großen Gaben bie Rettung bes Reiches erwartenb.

Die Erwartung warb erfüllt. Zwar Anfangs unterlag Alfred im ungleichen Streit. Da verdarg er fich in einem einsamen, von Moorgeland umgebenen Kastell, besserr Zeiten harrend. Aber als einige glückliche Gesechte den Muth ber Engländer erhoben haiten, trat er hervor, und erkämpste gleich istig als fühn über den sichern zeind den vollständigken Sieg (SVB). Boll des Schreckens und der Bewunderung unterwarsen sich ihm die Dänen, nahmen das Ehrstenthum an, und erhielten Wohnste in Dftangeln und Northumberland. Eine regelmäßige Bollsbewassnung und eine neu erschassen flotte sicherten die Frückte bieses Triumphs. Auch Wales, schuzbedürstig und vertrauend, unterwarf sich seiner Dobeit.

Aber ber lange Keieg hatte die Bande der bürgerlichen Ordnung zerriffen, den Bollscharafter verwildert, Noth und Elend auf's höchfte gebracht. Rit Beisheit und Strenge fiellte Alfred die innere Sicherheit, die Beobachtung der Gesce, die handhabung der Gerechtigkeit her. Die Eintheilung des ganzen Reides in Erafschaften, Centenarien und Thytings, dann die Anordnung der Gesch wornengerichte — wenigstens die Grundlegung zu benselben durch die Bersammlungen der Freisafen der einzelnen Gerichtsbezirte — ftanden in Berbindung mit jener Resorm.

Der Ader erhielt jest feine lang vermifte Pflege wieder; von neuem bevölferten fic die Werkflätten; Städte, Dörfer, Alrchen erkanden aus der Afche, und es ward durch dechluftigte Schlfffahrt und Ermunterung der Induftrie ein auswärtiger Handel gegründet, besten Ausbehnung nach den Berdlinissen der Zelt erfaunenswerth ift. Richt weniger geschad für den Boltsunterricht und Wissenschaften.

Aber noch Soberes als Rube, Boblstand und Biffenschaft gab Alfred seinem Bolt. Bor allem begehrte er Recht und Freibeit. Richt Ordnung allein — sie mag auch im Stavenstall berrichen — gerechte Ordnung, b. h. auf Gesez gegründete, und Gleichbeit vor dem Gesez sollte in England gelten: keine Daltütür, keine personliche Gewalt die Freibeit beschränken. Daher gab er Dänen und Sachsen da ffelbe Gesez, und sprach noch in seinem lezten Willen das schone Bort: "Die Engländer sollen so freisenn als ihre Gedanken."

### Die danifche und normannifche Berrichaft.

Rad Alfreds Tob (900) erneuerten fich bie Leiben Englands unter einer Reibe femacher ober ungludlicher Ronige, wohl aus

Alfrede Baus, aber feines Geiftes ober feiner Tugend ermangelnb. Die einbeimifche Berwirrung bes Landes ermunterte abermals bie Danen aum Angriff. Blunberungen, permuffenbe Buge, Roth unter jeber Regierung. Endlich entrif Ethelreb (979 - 1016), bem achten Rouig nach Alfred, ber banifche Sueno ben größten Theil bes Reiches.

Sueno's Gobn, Ranut ber Große (1014), fegte ben Rrieg mit Erbitterung fort. Doch erwarb Ebmund Gronfibe, bes feigen Etbelrebs tapferer Gobn, boben Rubm im ungleichen Rampf. Ranut theilte mit ibm bas Reich (1016). Aber balb barauf farb

Bronfibe unter Mendlers Sand.

Der große Ranut, jest Alleinberricher von England, qugleich Ronig von Danemart und Rormegen, ber "Raifer." ober ber "Ronig ber Ronige," wie er gern fich nannte, regierte mit Kraft und Beisheit, felbft ber Gefittung freundlich. Rach feinem Tob (1035) firitten Bartifnut und Baralb Barefoot, feine Gobne, um ben Beffg von England. Sarald, burch ben Beiftand Gobwins, bes Grafen von Beffer und Rent, unterbrudte es gewaltfam. Spater errang Ebuarb ber Betenner, Ethelrebs Gobn, die vaterliche Rrone wieber. Aber ber machtige Gobwin, mit beffen Tochter Eduard fich vermablen mußte, bielt ibn in brudenber Abbangigfeit. Als Ebuard farb (1066), fo rif parald, Gobwins Gobn, bie Rrone an fic. Eduard batte fie Bilbelmen von ber Rormandie augefagt.

Derfelbe mar ber natürliche Gobn und Erbe Bergog Roberts, Entel bestenigen Richard, an beffen bof Ebuards Bater einft Buflucht gefunden. Aber bie Ration begebrte feiner nicht. Gin Bittenagemot batte ben Grafen Sarald erfannt. Durch Baffen allein mochte Bilbelm jum Ebron gelangen. Alfo feate er mit fechszigtaufend Streitern, bem Rern ber Rormannifchen Rrieger, perfiartt burch Rampfluftige aus vielen ganbern umber, nach England über. Drei taufend Schiffe trugen feine Dacht. Darald eilte jur Golacht, welche ihm Bilbelm bei Daftings anbot (1066, 14. Dft.), verlor fie mit bem Leben, und überließ

alfo bem Eroberer bas bluttriefenbe Reich.

Denn nach biefer morberischen Schlacht waaten bie Englander teinen Biberftand mehr. Die Ration, nach Rriegerecht bem Eroberer eigen, erlitt jest eine traurige Unterbrudung. An bie Stelle ber alten Allobialfreibeit feate Bilbelm burch 3mangebefehl und Einrichtung bie Abbangigfeit bes Lebensfpftems, an bie Stelle bes Rationalheerbanns ben Rriegsbienft bes Ronigs. In 60,000 Ritterleben ward ber englische Boben getheilt. 1400 behielt ber Rönig als Eigenthum. Rur wenige Gegenden bes platten ganbes 17

und einige Stadte retteren emmmertich igen freten Beng. Die alten Allobialherren — fonft nur bem Bittenagemot gehorchend — mußten jegt, als Bafallen, bes Königs Kriege führen.

Balb und Baffer fprach Bilbelm ale Regalien an.

Diese Aenderung der Berfassung, so wie die Mittel, womit man sie durchführte, und die Berwirrung aller Berhältnisse, die von Betden die Folge war, erfüllte die Engländer mit Betrübnis und Unwillen. Wiederholte Aeußerungen desselben reizten Wilhelms Strenge. Die Engländer fühlten die Zuchtruthe des beleibigten bern, die immer wache Ansstellens mistrautschen Tyrannen. Sie freuten sich, als der Gewaliberrscher farb (1087).

Aber ihr Loos ward barum nicht bester. Wilhelm II. Rufus, war streng wie sein Bater, babet ungerecht und selbstschig. Seinen ältern Bruber, Robert, verdrängte er von der Thronsolge, und hätte ihn gern auch um das Derzogihum gebracht. Robert bot dem König Wilhelm die Normandie und Maine um 10,000 Mart Silber seil, auf daß er die Ausrüstung zum unternommenen Kreuzzug bestreite. Wilhelm schloß den jüdsschen Handel; aber vor der Bestzergreifung des reichen Landes starb er durch einen Unfall auf der Jagd.

Sterauf rif Deinrich I., gegen bas Recht feines altern Brubers Robert, bie Krone an fic, und beschwichtigte die Ration burch Ertheilung eines tostbaren Freiheitsgesezes (charta libortatum). In einem zweimaligen Krieg gegen seinen schwer beleivigten Bruber Robert überwand er benselben völlig, bemächtigte fich seiner Berson und feines Landes. Der ungläckliche Robert, nach 28iab-

riger Daft, farb im Gefangnis

Peinrich ernannte Mathilben, seine Tochter, Gemahlin Gottstrieds Plantagenet, Grasen von Anjou, zur Erbin. Aber nach seinem Tob (1135) bemächtigte sich Stephan von Blois der Krone. Mathilde und ihr Sohn Peinrich behaupteten jedoch ihr Recht durch Wassen. Achtzehn Jahre währte der Kamps. Endlich schlossen die ermüdeten Streiter einen Bergleich (1153), wornach Stephan König bietben, Mathildens Sohn ihm solgen sollte.

## Das Bans Plantagenet.

Stephan ftarb foon im folgenben Jahr (1154), worauf mit Deinrich II. bas, ju großer herrlichteit und großem Unglud bestimmte haus Plantagenet ben Thron bestieg. Heinrich bestaß als väterliches Erbe Anjou, Touraine, Maine und nach feiner Mutter Recht die tostbare Rormandie sammt ber Oberbobeit über Bretagne; damit verband heinrich noch das weite

Shienne, Poitu, Saintonge, Auvergne, Perigord, Angoumois und Limousin, welches Alles feine Gaitin Eleonora, Erbtochter von Guiennne, ihm gubrachte. Jezt war er

Berr bes britten Theiles von Frantreich.

Die Gefahr, womit ein to übermächtiger Bafall bas frangöfische Königshaus bedrohte, schien doppeit furchtbar, nun er noch
die Krone Englands erwarb. Im Grunde war fie geringer,
weil in einem Krieg wider den englischen König jener von
Kranfreich ftart durch den Rationalftolz und ben Rationalhaß der
Franzosen war, während im Kampf wider einen blogen einbeimischen Bafallen das allgemeine Intereffe der Ariftofratie
die Großen von der hisfeleistung abhielt. Dem französischen Reiche
jedoch waren iezt für jeden Fall große Umwälzungen, schwere und
langdauernde Kriege bevorstebend.

Deinrich II. gab ber Macht Englands eine fostbare Bermehrung burch die Eroberung Frelands. Im Jahr 1167 fioh Dermod, König von Leicester, welchen D'Connor, König von Connaught, vertrieben batte, nach England, Dilse suchend. Mit heinrichs II. Bewilligung leisteten einige Barone ihm Beistand; er eroberte sein Reich wieber, und erweiterte es. Aber die Engländer verließen die Insel nicht mehr, sondern behaupteten nach Dermods Tod bessen Besigthum. Ein Theil ward unmittelbares Krongut, ein anderer bestelt tributbare hauptlinge. Doch war die Herrschaft wenig beseitigt. Die Frländer wagten noch

manchen Berfuch jur Biebererlangung ber Freiheit.

Deinrichs II. einheimische Berwaltung war weise und fraftig. Aber ein ungludliches Bermurfniß mit ber Rirche, bann noch traurigere Feinbleligfeit im eigenen Saus hinderten bas Gebeiben

feiner Berte.

Dem herrschenden Zeitgeist gemäß firebte Thomas Bedet, Erzbischof von Canterdury und Primas von England — früher bes Königs Günftling, und nur durch dessen Gmade groß — nach Besestigung und Erböhung der Kirchenmacht. Böllig frei von der weitlichen Gerichtsdarkeit, von des Königs Gewalt, sollten die geistlichen Personen und das Kirchengut seyn. Der König dagegen, für die Rechte der Krone eifrig, wies durch die Konftitutionen, die ein ihm ergedenes Parlament zu Clarendon (1164) erließ, die Anmaßungen der Geistlichkeit in gebührende Schranken zurück. Aber der Primas, wiewohl er selbst die Konstitutionen unterzeichnet hatte, erhob sich, der Ausschleiben, und versließ das Reich, von des Königs Jorn versolgt. Gegen die Amhänger der Konstitutionen von Clarendon, zumal gegen die Minister des Königs, ward jezt der Baunstrahl geschleudert und das

Saupt bes Monarchen selbst mit solchem Donner bebroht. Jest tam, nach mehreren Unterhandlungen, eine Aussöhnung zu Stande, die aber nicht dauernd war. Neue Anmaßungen Bedeis, Biber-spruch gegen die Krönung des Erbprinzen, Feindseligkeiten wider den König selbst und seine Freunde reizten Deinrichs Jorn. Ein Wort der Entrüstung, welches ihm einst in plözlicher Auswallung entsuhr, ward von einigen Herren des Hofes als Aussorberung zur Rache gedeutet. Augenblicklich eilten sie nach Canterbury, und tödteten den Primas an dem Altar seiner Kirche (1170, 29. Dec.).

Sofort entbrannte wider ben König heftiger als zuvor ber kirchliche Krieg. Seine Person blieb zwar verschont mit dem Bann, aber seine Länder wurden mit dem Interdit belegt, und die Boller mit Abschen wider ben vermeinten Mörder des Deiligen erfüllt. Erft die demuthsvollste Unterwerfung des Königs, die Jahlung einer großen Geldunge und Bewilligung aller verfangten Kirchenfreiheiten verschafften ihm die Lossprechung des Papstes: das Boll aber, und nach dessen Meinung der Martyrer selbst, wurden erst durch Deinrichs Balfahrt zum Grade Beckets (1174) und durch die Geißelung, die der königliche Büser allba

von Monden empfing, verfobnt.

Roch fdwereres Leiben gab Beinrich bie Leibenfchaft feines Beibes und bie Pflichtvergeffenheit feiner Gobne. Go weit ging bie Giferfucht ber felbft ebebrecherifden Frau, baf fie bie Geliebte Beinrichs, Rofamunde Clifford, eigenhandig tobtete, und ibre eigenen Gobne raftlos jum Aufruhr wiber ben Bater reigte. Der altefte, Beinrich, als ber liebende Bater ibn batte fronen laffen (1170), forberte fofort auch bas Reich, ober wenigstens einen Theil beffelben. Gein Schmaber, ber Ronig von grantreich, gab ibm bilfe, ale er bem Born bee Batere entflob. Geine fungern Bruder, Richard und Gottfried, folgten ihm nach Krantreid. Auch ber Ronia von Schottland und in England felbft mebrere Große ergriffen bie Vartei bes Emporers. Dennoch errang ber Bater ben vollftanbiaften - mobl traurigen - Sieg (1174). Die Göbne unterwerfen fich, und erhalten Gnabe. Aber jum zweiten- und jum brittenmale erheben fie ben verbrecherifchen Rrieg. Ronig Philipp August von Krantreich, ber schlaue Feind, batte fie biergu aufgewiegelt. Der altefte Gobn, Deinrich, war indeffen geftorben. In bem legten Rrieg verlief ben greifen Beinrich fein fonft gewohntes Glud. Der gunehmende Abfall ber Seinigen nöthigte ibn ju einem Bergleich, worin er bie barteften Forderungen bewilligte. Begt erft erfuhr er, bag auch Johann, fein Liebling, mit Ricard im Bund geftanben : ber Gram barüber brach ibm bas Berg (1189).



Ridarb und Jobann, welche nach einanber ibm folgien, Beibe mit bem Aluche bes Batere belaftet, regierten obne Rubm und obne Glad. Amar Ridarb, welder gomenbers von feinem boben Dutbe benannt wird, erwarb auf bem Rreugzug, welchen er balb nach bem Antritt bes Reiches that, ben Rubm verfönlicher Tapferkeit und ritterlicher Thaten. Aber verloren für fein Land war feine, im fernen Krieg vergeubete, Kraft. Auf ber Beimtebr marb er von Bergog Leopold von Deftreid, melden er in Palaftina beleibigt, gefangen, bann an Raifer Deinrich VI. ausgeliefert, welcher ibn erft fpat gegen ein großes Lofegelb frei gab (1194). Sierauf fubrte er Rrieg wiber Philipp Auauft. feinen Schmager, und wiber Jobann, feinen unwürdigen Bruber , welche beibe Ricards Gefangenicaft jur Befriedigung ibrer Raubgierbe benugt batten. Gin furger Friede anderte bie alten Berbaltniffe wenig. In einer britten gebbe wiber ben Bicomte pon Limoges verlor Richard fein Leben (1199).

hierauf gelangte Johann (ohne Land, wie die Geschichtschreiber ihn nennen) jur Krone, wider das nabere Recht Arthurs, bes Sohnes von Gotifried, welder Johann's alterer Bruder gewesen. Es erhob sich barüber ein Krieg, worin Johann seinen Resten gesangen bekam (1202), und auf barbartiche Beise

töbtete.

Aber Konstantia von Bretagne, des Ermordeten Mutter, führte jezt Rlage gegen den Mörder vor dem Gerichtsstühl des obersten Ledensberrn, Philipp August von Frankreich. Dersetbe sprach, mit Justimmung der Pairs, ihn der Felonie und versches schuldig, demnach verlustig aller Bestzungen und Leden Krankreich. Johann ließ geschehen, satt ohne Miderstand, daß Philipp ihm seine schönen Länder alle die auf Guienne und Poiton eniris, und zumal die wohlverwahrte Rormandie, seit dreihundert Jahren dei Rollo's Geschiecht, wieder an Frankreich derachte. Der König von Frankreich erhielt im Wassenfüllfand von Thomas Lhonars (1206) den rechtlichen Bestz seiner Kriegsbente.

Ueber die Bahl eines Erzbischofs von Canterbury entstand ein Streit mit dem Papst Innocenz III. England wurde mit dem Interditt belegt, dalb auch wider den König der Bannsluch ausgesprochen (1209); ja endlich erging von Rom das Urtheil der Absezung (1212). Der König von Krantreich solle bessen Bollstrecker seyn. Auf solche Kunde entsant Johann der Muth. Also übergab er dem papstlichen Legaten sich und sein Reich, nicht blos

aur Lebenspflicht, fonbern gu eigen.

Gofort befahl Innocens bem König von Frantreich, von bem Angriff auf bas ber Kirche geborige England abzulaffen. Aber Philipp geborchte nicht. Er gewann ben großen Sieg bei Bobines (1214), und Johann fab fich genöthigt, feine erbitterten Unterthanen burch bie Ertheilung bes großen Freiheitsbriefes ober ber

magna charta au befanftigen.

In biefer tofibaren Urtunde find bem englifden Bolt und feinen Ständen zwar nicht alle, aber boch bie wichtigften fener Rechte verfichert, welche theils bas Befen ber Kreibeit felbft ausmachen, theile bie naturlichen Gemabrieiffungen von beren Erbaltung find. Ohne rechtliches Ertenntnig barf tein Rreier verhaftet, verwiesen, feiner Guter beranbt, Riemand anders als nach ben Befegen und burch feines Gleichen gerichtet werben. Das Recht foll, unabhängig von bem Ronig, burch achtbare und eigens ernannte Richter gefprochen werben. Done Bewilligung bes Parlamente tann ber Ronig teine Steuern auflegen, Die beftebenben Laften nicht vermehren. Beber barf frei auswandern und wieber-Lebren. Die Munigivalrechte follen giltig bleiben, ein allgemeines Das und Gewicht im Reiche fein. Dabei wird bie Lebensabhangigteit gemilbert, und ber Geiftlichteit (als welche am eifrigften Die Ertheilung bes Freiheitsbriefes betrieben batte) eine Menge von Borrechten jugefagt.

Aber ber Konig brach ben Freiheitsbrief, welchen er abgebrungen nannte, und ber Papft billigie, unterflütte fein Beginnen. Da erhoben fich bie englischen Baronen und bas Bolt in Waffen, und verjagten ihren wortbrüchigen Fürsten. Er flarb auf der Flucht

nach Schottland (1216).

Sein Tob versöhnte die Nation. Deinrich III., Johann's neunjähriger Sohn, erhielt durch Unterftüzung des Grafen von Pembroke die Krone. Dieser patriotische Große ließ den jungen König den großen Freiheitsbrief, mit einigen Beränderungen und Jusägen — zumal der Charta de Forestis — erneuern und bestätigen. Aber nach Pembroke's Lob (1219) brach Deinrich den Kreibeitsbrief, drückte die Nation, und ließ sie durch den Papst bedrücken. Endlich empörsen sich die Baronen (1258), unter Anführung Simons von Monifort, Grasen von Leicester, Schwagers des Königs. In der Schlacht bei Lewes wird heinrich, mit ihm sein Bruder, der keutsche König Richard, gefangen (1264), und Eduard, des Königs Sohn, stellt sich freiwillig in die Gefangenschaft.

Aber ein Parlament, welches Leicester versammelte (1265), und wozu er außer ben Großen aus zwei Ritter aus jeder Grafschaft und Deputirte ber Stabte und Flecken bertef, entsprach seiner Erwartung nicht. Der Prinz mußte in Freiheit gufezt werben. Bald ersocht Ebuard bei Evesbam (4. August 1265) einen enticketvenden Sien wider bie Baronen. Leicester



ward erfclagen, bes Konigs Gewalt wieder hergeftellt, boch ber

Rreibeitebrief blieb.

Durch feines Sobnes Muth und Beisbeit genoß ber fomache Seinrich noch einige Sabre ber Rube. Ale Ebuard, bem Rittergeift bulbigenb, einen Rreugzug übernabm (ben legten von allen). to erboben fich neue Sturme. Der Ronig farb (1272) bei beren Ausbruch. Rach feiner Rudtebr ftellte Ebuard (I. ober, wenn bie Ronige ber angelfächfifden Dynaftie mitgezählt merben. IV.) Die Ordnung gludlich ber, und befeftigte fie burch tluge Anftalten und Gefeze. Am woblibatigften für England ift aber feine Regierung baburch geworben, bag unter ibm bas Unterbaus im Barlament ober bie Rammer ber Gemeinen ibren mabren Urfprung ober ibr rechtsbegrundetes Dafeyn erhalten. Mas ber Graf von Leicofter fruber ju Gunften ber Gemeinen getban. mar eine einzelne Ausübung obne rechtliche Ronfegueng. Ebuarb mieberbolte Die Ginbernfung ber Deputirten bes britten Stanbes feit 1283 regelmäßig - wohl nur ber Steuern willen, beren er zu feinen vielen Kriegen und Anftalten bedurfte, und die er willfürlich nicht ausschreiben tonnte. Gern batte er folde Beforantung aufgeboben; aber bie Großen und bas Bolt nötbiaten ibn zu bem folgenreichen Gefes (1297), "baf teine Auflage obne bas Varlament gemacht werben tonne."

In außern Berhandlungen mar Ebuard gludlich und fiegreich. Gegen Franfreich wurde vieliabrig geftritten, endlich im

Krieben (1303) Gutenne bebauptet.

Auch die endliche Unterwerfung von Bales brachte Sbuard gu Stande. Er erfah die Gelegenheit, wider Lewellyn, Jürsten von Wales, mit Bortheil zu streiten (1276—1281). Dieser, und nach ihm sein Bruder David wurden getöbtet. Jezt unterwarf sich ganz Bales, und nahm die englischen Geseze an. Aber noch schien bem König die grausame Ermordung der Barben nöthig, um den Freiheitsgeist des Boltes, der durch die helbengesange entstammt ward, zu erstiden. Jur Bergütung der verübten Gräuel ward dem englischen Krondrinzen der Titel: "Prinz von Ba-les" aeaeben.

Gleich glanzend und gleich gewaltthätig war die Anterwerfung Schottlands. Biele englische Könige haben die Oberhoheit über Schottland oder einen Theil besselben angesprochen. Doch ward der Freiheitisgeist der Schotten und ihr Rationalstolz nicht unterbuddt. Jede Gelegendeit ergriffen sie zur Gerkellung der Selbstländigkeit. Rach dem Tob (1289) des Königs Alexander Illikitten sich 30h. Baliol und Robert Bruce um die Krone. Ebnard, herbeigerusen zur Schlichung des Streites, trat auf als Lahensherr und Beschützer, ja als Eigenthümer Schott-

vergrößerte fie durch Eroberungen wier die Ungländigen. Bon der Stadt Porto erhielt fein Gebiet den Ramen Portugal. Giddlicher noch als er firitt Alfonso L., sein Sohn (1112 die 1185), und eroberte das weite, gesegnete Alenteso. Sein fiegereiches Deer rief ibn aum König aus (1139). Er besestigte das

Reich burch weife Anftalten und Gefege.

Alfonso IX., in Rastilien König, erstritt bei Murabal im Reiche Jaen wider Mohammed, ben mächtigen herrscher von Marotto, so entscheidenden Sieg (1212), daß von jezt an dit arabische Racht nimmer austam. Sein Entel, Ferdinand III. (welcher Leon und Kastilien bleibend vereinie), eroberie Corbova, Abbor-Rhamans auserlesene Stadt, sonst der Thron der spanischen Stadtien, auch Sabilla, wohin später die Pracht gezogen, und das meerbeherrschende Cadig. Die Mauren wurden auf Granad und Murcia beschränkt, und erkannten kasi-lisse dobeit (1241—1250).

Ferdinands III. Cobn, Alfons X., ben man ben Beifen beift (1257-1284), murbe jum teutichen Ronig gewählt.

Aber ber leere Titel war bie einzige Frucht ber Babl.

Auch Aragonien theilte ben Geminn bes Sieges von Murabal. Jayme I. (Jatob), welcher ber Eroberer beist (1213), machte fich jum herrn von Balencia, Murcia und ber Balearen. Seine Ractommen erwarben burch glädliche Baffen Sicilien (1282) und Sarbinien (um 1300); aber wiederholte Ländertheilungen schwächten die Nacht bes aragonischen hauses.

Die Grundsage ber weiblichen Erbfolge waren bas Berberben bes Reiches von Ravarra. Frembe hauser tamen baburch zur herrschaft ober zu gefährlichen Ansprüchen. Im Jahr 1234 bestieg Thibault I., Graf von Champagne, Sohn einer navarrischen Prinzeskin, ben Thron. Die Erbtochter seines hauses, Johanna (1274), brachte Ravarra dem König von Frankreich Philipp IV. zu. Eine Enkelin Philipps, auch Johanna genannt, gab ihre Pand, und mit derselben die Krone, dem Grafen Philipp von Evreux (1328).

Die Theilung in mehrere Reiche begunstigte die Fortschritte ber fpanischen Freiheit. Der migvergnugte, ber beseibigte Unterihan bes einen Königs mochte bei einem andern Schuz und hilfe finden. Gleichwohl bewirtte ber Zeitgeift, so wie ber Mangel tonstitutioneller Garantien für die Rationalfreiheit, beren allmählige Unterbrudung, hier durch ben König, bort durch ben Abel.

Die Erblichteit ber Krone murbe in Raftilien und Leon (durch bas Gefeg de Sonnorio und) eingeführt; auch ble

Primogenitur bamit verbunden, was in Aragonien 1275,

in Vortugal aber foon 1143 gefdab.

Eine innige Alliang beftand in Spanien gwischen Thron und Altar, was aus alt-wefigothischer Zeit berrührte, und durch bie Glaubenstriege geftartt ward. Gleichwohl hatte die Geift-lichteit als solche lange Zeit teine eigenlichen politischen Borrechte, und gelangte erft spät zur gesezlichen Reichskandschaft, Aber ihr Einfluß als moralische Racht war groß; Reichtum unterflüzte benselben. In Kastlien waren zumal die Großmeister der geiftlichen Ritterorden gewaltig.

In allen fpanifchen Reichen war ber Abel porberrichenb. fomobl auf ben Pories ober Reichstagen, mo von allgemeinen Sachen gebanbelt marb, als im Einzelnen burd Brivatporrechte und felbfiftanbige Dacht. "Bir, bie wir fo gut find, als 3br, machen Guch an unferem Ronig und Deren unter ber Bebingung, bag 3br unfere Rechte und Freiheiten befchuget, wo nicht, teineswege!" - alfo lautete ber Sulbigungerib ber aragonifchen Eblen. Gegen ben Ronig, falls er bie Gefege ver-legte, mochten fie verfaffungemäßig in Baffen treten, und ihm ben Geborfam auffagen. Ein fortwährenber Reicherath vermehrte bie Befdrantung bes Konigs, endlich wurde ibm in ber Berfon bes Juffiga ein frenger Auffeber, ein farter Bachter ber Areibeiten und Rechte jur Seite gefiellt. Etwas minder übermattig war ber taftilifde Abel; boch auch bier fonnte ber Konig bie Rortes mobl aufammenberufen, uicht aber eigenmächtig entlaffen. Much blieb immer ein Ausschuß berfeiben in Thatigfeit.

Frühzeitig erhoben fich auch die spanischen Städte. Das Landvolf — als meift durch Kriegsrecht unterthan — war unfret oder zinsbar. überhaupt gedrückt durch die Racht der abeligen Gutsbeszer. Aber die Städte, durch Industrie und Pandel frühe ansehnlich und reich, erwarben sich große Borrechte, zumal in Aragonien, wo sie schon im zwölften Jahrhundert auf den Rottes erschienen, und viele Bürger (in Saragossalle) zu Pidalgo's ober Edelleuten erkart wurden. In Rastilien dagegen — allwo der Handel weit, minder blühte — erhoben die

Stabte fich erft am Enbe bes Beitraums.

# Sefchichte ber norbischen Reiche.

Der Daupiftamm ber ftanbinavifden Bevollerung ift. germanifden Gefdledies. Dinter bemfeiben, nach unbeftimmier Grenge, hausten bie Finnen, melde burd bie überlegene Eraft

ber Germanen allmäblig gurudgebrangt icheinen. Biele Rabrbunberte murben von biefen norbifden Stammen in barbarifder Bereinzelung und wenig bezähmter naturfreibeit bingebracht. Einzelne Gotter und Beroen, teine rein bifforifden Geftalten. erideinen und in ber Racht jener langen Beit. gur uns geht ber Rorben erft in Rarle M. Tagen auf, ale burch verschiedene einbeimifche Umwalaungen und frembe Ginffuffe bie fruber theils idlummernben, theils burd innern Saber ericopften Rrafte mebr vereinigt und nach Außen gerichtet murben.

Bu jener Beit tommt Gottfrieb, Ronig in Satlanb, als aewaltiger - ob auch bem übermächtigen Rarl erliegenber - Rurft por. Beit gewaltiger und ber eigentliche Grunder bes banifden Reides, mar Gorm ber Alte, Ronig (bernach Dbertonig) in Lethra ober Seeland, als welcher bie Stammesbaupter in Butland und Soleswig, in ben Infeln und felbft in Goonen jur Unterwerfung gwang (um 863). Goon fruber, aber auch buntler, ericeint in Soweben, nach bem Musgang bes Saupiftammes ber Unglinger, ju Upfala als Dbertonig 3war Bidfathmi (um 780) mit mehreren Rachfolgern, bie jum Theil auch über Danemart follen geberricht baben. Doch war bie Berbindung ber ichmebischen Stamme noch lofe, awifden. ben eigentlichen Schweben und ben Gotben lange Reit eine feinbfelige Trennung. In Rormegen enblich grundete Baralb, ber von feinem iconen Saarwuchs ben Ramen (Saarfager) traat (875), burd Unterwerfung ber fleinen Saupter amifden Gebira und Deer bas eine Reich, welches er noch burch bie idetlanbifden, ortabifden, und bebribifden Infeln vermebrie.

- Aber bie Ronigsmacht allein - obnebin febr befdrantt in ben norbifden Reichen - mochte bie Barbarei nicht befiegen. Gin geiftiger Impuls mar nothig jur bobern Entwidlung. In Danemart nahm garalb II. (um 972), und mit enticbiebenerem Erfolg fein Entel Ranut M., bas Chriftenthum an (1014). In Someben, wiewohl foon um 830 burch Ansgar's Gifer fein Same geftreut worden, erhielt es erft burd Ronig Dlaf Stouttonung (Schooftonig) ben völligen Sieg (1001). In Rorm egen enblich gefcab foldes um biefelbe Beit burd Saarfagere Urentel Dlaf 1. Ernamafon; vollftanbiger noch burch Dlaf 11. ben

Beiligen (1020).

Ranut M., ber Eroberer Rorwegens und Englanbs, Ronia ber banifden Lanbe und Schleswigs, welches er bem teutiden Reich entrif, war bas Schreden feiner Beitgenoffen burch fein moblaeführtes Sowert, aber ber Rachtommenicaft woblthatia burd weise Beforberung bes Aderbaus und friedlicher Sitte († 1036). Seine Söhne theilten fic in bie einzelnen Reiche, und regierten ungludlich. Ranuts Schwestersohn, Suen Magnus Efiritson (1047), stiftete jedoch dasjenige Rönigshaus, welches bis in die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts über Danemark berrichte.

Die Geschichte dieses Hauses ist von Unglücksällen und Berbrechen voll. Balbemar 1. (1157), nicht mit Unrecht der Große genannt, endete diese Zerrättung, und ftärtte das beruhigte Reich durch Eroberungen in Medlenburg und Pommern. Sein Sohn Kanut VI. (1182) schritt weiter sort, längs der baltischen Küften, und herrschie bis an die Beichsel. Aber Balbemar II., Kanuts Bruder, verlor alles Gewonnene wieder, und vollendete das Unbeil durch die Theilung des Reiches unter seine drei Söhne (1241). Denn abermals und schrecklich waltete jezt der Geist der Zwietracht unter den Brüdern und ihren Rachsommen. Ein volles Jahrhundert hindurch büste das Bolt mit Leiden ohne Jahl die Untlugheit Baldemars.

Aehnliche Schreden lagen vielfältig auch über Rorwegen und Schweben. Magnus III., Baarfuß (1103), rief burch Ländertheilung unter seinen Sohnen alle Gränel des Bürgertriegs und der entseffelten Leidenschaft über sein Bolf, Roth und Schande und Berbrechen ohne Zahl über fein Baus. Mit haton VII. er-

loid bas alte Berricberbaus (1319).

In Schweben exftarb mit Edmund bem Alten (1060) ber lezte Zweig des unglingischen Saufes. Dierauf besaß Stenkil's Paus den Thron vierundsedig Jahre lang. Rach bessen Ausgang (1134) wurden abwechselnd aus den Päusern Swerter und Bonde (jenes ein gothisches, dieses ein schießes in sches ein schießes ein sches ein schießes ein sches ein schieße Einseung mußte fast unausbleiblich zur Zwietracht und zu Berbrechen suhern. Mit Entsezen liest man die Reihe der Gräuelthaten, von der leidigen Derrschlucht erzeugt, welche die Geschichte Schwedens in der Zeit jener Häuser, und nach ihrem Untergang noch unter der Derrschaft der durch Balbemar I. (1250) erhobenen Foltunger schänden, und beweint bald die Schmach, bald das Elend seines Eeschlechtes.

Länger, bollftänbiger als überall sonft, erhielt fich in biesen ganbern, die ba niemals von Fremden erobert murden, das Syftem ber Allodialfreiheit. Die Nation war der Inbegriff ber Obelsborne ober Obelsmänner, d. h. ber freien Besiger. Dieselben find auch immer ihre Grundbasse geblieben, obgleich ber Abel, b. h. die großen Besiger, oder die Geschlechter ber Haul, b. h. die großen Besiger, oder die Geschlechter ber Hauptlinge (als ber Fististelinger und Bitinger), bald auch die Geistlichkeit, die auf benfelben Wegen wie überall sonk

emportam, frühe sowohl die gemeinen Freien druckte, als ben König beschränkte, ja auch der Lehensadel sich einschlie. Doch blieben auch viele freie Edelmänner, und ausgetragene Lehen gab es keine. Die gemeinen Freien aber, wiewohl sie durch Anmabung des Abels und der Geistlichkeit vielfältig — jumal in Bezie-dung auf Steuern und Abgaden — beschränkt wurden, verloren dennoch ihre dürgerlichen Rechte und Reichstandschaft nicht. Ja, sie machten spater zwei Stände, der Bürger und der Bauern, aus. Die lezten galten mehr als die ersten. Sklaven gab es auch im Rorden, wie bei den alten Germaniern überall; aber sie ge-hörten nicht zur Ration.

3m Jahr 1283 ertheilte König Erich Glipping ben Danen eine feierliche Sanbfefte (Sanbfeftning) über die Beobachtung ber Konflitution und über die Rechte der einzelnen Stände. Rinder bestimmt blieben noch die Berbaltniffe in Norwegen

und Goweben.

Auch bas ruffische Reich als foldes ift normännischen Ursprungs, wiewohl die Sauptkämme seiner Bevölkerung Glaven und Finnen find; jene in Guben und Weften, diese im tiefern Rord und Dft. Auch thubische (fcythische?), tatarifot a. a. Stämme theilten fich in das unermestiche Land. Roch gab es keinen gemeinschaftlichen Ramen für die weitgebehnte Beimath so vieler Stämme, noch keine Geschichte für das einformige

ober mit Rinfterniß bebedte barbarifche Getummel.

Rad ber Mitte bes neunten Sabrbunberts entftanb burch einwanbernbe Barager ber ruffifde Staat. Unter ben gegen Rorben vorgerudten Glaven maren jumal jene, bie um ben Ilmenfee bausten, anfebnlich. Schon blubte an ber Bolchow Die Stadt Romogorob auf, bem Sandel und ber Rreibeit ein foirmender Gig. Aber bie ichlecht geregelten Berbaltniffe im Innern und bie unaufborlichen Ginfalle ber Rormanner verbinderten bas Bebeiben. Die Stamme befchloffen, bei ben Baragern felbft fich Kurften (Rnafen) au bolen. Alfo fandte man au ben Ruffen - Baragern, und erbat fic bie brei Belben - Bruber, Rurit, Sinaus und Truwor, ju Anafen. Sie tamen mit triegerifchem Gefolg, festen fich fest in bem Land vom Peipusbis jum weißen Gee (Bielofero), und erweiterten balb ihre Macht burch freiwillige Unterwerfung und burch Rrieg. Rad bem früben Tob ber beiben Brüber bebauptete Rurit Die alleinige Berricaft; fie blieb bei feinem Beichlecht fieben Jahrbunberte lana.

Schnell waren die Fortschritte ber warägischen Berrschaft. Riew am Onieper, ber hauptort ber fühlichern Glaven, unterwarf sich Detolb und Dir, fiel bann an Oleg (879),

Aurits Bermanbien, und war ber Sig ber folgenben Großfürfen. Die Chazaren, sonft biefer Slaven Oberherren ober Reinbe, wichen gurud: balb fürchtete Konftantinopei bie enfi-

fce Macht.

Rach Dleg berrichte Ighor, Rurits Sohn (913). heftig kriegte er wiber bas byzantinische Raiserthum. Aber Olga (955), seine Wittwe, reiste friedlich nach Ronstantinopel, und nahm die Tause. Doch erft unter ihrem großen Entel Wladimir I. geschah die Einführung des Christenthums (987), und damit der wichtigste Schritt zur Civilisation. Bladimirs Gattin war Anna, des griechischen Raisers Tochter, Schwester der abendländischen Raiserin Theophania. Er hatte Berbindungen mit den Gewaltigen Europa's und Asiens.

Das Gute, welches Bladimir feinem Reiche gethan, gernichtete er wieder durch Eheilung unter feine awolf Gohn (1015), woraus — wie aus ähnlichen Ursachen in fo vielen Reichen — eine lange Reihe von Ungludsfällen und Berbrechen entkland. Der Zerrattung war tein Ras, ber weitern Theilungen keine Grenge. Ueber fünfzig Fürftenthumer gablie man in Rusland.

Doch felbst biese Berrüttung war nicht ohne glückliche Folge. Unter bem haber ber gurften, ber alle schwächte, ward einigen Städten leichter, sich zu größerer Macht und Freiheit auszuschwingen. Rowogorob ging ben übrigen voran; wir sehen est in zwölften Jahrhundert als einen ansehnlichen Freistaat, im Bestz ausgedehnten handels und im Bund mit der großen Hanfa. Rühmlich eiserte Plestow nach. Kiew, als Siz des Großsürften, fubr fort zu gedorchen.

fim bie Mitte bes zwölften Jahrhunderts entstand burch Georg Dolgorutoi ein neues Großfürstenthum in Beißerufland, beffen Sauptort Bladimir war, und nachmals Mostau wurde. Er felbst hatte zu lezterem ben Grund ge-

legt (1147).

Aber die innere Spaltung Auglands erleichterte die Unternehmung feiner Zeinde. Berichtebene wilde horben Afiens burch-ftreiften bas Reich. Die Soweben und Teutschen behaupteten

bie Berricaft ber baltifchen Geftabe.

Unter bem Großfürfien Jurie II. brachen bie Mongolen in Rußland, flegten entscheidend an der Kalka (1224), und unterwarfen sich den füblichen Theil des Reichs. Jum zweitenmal und noch gewaltiger erschienen sie unter Batu-Chan, und vollendeten die Eroberung (1237—40). Ganz Rußland war einmongolische Proving, und blieb es mehr als zweihundert Jahre lang sich 1477). Zwar regierten die einheimischen Großfürften sort, aber unter der Hobeit der Chane, und benselben tributbar.

Einige Berfuche gur Abschüttelung bes Joches wurden blutig geracht, die Masse ber Ration in Stlaverei und auch ihr Charafter

jum Stlavenfinn erniebrigt.

Sonft herrichte, vor ber mongolischen Eroberung, in Rufland eine minder bespotische Berfassung. Die Großfürsten wurden burch bie Bojaren beschräntt; die Bauern waren noch meift personlich frei, wiewohl nicht ohne Grundlaften, und in einigen glüdlichen Siadten, vor allen in Nowogorod, gebieh felbft die republikanische Freiheit.

#### Won den Wenden und Slaven.

Bon ben Benben um Teutichland, auch von ben Mahren und Böhmen ift in ber Geschichte Teutschlands gesprochen. Dort geschah auch ber Polen vielfältige Erwähnung. Bon ben leuten bleibt noch Einiges zu bemerken übrig.

Die Deutung ber Sage von ber Ankunft Lechs in Polen (550), auch die Geschichte seiner Rachsommen und bes vom Psinge zum Reich berusenen ersten Königs ober Derzogs Piaft, besten Geschlecht fünf Jahrhunderte hindurch auf dem polnischen Thron gesessen (840—1370) (so wie die gleich dunkeln Erzählungen von vem bohm ischen Tichech, von Libussa und Primislaus, welcher nicht minder vom Psug zur Perrschaft gesommen), überslassen wir den Freunden wundervoller Legenden. In undekannter Zeit und von unbekannten Stiftern, doch immer von flavischen Stämmen, ist der polnische wie der bohmische Staat gegründet worden. Böhmen war fortan Basalenreich, ja selbst Theil des teutschen Reiches. Auch Polen erkannte mitunter desselben Poheit, doch unwillig, und oft behauptete es Selbstsändigkeit.

Unter ben fürsten Polens ift Micislam (Mjesto) als berjenige merkwürdig, welcher ber Erfte sich tausen ließ (964), und bierdurch dem Christenthum den Sieg in seinem Reich verschaffte. Raiser Otto M. stiftete darin das Bisthum Posen, und bewirkte bierdurch sowohl die herrschaft des romischen Ritus, als die Besestigung der hoheit des teutschen Reiches. Erst am Ende dieses Zeitraums vereinigte Wenzeslaus II. (+ 1305) die meisten Provinzen Polens zu einem Reich. Bladislaus Lotietet (der Zwerg) besessigte die Bereinigung von Groß- und Rlein-

Polen auf bauernber Grundlage (1309).

Unabhängig von Polen war bas fürftenthum — feit 1235 Großfürftenthum — Litthauen. Seine Bewohner waren Letten, nicht Slaven. Lange war es gang unbedeutend; erft bie Riebertretung Ruglands burd bie Mongolen gab ben lit-

thanifden Berrichern Gelegenbeit zu leichter Eroberung.

Bremer Rauflente, burd Sturm auf bie lieflanbifde Rufte vericolagen, bauten fich ju llextul an (1158), und grunbeten ein Bisibum. Balb murbe von bem Bifcof Albert ber Orben ber Sowertbruber geftiftet (1201), jur Bebauptung ber Berricaft und Befestigung bes Christenthums. Der Orben unterwarf fich Liefland, Eftbland, Rurland und Semaal-

len, und beugte bie Einwohner unter bas Stlaveniod.

Rod größere Macht erwarben bie teutschen Ritter in Breu-Ben. Bergog Ronrad von Dafovien rief 1230 miber bie beibnifchen Brengen bie teutiden Ritter ju Silfe, trat ibnen bie Lanbicaft Rulm ab. und erfannte fie ale Berren aller lanber. bie fie ben Beiben entreißen wurden. Debr als ein balbes Sabrbunbert ftritten bie Rrieger-Donche für ihre und bes Evangeliums Berricaft. Endlich fant bie preugifche Ration verblutend zu ihren Rufen, worauf bie Buth ber Schlachten fich in vaterliche Rurtebr für bes Landes und bes Bolles Ruliur ummanbelte, und Breugen feibft eine liberale Berfassung betam. Denn nicht blos ber Orben; auch bie Eblen bes Landes und bie Abgeordneten ber Stabte fimmten ju ben allgemeinen Beicaften, mas feboch erft im folgenben Zeitraum eine bestimmte und regelmäßige Befalt erbielt.

3m 3abr 1238 vereinigte fich ber Orben ber Gewertbriber mit jenem ber teutiden Ritter, woburd Beiber Dacht eine me-

fentliche Starfung gewann.

#### Won den Wolkern ber untern Donau.

Benfeits ber Grengen bes ungarifden Reides, welches in Gefegen, Sitten und Einrichtungen ben übrigen eurovätichen Stagten allmablig fic naberte, bis au jener bes griechifden Bebietes und über bas fowarge Deer bin bis jum Don blieb bas Schausviel affatischer Barbarei, bas wilbe Gebrange manbernder, weibender, verwüftenber porben. Bas follen wir von Bulgaren, Chagaren, Petidenegen, Balladen, Roma-nen Umftanblicheres fagen ? — Gie haben anders nicht in bas Rad ber großen Ummaljungen eingegriffen, ale burch geitliche Bermuftung ober Berobung ber Lanber, burch Berhinberung ober Berfpatung ber Civilifation in ben von ihnen vorübergebend beimgefucten ober in langern Beffg genommenen Provingen.

3war bie Bulgaren berrichten viele Jahrhunderte lang nicht blos über bas nach ihnen noch jegt bie Bulgarei geheißene

Rotted , Alla, Belta, II.

mus, sondern je nach dem Bechsel des Ariegsglüds auch über Servien, Bosnien u. a. Provinzen, selbst nördlich an der Donan und süblich am Hämusgebirge. Aber abwechselnd waren auch sie den Aussen, den Griechen, den Ungarn unterworsen und gelangten nie zu sestiegen, den Ungarn unterworsen und gelangten nie zu sestiegenüdeter oder eigentilcher politischer Macht. Ihr Reich — wiewohl durch Annahme der Schristwereligion (nach griechischem Ritus) in etwas humanister blieb in der Hauptgestalt blos das triegerische Bestzihum einer Horde, abhängig vom augenbildlichen Bassenzlüd, ohne National-Einrichtungen oder vollsthümliche Lebensteime. Wir werden sie im solgenden Zeitraum abermals von den Ungarn, dann auf immer von den Osmanen untersocht seben.

Die Chazaren, wiewohl am Anfang biefer Periode im Befig einer furchtbaren Racht, welche von ben pannonischen Grenzen bis an den Don und weit hinauf in die farmatischen Länder reichte, gingen bennoch in turzer Frift zu Grunde. Schon gegen das Ende bes neunten Jahrhunderts verloren sie durch das Rriegsglüd der noch wildern Petschenegen oder Pazinazen vieles Land. Am Anfang des eilsten wurden sie durch die vereinte Macht der Russen und Griechen völlig unteriocht.

Iteber ben Trümmern ber chagarischen Perrschaft sezten zum Theil sich die Komanen fest. Eine Belle mehr in ben wilden Strömen ber Bölserwanderung, aber nur durch ben besondern Ramen, nicht nur durch dem Charafter, Sitte ober Einstuß tennedar. Die mongolische Erschätterung gersplitterte ihre Macht. Sie verschwinden unrühmlich aus der Geschichte. Die Länder im Norden des schwarzen Meeres wurden von den nogaischen Tataren besetzt; die dazischen Länder sielen den Blachen, welche schon friher, sedoch unterwürfig, allda gehauset hatten, als freies Bestzihum zu. Am Ansang des vierzehnten Jahrhunderts (1315) ward hier durch den Boiwoden Rade die eigentlich sogenannte wallachische, durch den Woiwoden Bogban aber um dieselbe Zeit der moldauische Staat gegründet.

# Vom byzantinischen Kaiserthum.

Crennung der griechischen von der lateinischen Rirche.

Ricephorus, welchen Irene's geinde auf ben Thron erhoben, regierte ohne Ruhm und ohne Glud. Sarun al Rafchib erniedrigie ihn jus Tribuipflichtigkeit, die Bulgaren erschlugen ihn in der Schlacht (811). Michael I., welcher Nicephorus Sohn Stauratius die Krone raubte, ein andächtiger Freund der Bilder, so wie Michael II., der Stammler (820—29), ein Feind derselben, regierten ohne Ruhm und ohne Glüd. Nach Theophilus (Michaels II. Sohnes) Tod (829—42) stellte Theodora, dessen Bilderdienst sie Bormünderin ihres Sohnes Michaels III., den Bilderdienst sie immer her (841) durch das zweite Concil zu Ricaa. Der unfähige, üppige Michael starb durch die Hand des Basilius, welchen er aus dem Staud zum Günstling und Casar erboben (867).

Unter Dicael III. begann bie Trennung ber griechifden

von ber lateinischen Rirche.

Der Daß zwischen Griechen und Lateinern ift fast so alt als ihre wechselseitige Bekanntschaft, wenigstens so alt als die Unterjochung Griechenlands durch Rom. In den Gemüthern der Griechen lebte fortan das Gefühl bes erlittenen Unrechts, geschäft durch das Bewußtseyn gestiger Leberlegenheit, und in wahrer oder erkünstelter Berachtung der herrischen Fremdlinge Arost und Ersaz suchend. Dagegen waren die Lateiner-der Ertnnerung der kömischen Triumphe voll, und hielten Rom für die durch den Schluß des Schicksals erkorene Erdenkönigin. Die Berlegung der kaiserlichen Residenz nach Konstantinopel verlied dieser Stadt und mit ihr allen Ländern der griechschen Junga einen erhöhten Rang, und ermunterte ihre Ansprüche auf Superiorität, wenigskens auf Gleichheit; ja es mochte, in Sachen der Kirche und der Biffenschaft, den Lehrern allerdings der Borrang vor den Schülern zu gebühren scheinen.

Bei folden Berhaltniffen und folder Stimmung ber Gemüther war die zeitliche Eintracht nur scheinbar ober kunflich, mitunter bas Wert vorübergebender Zufälle; die Abneigung war bleibend, die Spaltung — ob früher ober später eintretend — fast un-

vermeiblich.

Mumablig vermehrten kleine Berschiebenheiten in der Liturgie, bald auch in Glaubenssägen den gegenseitigen baß, und am allermeiften ward er entjundet durch die Eifersucht der beiden Natriarchen von Alt- und Neu-Rom. Der erste hatte, seit seiner Trennung vom byzantinischen Reich, zum Theil durch dieselbe, einen enischiedenen Borsprung in dem Betilauf zur hoheit gewonnen; aber der Erzbischof von Konstantinopel, seine Sache mit jener des Trons verbindend, an dessen Strahlen er sich sonnte, verschmähte das Anerkeuninist seiner Unterordnung. Eine personliche Fehde zweier Patriarchen gab endlich die Losung zum Bruch.

Der Patriarch Ignatius in Konstantinopel ward durch das Machtwort A. Michaels III. seiner Burde entsezt, und statt seiner Photius auf den erzhischöflichen Stuhl exhoben. Aber der Papst Rifolaus I. erklärte sich für Ignatius, und sprach den Bannstuch über bessen eingedrungenen Nachfolger; worauf dieser kühn in die geöffneten Schranken itat, und mit kirchlichen Wassen wie mit ienen der Gesehrsamseit den Vapst bekriegte.

Der Ausgang bes heiligen Geifies vom Bater "und bem Gohn," welcher erft im flebenten Jahrhundert, anfangs von den spanischen, dann ben gallischen Synoben foll behauptet wors den fepn, war die von Photius gerügte Renerung, und er meinte, daß, welcher Mund bas verhängnisvolle "filioque" ausspräche, tein driftlicher Mund sey. Doch wurden noch andere Antlagen

mit biefer Saupibeichmerbe perbunden.

Einige Zeit barauf ward Photius gestürzt burch Michaels Mörber und Nachsolger Bafilius Macedo. Rom, auf einem zu Konstantinopel gehaltenen Concil (869), seierte solchen Triumph, und erneuerte Photius Verbammtung. Aber durch einen abermaligen Umschwung, nach Ignatius Tod, erhielt der Berdammte seine Stelle wieder, und besessigte sich darin durch die Freundschaft bes Papstes Johann VIII., welcher babei mehr seiner persönlichen Gestunung als den Grundsägen seines Stuhles gehorchte. Doch war auch diese nicht von Dauer, denn Photius ward zum zweistenmal abgesezt nach Basilius Tod, und starb in der kaiserlichen wie in der kirchlichen Unanade.

Done formlide Berfohnung, obne laute Fortfezung bes Streites bauerte mabrent bes gebnten Sabrbunberts und ber erften Balfte bes eilften bas gesvannte Berbaltnif amifchen ben Stilblen bon Rom und Ronftantinovel fort. Enblich marb burch bes Patriarden Cerularius Hebermuth ber Bruch entichieben. Derfelbe forieb einen tubnen Sirienbrief an bie Rirden Apuliens, welche fo eben burch bie Normanner jur Gemeinschaft Roms gebracht worden, und forberte fie auf gur Bermerfung bes papftliden Anfebens. Rom antwortete mit einem feierlichen Bannfluch (1054, 16. Juli), welchen bie Gefandten bes Barftes in Ronftantinovel felbft auf ben Altar ber Sopbientirde nieberlegten, unb. welcher nimmer wiberrufen warb. Bon biefer Beit an beftebt bas griechifde Schisma. Ausfohnungen murben gwar öftere versucht, boch nur aus volitischen Grunden, wenn ber griedifde Dof gegen bie türtifden Dranger ber Bilfe bes Abendlandes begebrte. Bolf und Geiftlichfeit bebarrien in ihrem Sas wider Rom. Die Ausfohnung war alfo nur vorübergebend und fdeinbar.

## Das Haus des Bafilins. Die Comnenen und die Angeli.

Kaft zweibundert Jahre befaß bas Saus biefes Bafilius Macedo ben Thron; nicht burchaus unwurdig, boch im Gangen burd Unglud gegen außere Reinde und burd Kamilienzwift um bie Frucht einzelner Rraftanftrengungen ober einzelnen Berbienftes gebracht. Die Ramen Leo's V., bes Gelebrten, bann bes, als Schriftfteller berühmten, Ronftantin VII. Porphprogenitus mogen mit Intereffe genannt werben. Die Reibe ber bafflifden Bringen marb unterbrochen burch Ricepborus Bbotas (963) und Johann Bimifges (970), zwei treffliche Relberren, unter beren Regierung bie Dacht bes Reiches burd gludliche Rriege faft wiber alle Reinbe beffelben erhobt marb. Bimifges gumal firitt glorreich wiber bie Araber, und ging im Giegerforitt über ben Eupprat, welchen feit Beratlius Beit tein griedifdes Deer mehr gefeben. Doch wurden bie Eroberungen nicht bebauptet: nur Cilicien, Antiodien und Copern tamen an's Reich jurud.

Rach Zimiszes folgten wieder Prinzen aus Bafillus hans. In ihrer Reibe erscheint auch ein Beib, 30e, Konftantinus VIII. Tochter (1028). Durch ihre hand erhoben, stiegen nach einander vier Kaiser auf den Thron. Nach ihrem Tod erbie (1053) ihre Schwester Theodora das Reich. Aber Michael VI., welschen diese zum Rachsolger ernannte, ward abgesezt von Isaat

Comnenus (1057).

Diefer, nach zweifähriger Berwaltung, ging in's Rloffer (1059), worauf binnen 29 Jahren fechs Raifer verschiebenen Ursprungs ben Thron befliegen. Der lezte berselben mar Alerrius I. Comnenus (1081), welcher ein langer bauernbes Saus

grünbete.

Das Jahrhundert ber comnenischen Hertschaft ift durch bie — thätige und leidende — Theilnahme bes griechischen Reiches an ben Areuzzügen ausgezeichnet, welcher ungeachtet vieler Gefahren und Bedrängnisse bennoch im Ganzen ben Berfall zurudbielten, burch Schwächung bes haupifeindes sowohl als durch gelegenheitliche Erweiterung des Gebietes. Erft die Eroberung Ronstantinopels durch die Lateiner, die unter der Herschaft bes nachsolgenden Raiserhauses geschah, gab dem Reich einen entschelbenden Schlag.

Alexius Comnenus war ein thätiger und tapferer gurft, boch auch eitel, wortbrüchig und fanatisch. Mit ben barbariichen Rationen in Rorben, mit ben Rormannen in Italien und Illvrien, mit ben Türken focht Alexius fast obne Unterlaß, und benügte ben erften Krenggug folau gur Bergrößerung bes Reiches. Aber er zog burch Untreue und hinterlift bie Berachtung ber Lateiner auf fic, und fcanbete feinen Charafter burch

Regerverfolgung.

Sein Sohn Ralo-Johannes (1118) übertraf ben Bater in allem Guten, und war rein von beffen Sünden. Auch Manuel 1. (1143), fein Sohn, regierte mit Glüd, obgleich mit weniger Beifall. Bu feiner Zeit war ber zweite große Kreuzzug, beffen Mißlingen die Lateiner meift feiner Treulofigkeit zuschrieben.

Alexius II., bes vorigen Sobn (1180), war unmundig. Andronitus, ein Prinz des Haufes, ließ fich zum Reichsver-weser, dann zum Raiser ausrufen, und erwürgte den unschuldigen Alexius (1183). Aber bald warf Ifaat Angelus fich zum Gegentaifer auf, und Andronitus bufte seine Blutschuld durch

einen martervollen Tob (1185).

Ifaat, ber Stifter eines neuen Raiferbaufes, warb burch feinen einenen Bruber, Alexius III., vom Ebron gefturgt, geblenbet und eingefertert (1195). Gein Gobn entfam, und rief ein Beer von Rreugfahrern ju Bilfe. Diefelben, von tapfern und flugen Bauptern, jumal von bem Dogen Danbolo von Benebig, bem Martgrafen Bonifag von Montferrat und bem Grafen Balbuin von glanbern, geführt, rudten vor Ronfantinopel (1203, 23. Juni), und bewirften burch ben Schreden, ber por ihnen berging, eine fonelle Begenrevolution (1203, 19. Juli). Alexius Ill. entflob. Der geblendete 3 faat marb aus bem Rerter wieder auf ben Ebron erboben, mit ibm fein Sohn, ber bie Rettung gebracht batte, Alexius IV. Aber balb entaundete die Giferfucht ber beiben Rationen einen neuen Rriea. Der ungludliche Alexius IV., zwifden ber Pflicht gegen feine Retter und jener gegen fein Bolt fcmantenb, verlor Beiber Gunft, und es ichwang fich burch einen ploglichen Aufftand Alexius V. Dutas Muraupbulus auf ben Ebron. Der alte 3faat farb por Schreden, und fein Sohn ward erwürgt (1204, 5. gebr.).

Jest fturmten bie Lateiner bie abtrunnige Stadt, und eroberten fie (12. gebr.) unter großem Blutvergießen und allen Schreden barbarticher Kriegswuth. Ein großer Theil Konftantinopels verbrannte, die Plünberung war allgemein und unbarmherzig. Mehr als ber gefammte Reichthum bes Abenblandes — nach Balbuins Schägung — ward geraubt: nicht weniger vielleicht gerflört; bas Privatalud aller wohlhabenden Einwohner, ber Reichthum bes

Staates vernichtet für ein Menichenalter.

Auf ben Thron bes bygantinifcen Reichs fegte fich jegt, burch bie Babl feiner Siegesgefährten erhoben, ber Graf Balrin von Flanbern. Aber bie Benettaner nahmen für ihren Antheil die Riftenländer am abriatischen und ägäischen Meere nebst vielen Inseln und einem Theile Griechenlands. Der Markgraf von Moniferrat erhielt den Uederrest Griechenlands. Der Markgraf von Woniferrat erhielt den Uederrest Grieches und Macedonien. Biele andere, selbst mehrere griechische herren bekamen oder risse an sich Kändereien und Städe, dem Ramen nach als Lehen des Reichs, aber der That nach salfelbstftändig. In Nicäa aber errichtete Theodor Lastaris den Thron des griechischen Reichs, und beherrschte von da aus die meisten asiatischen Provingen, und ein Prinz des comnenischen hauses, Alexius, erhob an entlegenem Meeresuser, in Trapezunt, das Panier einer unabhängigen kleinen herrschaft, welche nachmals, der Würde der Beherrscher willen, mit dem Titel des Kaisertdums brangte.

Balduin in Konstantinopel und seine Rachfolger (Seinzich sein Bruder, Peter von Courtenai sein Schwager, Robert und Balduin II. bessen Sobne) bezahlten ihre schwarer Berrlichkeit mit schweren Leiben, zum Theil mit einem gewaltsamen Tod. Dieses Reich hatte teinen haltbaren Grund. Dem entschiedenn Daß bes Bolles zum Troz errichtet, war die abendländische Macht im griechischen Reich durch die unseligen Lebensverhältnisse, welche man auch allda gegründet hatte, bermaßen gelähmt, zerrissen und gegen sich selbst feinbselig, daß nur in der gabmen Furchsamkeit der Unterworsenen die Möglichkeit ihrer Fortdauer bestand, und daß sie einstützen mußte, sobald ein ents

foloffener Angriff barauf gewagt warb.

Derfelbe geschah unter Micael Palaologus, welcher bas nicaische Kaiserreich gewaltsam an sich geriffen hatte, und durch glänzende That sein schwankendes Recht zu ftarken wünschte. Eine kleine Kriegerschaar, von Wichael blos zum Erkundigen über den Delle spont gesandt, ersah den wehrlosen Justand ber Hauptskadt, und eroberte sie durch Einverständnist mit den Bürgern (1261, 25. Juli). Balduin II. verlor also die wohl schon lange (seit 1228), doch siets kummerlich behauptete Derrschaft. Er stoh ins Abendland, und ftarb in der Ountelheit des Privatlebens.

Micael, ber Stifter bes lezien byzantinischen Katserhauses, bemühte sich eifrig, die durch die lange Trennung einander fremb gewordenen Theile des ehemaligen Reiches wieder zu einem Ganzen zu sammeln. Aber das Bert ging über seine Kräfte. Sein verzweiselter Bersuch, durch Biedervereinigung der griecht ich en mit der dmischen Kirche das Abendland sich zu bestrunden, vermehrte nur das Uebel, indem er zu den Bedrängnissen der bürgerlichen Zwietracht noch jene der religiösen gesellte. Auch sühlten jezt, da ber Thron wieder in Konftantinopel ftand, die entsernteren

affatifden Arovingen eine für fie verberbliche Erfchlaffung ber

Regierungstbatiafeit.

Unter Michaels Sohn und Nachfolger (1282), Andronistus II., dem älteren, wurden ringsum die Bolten noch trüber. Eine unabgebrochene Reihe innerer Fehden und anarchischer Gräuel und von außen die junehmenden Schreden der türkischen Baffen bezeichnen die unglüdliche Regierung dieses wertholsen Fürften. Sein eigener Entel, Andronitus III. oder der jüngere, empörissich wider ihn, und erpreste die Abtretung des Reiches (1328). Der alte Andronitus verkümmerte in einem Kloster.

### Das Chalifat.

In vorliegender Periode zerfällt Mohammeds Reich, als politischer Rörper, burch bieselben Arsachen, welche allen großen Despotenreichen saft unausbleiblich Berberben bringen. Es ermatiet in seinem innersten Leben burch den Unwerth der Perrscher und die Dahingebung der Stlavenschaar; und die alzugroße Rase, welcher die erhaltende Seele gebricht, löst sich auf in größere oder kleinere Trümmer. Aber die geistige Schöpfung Rohammeds, seine Rirche, zerfällt nicht. Die zeinde, die Sieger seiner Nachfolger, beugten sich unter des Propheten beiliges Gesetz, und, unabhängig von den Stürmen der herrschslucht, thront Rohammeds Glaube fort über den schönften Ländern zweier, ja breier Beltibeile.

Schon war, am Ende bes vorigen Zeitraums, bas Arabische Reich burch Losreißung Spaniens, anch eines Theiles von Afrika, geschwächt. In raschen Fortschritten ging jezt bie Zersplitterung weiter. Gleichwohl blied noch geraume Zeit die Racht der Araber — ob bes hanpireiches oder ber getrennten Staaten — ben Christen fürchterlich. Belche Drangsale das Abendland von den Sarazenen exsabren, ift früher bemertt worden. Die Leiden des griechischen Reichs waren noch größer und danernder. Harun al Raschib, als Raiser Ricephorus den Tribut verweigerte, zu welchem Irene sich verpflichtet hatte, verwüstete Aleina sten und honnedte Ronstantinopel durch sein in der Rähe der Raiserstadt ausgeschlagenes Lager. Auch Motassem, seine Sohn, erneuerte wider den Kaiser Theophilus die Schrecken der sarazenischen Wassen.

Sener Parun al Rafcib (ber Gerechte) war ber Entel Al Manfure, mit welchem wir die vorige Periode ichloffen (+ 774), und ber Sohn, Al Modi's, beffen Charatter Sanftmuth und Liebe zu ben Biffenschaften zierten. Sein Name ward vor allen feines Geschiechtes gebriefen von ben Zeitgenoffen und Rachfommen, und blieb burd Berbinbung mit beliebten Bolfe gefdicten und Bollsbichtungen in Bebermanns Mund. Er binterließ (808) fein innerlich berubigtes und blübenbes, weithin aeehrtes ober gefürchtetes Reich feinen brei Göhnen. Bürgerlicher Arieg war bie Folge seiner Theilung. Sieger ward ber gludliche, barum auch bochgepriefene Damun (812), beffen Regierung jeboch wirtlich burch Beisheit, Rraft und gumal burch Beforderung ber Biffenicaft bes Breifens werth ift. Unter ibm bat bie grabifche Rultur ihre boofte Stufe erreicht. Rach ibm aber fing balb ber Berfall an.

Denn Al Motaffem (833), fein wohl fraftiger, boch au febr friegeluftiger und bespotisch gefinnter Bruber, legte ben Grund jum Berberben feines Throne burch eben jenes, moburch er ibn au ftugen gebachte. In Rolge ber fortidreitenben Civilifation ober ber fie begleitenben Beichlichkeit ber Araber war ihre friegerifche Starte, ibr flegbringenber Entbuffgemus gefdwunden. Motaffem vermeinte, burd eine frembe, Inedtifde Rriegsichage fomobl ben einbeimifden Emporern als ben auswärtigen Reinben furchtbarer au werben, und umgab feinen Ehron mit einer farten Leibwache von türti ich en Stlaven . ben Kriegsgefangenen , welche bie Araber in ihren vielfältigen Rebben mit ben Steppenvoltern am Drus und Brartes gewonnen hatten.

Motaffeme Rachfolger empfanden balb biefe natürlichen Birtungen feines unseligen Spftems. Schon fein Gobn Dicafar Al Motawattel erhielt ben Thron blos burch ben Billen ber türkifden Garben. Dit Silfe türkifder Saupter marb Dotamattel burch feinen eigenen Gobn Montafer getobtet (861), und als biefen bie Bewiffensangft balb bierauf binmegraffte, murben Moftain und Motag von verschiebenen Parteien gu Chalifen ausgerufen; Moftain, ber Schugling ber Turten, jeboch balb

ermordet (866).

Motag, welcher wiber ben Billen ber Türken gum Thron gelanget, warb balb bas Opfer ihres Saffes. Die Türken ermorbeten ibn (869). Daffelbe Loos traf feinen Rachfolger Dobtadi, ben Gobn Whatets, icon nach Jahresfrift (870). Beiber

Tod war burch Schmach und Qualen gräßlich.

Als bie Bolter ben Befehlebaber ber Glaubigen atfo mißhandelt, in Staub getreten, ber Buth ber Barbaren preis erblidten, fo verloren fie bie Ehrfurcht für ihren Beberricher; und fühnern Mutbes verfolate ber Ebraeis die Plane ber Emporung und ber Gelbftftanbigfeit. Dit ber Regierung bes Chalifen Dobag beginnt ber Sauptverfall bes Reiches.

Iwar Motamed und mehrere ber folgenden Chalifen hielten ten Scepter mit farter und geschickter Banb; boch nur furge Unterbrechungen, geringe Milberung bes Uebels bewirften fie mit all ihrer Kraft. Das Chalifat fant. Reue Opnaftien in allen Theilen bes Reiches erhoben fic. Statthalter bes Chalifen ober gemeine Abenteurer, gludliche Kriegshaupter schwangen fich empor gur herrschaft; eine Zeitlang noch unter scheinbarer Anerstennung der Oberhoheit bes Chalifen, doch der That nach selbftstänbia.

Dazu gesellten fich tirchliche Zerrüttungen, zeinbseligteit nen entstehender Setten, erblicher hader zwischen ben häusern Ali und Abbas. Solche Berhältniffe bienten oft zum Grund, öfter zum Borwand und zur Befrästigung politischer Spaltung.

Indeffen herrschte über Bagdab und beffen — abwechselnd erweiterte ober verengte — Umgegend bas baus Abbas fort, troz aller Schwäche und Erniedrigung fortirdumend ben Traum ber Weltherrschaft, prächtiger Titel und eitlen Schaugepränge fich erfreuend. Roch immer legten die Abgesandten ferner Reiche und gewaltiger Fürften buldigende Worte und Geschenke zu ben guben bes geheiligten Thrones nieder, noch immer ehrten die Boller ben Imam al hat (ben rechtmäßigen Oberpriefter), ob

and in politifden Dingen feine Gewalt erlofden mar.

Aud über Bagbab, und was fonft noch jum weltlichen Bebiet bes fintenden Chalifates geborte, ging bie Bewalt verloren, ale 21 Rhabi ben Beren von Bafet und Bafra, Dohammeb Ebn Rajet, jum Emir al Omrab (Emir ber Emire) erflarte (935), und unter foldem Titel ibm bie oberfie Dacht in burgerlichen und Rriegsfachen verlieb. Bon biefer Beit an war ber Chalif blos 3mam, bie weltliche Berricaft ansfoliegend in den Banden des Emire al Omrab, um das Emirat felbft ein blutiger Sireit unter ben Bewerbern. Rachbem mehrere Eurken nach einander mit Gewalt in ben Beffg ber Stelle fic gefest batten, rif fie ber Buibe, Abmed Does eb Danla (Arm bes Reiches), an fich (945), und brachte fie erblich in fein Geschlecht. Die Chalifen erhielten nun einen bestimmten Gehalt. bie Buiben ale oberfte Emire berrichten ohne Beidranfung. Aber ber Selbjute, Logrulbeg, von bem Chalifen Abballa Raim Beamrillah gegen feinen übermuthigen Gewaltstrager ju Dilfe gerufen, folug ben Felbheren bes Dalet al Rabim, und endete bie Macht ber Buiben (1055). Jegt maren bie Selbjuten die oberften Emirs, bis auch fie burd einbeimifde Spaltung gefdwächt wurden, und ber Chalif auf turge Beit einen Schaften bon Macht wieder erwarb. Doch ernannte Abmeb Rafer el Eddin Allab ben Rurben Selabebbin, nachbem berfelbe ben Ebron ber verhaften gatimiten beftiegen, jum Emir al Dmrab (1179), und erneuerte bas alte Berbaltnis.

Auch ber Uniergang von Salabins haus blieb unbenügt von ben Chalifen, und bald barauf fiel über fie bie rohe Macht ber heibnischen Mongolen, welche, ohne Schen vor der Burde bes Imams, ben ehrwärbigen Thron zertrummerten. Dulagu, Entel Ofchengis-dans, führte seine wilden Schaen gegen Bagbab, die heilige Stadt (1238). Er eroberte fie, plünderte sie vierzig Tage lang, töbtete zweimalhunderttausend Menschen, unter ihnen Mostasem Billah, den sechsundfänfzigsten unter den Rachfolgern des Propheten. Pferde zertraten defien Leiche. Also ging die abbassichte der herrschaft unter, im tausend zwei-bundert achtundfänfzigsten Jahr unserer Zeitrechung, und im sechsbundert sechsundfänfzigsten ber Debschra.

Imar entrann Ahmeb Monftanser, ein Abbaffibe, bem Tobesschwert, und entflot nach Aegypten, wo Sultan Bibars I. ihn als Chalifen erkannie (1263); auch trugen noch achtzehn seiner Rachtommen biese ben Böltern heilige Bürbe, bie hierauf an die osmanischen Eroberer überging. Aber biefe agyptischen Spalifen blieben für die Pauptländer der mohammedanischen Weit ohne politische Bedeutung. Der Umfturz bes bagdad'schen Throns endete die Perrlichteit des arabischen Reids.

und war ber Tobesftoß für bie Rultur Aftens.

#### Afrikanifche Dynaftien.

Schon unter Al-Manfur, welcher bas Gefchlecht Ali's graufam verfolgte, ward im außerften Beften ber afrikanischen Proving durch ben Flüchtling Edris, einen Fatimiten, die Fahne ber Selbstiftanbigkeit erhoben. Sein gleichnamiger Sohn erbaute die Stadt fes (788), den Siz einer weitreichenden Derricafi.

Richt viel fpater, unter Barun al Rafcib, errichtete in Rairwan ber Statthalter 3brabim, Aglabs Sohn (805), ein eigenes Reich, welches über bas ebemalige Rartbagifche Land

fich ausbreitete, und feinen Daupifig in Eunis erhielt.

Gegen bieses Reich erhob sich Mahabi Obeivollah (908), ein Absömmling Ali's und Fatimens, wie man glaubte, und baber den Vollern theuer. Er trug siegreiche Wassen wider die Päuser Aglab und Edris, und eroberte Fes. Nahadi's Rachtommen spwangen sich zu glänzendem Glück. Moez-Leddingtommen sein Urenkel (969), ging durch den Sand der Büsse nach Algypten, eroberte es, und gründete zu Kahira (Kairo), welches er in der Gegend des alten Memphis erdaute, den Sizeiner zweihundertsährigen herrschaft (972). Die Fürsten ben Spauses — vorzugsweise die Fatimiten genannt — führten den

Titel Chalifen, und ftanben zwiefach feinbfelig — weil tirchlich wie politisch — wider die Abbaffiben zu Bagbab. Sie eroberten Sprien und Palästina; aber die Länder in Westen auf ber weitgebehnten afrikanischen Rufte überließen fie ben neu

auftommenben einheimifden Berricherftammen.

Die Bewohner dieses meift herrlichen Landes hatten sich so innig mit den Arabern befreundet, Sitten, Religion, Sprache ihrer Besieger nicht minder als deren Blut so allgemein unter sich aufgenommen, daß, welche Umwälzungen immer entstanden, sie nur Beränderung der Herrscherftämme, nie Beränderung der Serrscherftämme, nie Beränderung der bensverhältnisse bewirkten. Bon allem Alten, von der driftlichen nicht minder als von der klafsischen Römerzeit, ift sat jede Spur verschwunden.

Juffuf Ebn Zeirt, welchen Moeg als Statthalter gurudgelaffen, vererbte die Gewalt auf seine Ractommen, mit beibebaltenem Soein ber Abhängigkeit von ben Fatimiten. Balb hörte auch ber Schein auf. Die Zeiriten verehrten Omar und die Sunna. Mächtig geboten im Zeitpunkt ihres Glüdes die Zeiriten von fies bis zur ägyptischen Grenze. Aber die sicilische Macht unter R. Roger, und mehr noch einheimische

Feinde, die Morabethen brachten ihnen den Untergang.

Die Morabethen ("Eiferer für den Glauben") waren in der Mitte des eilften Jahrhunderts (1056) auf die Stimme Abdallah's des Propheten, aus den die Büfte begrenzenden Ländern hervorgegangen, ein aus Berdern und Arabern vermischtes Geschlecht. Abubeter, Sohn Omars, war ihr Haupt; er nannte sich Emir al Moslemin. Sein Nachfolger, Jussuf ben Teschsin (1069), baute Marotto, auf quellenreichem Grund, ringsum von weiter Büste beschirmt. Sie ward der Siz des Reiches. Auch über die Meerenge, nach Spanien, zog Jussuf, und vereinte die streitenden Emirate dasselbst unter seinem Scopter.

Dieses gewaltige Reich ber Morabethen (auch Almoraviben genannt) ging zu Grund durch Glaubenseifer. Mohabi Mohammed, Nachsomme Ali's, wie er vorgab, wurde vertrieben aus Marotso wegen Religionsneuerung. Da predigte er seine Lehre ben Stämmen umber, und führte seine Bekenner siegreich wider die Morabethen (1120). Abbol Mumen, sein Freund und Nachsolger, eroberte Marotto, und endete die morabethische Herrschift (1146, + 1163). Den Almohaben unterwarsen sich bald alle känder dis zur Grenze Aegyptens. Auch bas arabische Spanien solgte dem Glüd der Reubegeisterten.

hundert Jahre nach Abbol Mumens Tob bort bie Berrichaft feines Gefchlechtes auf (1269). Im außerften Beften warb von Abbol Sat, anfangs Gewaltsträger ber Almohaden, ein felbfiftändiges Reich gestiftet (1213), bas ber Mexiniten, die noch weit in den folgenden Zeitraum herrschien. Reben ben Mexiniten blübten noch verschiedene andere Opnastien.

### Aftatifche Dynaftien.

In bem Gebrange ber afiatifden Dynaftien zeichnen guvorberft bie von einbeimifden, b. b. arabifden, fprifden

ober perfifchen Sauptern geftifteten, fich aus.

Schon unter dem Chalifen Al Mamun erhob fich in Chorafan (820) die Berrschaft der Taheriden, aber nach fünfzig Jahren wurde fie wieder gestürzt durch den Räuberhauptmann Jatob Chn Leith, den Sohn eines Kupferschmieds (Soffars) (872), bessen Ractommen die Soffariden hießen.

Rafr und Ismael, Samans Urentel, stifteten (892) in Mawaralnahar, b. i. dem Land zwischen dem Orus und Jarartes, eine auf die Trümmer der Soffartdischen Derrschaft gebaute Macht. Bothara war ihr Hauptig. Biele Steppenvöller erkannten der Samaniden Gesez. Aber Ueppigkeit und Erschlaftung untergruben den durch wilden Muth errichteten Thron. Die Ganeviden fürzien ihn um (999).

Reben ben Samaniben berrichten in ben Subprovingen bes kafvischen Meeres auch bie Disemiten. 3or Reich wurde ger-

fort burd bie Buiben.

Diese Buiben haben ihren Ursprung von ben Söhnen bes Fischers Buja Ebn Shetsa. In Shiras und Ispahan fianben bie Throne ber beiben altern Brüber, in Kerman herrschte ber jüngste (933). Der bagbab'sche Chalif erkannte ihre Macht. Ein Butbe ward von bem zitternben Chalifen zum Emir al Omrah ernannt, und herrschte als solcher auch über Bagbab. Die Rachsommen bieser Buiben blieben gewaltig bis in die Mitte bes eilsten Jahrhunderts. Die Gazneviben enbeten solche Gewalt in Persien (1039), die Selbjuken aber in Bagbabe (1056).

In Ganer ober Ghor, bem fübweftlichen Theil von Balth, erhoben fich gegen bie ihrtischen herren von Gazna eingeborene Fürften, Ghurtben genannt — Spröflinge ber Saffaniben, wie ste fich rühmten — und Puffein (um 1150) eroberte Gazna. Mohammeb Ghort, sein britter Nachfolger, eroberte Chorafan und Dehi († 1205). Aber balb nach biesem Glid fürzte burch bad Schwert ber Charissemiten ber ghuribische Thron (1215).

besonders das der Ismaelianer unfere Blide auf fic.

Passan Ebn Sabah (1090) sammelte bie Anhänger bes Ismael, Sohns Giafars al Sabet (bes Gerechten), bes sechsten Imams und Urenkels von Abubeker, in ein Bolk, bessen Religionseiser und Ariegsmuth einen weit über bas nordpersische Pochland (Gbebal, bas Gebirg, geheißen) herrschenden Thron errichtete. Die Fürsten bieses Reiches nannten sich Scheiks-al-Ghebal (bie Kürsten — ober Alten — bes Gebirgs), und blieben gewaltig bis auf die mongolische Zeit (1255).

Rad ber gewöhnlichen Meinung find bie Affassinen in Sprien ein Stamm ber Jemaelianer. In ben Beiten ber Rreuzzuge finben wir auf ben Soben bes Libanon ein burch Religionsichwarmeret, Tobesverachtung und blinden Geborfam gegen feinen Beren außerft furchtbares Bolt, beffen Rurft wie ber ismaelitifde, ber Alte vom Berg, geheißen warb. Der Rame ber Affaffinen - "Deuchelmorber" - ift blos ber Ausbrud bes Abidenes gegen bie Morbibaten, melde bon ihnen begangen wurden. Denn auf bas Bort ihres Dberhauptes gogen bie Affaffinen mit tobtenben Baffen aus, bas ihnen bestimmte Soladiopfer au fallen, mo und mann immer fie es trafen. Rab ober fern von ihrem Reich, ja bis in bie europaifchen ganber, verfolgten fie bie bem Tob Geweihten, und morbeten fie bor allem Bolt, morbeten Ronige und Rurften in ber Ditte ibrer Bachen. Biele Uebertreibung ift offenbar in folden Berichten, überhaupt aber faft alles ratbielbaft von biefem fonberbaren Boite. Ginige halten fie für eine mit ben Drufen, ben Betennern bee vergotterten Datem, wornach fie noch beute fortbauern wurben. gewöhnliche Meinung lagt fie von bem mamlutifden Gultan Bibars ausgerottet werben.

### Carkifche Reiche.

Durch viele Jahrhunderte tont furchtbar und bis auf die neueste Zeit gewaltig der Rame der Türken. Aber dreierlei ganz verschiedene Reiche sind es, die unter demselben sich und darkellen. Ein altes, das schon im sechsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung erscheint, aber noch vor Karls des Großen Zeit wieder verschwindet; dann die in der vorliegenden Periode aus den Erümmern des arabischen Ehalisats sich bildenden vielnamigen Türken-Reiche; endlich das osmanisch-türkische, dessen Entestung erst in die solgende Periode fällt.

Der erfte Urfprung, ber mabre Stammbaum, bie gange Ur-

gefdicie bes Bolfes ift buntel und ratbfelvoll. Doch genugt uns au wiffen, bag bie Eurten, wie bie bunnen und Monaolen. pon bem großen Gebirge flammen , beffen Ruden mitten in Afien thront, und Boller wie Rluffe nach allen Beltgegenben gefenbet bat und fendet. Durch bie Ungunft bes Schidfals maren bie Turten bie Stlaven einer machtigen Sorbe, ber Scheuschang (ober Bengener) geworben. Gie waren verurtheilt, aus ben Eingeweiben bes Gebirges Altai bas Gifen ju Zag ju forbern, welches ibre Eprannen gewaltig machie. Da erftand unter ihnen ein tubner Rubrer Bertegena (550), und forberte fie auf, für fich felbft bie Somerter au bereiten, und Freiheit ober Berricaft bamit au erfampfen. Sonell mar bas Bert ber Befreiung vollbradt. Die Scheuschang, in mehren Schlachten bingewürgt, verschwinden aus ber Geschichte; bie Eurten, vom Altat aus, überschwemmen Dft und Beft. Bumal wird balb nach Berte-Zurten-Borben genannt. Die dinefifden Annaliften befeufgen, bag bas Schwert ibrer neuen Reinbe ibre Deere wie Gras barnieber gemabt, bag nur Unterwerfung ober Eribut ihren Grimm befänftigt habe; auch scheint es, baß fie einen großen Theil Gibiriens unterjocht haben. In Beffen wurde von ihnen bas berubmte Bolt ber Dapathaliten ober weißen Onnnen beffeat. Die Berfer gefdredt.

Dieses erfte und gewaltige Reich der Türten ging zu Grunde durch einbeimische Spaltung, durch die ränkevolle chinesische Politik und durch das Schwert der Tataren Hoeiste (um 750). Es ift nicht unwahrscheinlich, wiewohl nicht vollständig erwiesen, daß mehrere der nach Europa gekommenen barbarischen Steppen-

voller bie Heberbleibfel biefer alten Zurten gemefen.

Indessen lebte der Rame der Türken fort in den Steppenländern Mittelasiens. Als die siegreichen Araber nach der Zertrümmerung des Perser-Reiches, in die Orus- und Jararteskänder drangen, stiegen sie auf türkische horben, und kamen mit denselben in mannigsaltige Berbältnisse des Kriegs und des Kriebens. Wir haben gesehen, wie die Chalisen aus türkischen Kriegsgefangenen oder aus Golchen, die freiwillig ihre Dienste nahmen, Deerhausen, jumal Leibgarden bildeten, und badurch sich selbst Gesahr und Schmach, den Türken hoheit und Gewalt bereiteien.

Babrend ber Chalif felbst in Bagbab vor ben Launen und bem Uebermuth feiner Leibwachen gitterte, errichteten die in die Provingen als Statthalter geschicken türkischen Gunflinge, ober auch gemeine Abenteurer, Stlaven aus türkischem Stamm, sich unabhängige Throne; unter ahnlichen Umftänden wohl, und mit

annichem Exolg als die eindeimifchen Thronrauber, jedoch auch unter fich felbft zu einer eigenen Nationalmasse durch gleichen Urfprung und gleichen Charafter sich gestaltend: nicht minder als in der Zertrümmerung des römischen Weltreichs die germanischen Derrschaften wie eine besondere, ein eigenthümliches Ganzes bildende. Rasse erscheinen.

In Aegypten machte schon Achmeb, Tuluns Sohn, Statitalter bes Chalifen Motag, sich selbsthändig nach seines Boblibaters Lob (869). Aber ber Chalif Mottadi eroberte Regypten wieder (905). Ein anderer Entlen-Stlave, Mohammed Ifchib, erneuerte den Abfall (935). Doch nur ein Menschenalter behaupteten die Itschiben den Thron. Die Fatimiten

ftargten ibn (969).

Bichtiger war die herrschaft der Gazneviden, welche Rahmud (999) sifftete. Er, der Sohn eines hausstlaven des Beziers eines samanidischen herrschers, schwang sich von der Stelle eines Statthalters in Gazna, wozu schon sein Bater gelangt war, zum unabhängigen Beberrscher Ehorasans und aller Länder vom kaspischen Meer die zur Mündung des Indus, vom Jarartes die in die Rähe des Tigris auf. Iwdis zeldzige that der unermüdete "Gultan" nach hindostan bis in's Gangesgediet, zertrat viele Böller, stürzte viele Pagoden um, und eroberte den größten Theil der vordern halbinsel. Aber dauernd war die derrschaft über Indien nicht.

Gleichwie bie germanischen Stämme, die in römischen Provinzen sich festsezen, sobald sie die driftliche Religion annahmen, in ein feindseliges Berhältnis wider ihre heidenschen Brüder in der alten heimath traten: also wurden die Turensämme im aradischen Reich, sobald sie zum Islam sich bekannten, durch eine geistige und politische Schelbewand von ihren Brüdern in der Steppe getrennt, und es dauerte, der vielfältigen Blutsvermischung unaeachtet, das uralte Feindesverhältnis zwischen Fran und Turan sort. Jum Theil war solches schon die Birtung der bürgerlichen Gestitung, welche die erobernden Stämme in den sublichern Kändern, wenigstens in einigem Maße annahmen, doch weit mehr die Birtung der Religion.

Sultan Mahmub felbft, ber Sitfter ber gagnevibifden Sobeit, ergitterte noch vor ber Macht ber Eurlomanen, nomabifder Dorben von türtifder Abtunft, welche bieffetts bes Jarates berumschwärmten. Mahmubs Rachfolger, Sultan Mafoub, sab bie Erfällung von seines Borfabrers Ihnung an bem blutigen Schlachtag bet Jenbekan (1038), welcher ber Gagneviben Perrichaft in biesen nördlichen Gegenben enbete, und

fie auf bie inbifden Grenglander beschräntte.

Der Gieger Daffoub's war Togrul-Beg, Entel Gelbints. Durch's Loos, wie wir lefen, war Logrul unter feinen Mitbemerbern aum Oberhaupt ber verbunbeten Dorben bestimmt, und rechtfertigte burd Duth und Ginficht bie Gunft bes Glüdes. Richt nur bie Gagneviben, auch bie Buiben erlagen bem Arm Togrule, und ber großte Theil Berfiene geborchte feinem Bort. Der Chalife Rajem felbft batte ibn berbeigerufen wiber feine Dranger; als Emir al Dmrab berrichte ber Gelb. fute fest auch über Baabab. Durch fein Anfeben bewogen, batten alle Borben, bie mit ibm maren, ben 3elam angenommen; mas beffen Berricaft befestigte. Bis Ronftantinopel ging foon ber Soreden ber Eurtomanen.

Togrul's Reffe und Nachfolger Alp Arflan (1063) (ber muthige Lowe) foling und fing ben byzantinifden Raifer Romanus Diogenes, farb aber auf einem Bug wiber Eurteffan burch bie Band eines gefangenen Reinbes (1072). Gein Gobn, Malet - Soab, auch Dichelalebbin genannt, mar ber größte unter ben felbjutifchen Farften. Er vereinte unter feinem Scepter mehr ganber, als je ber Chalif in Afien befeffen. Bugleich mar er Rreund ber Rultur und ber Biffenschaft, Die iconer nie als unter ibm in türlischen Reichen blubte, Urbeber ber nach ibm genannten portrefflicen bidelalebbinifden Sabresrednung, und burd unermubeten Thateifer wie burch fromme Boblibatig-

feit berübmi.

Rach ibm (1092) gerfiel bas Reich in Trummer. Er felbft foon batte bas Auftommen einiger Rebenreiche unter ber Berridaft von Seitenverwandten begunftigt. Doch blieb er ber Dberberr aller ganber, in welchen bie neuen Ebrone gebaut wurben. Dit feinem Cob gerriß bas Band folder Abbangigfeit. Blutiger Strett um bas Erbe erhob fic gwifden ben Gobnen und bem Bruber bes Berftorbenen. Gin Bertrag endete benfelben, und theilte bas Reich (1103). Gelbft Perfien, bas Bauptland, tam an mehrere Linien, und außer bemfelben erhoben fich noch bie unabhängigen Gultane von Itonium, Rerman, Aleppo und Damastus.

Neunzig Jahre nach folder Theilung warb bas Sauptreich burd bie Chowarefmiben gerftort (1195), beren Stifter, Rothebbin Dobammeb, felbjutifder Statthalter in Chowarefm war, fic aber unabhängig gemacht hatte (um 1100). In fonellen Fortidritten erweiterte fic bie Berricaft biefer neuen Donaftie. Die Gburiben wurden burch biefelbe gefturat (1215). Die Chowaresmiben (ober Chariffemiten) felbft aber erlagen nicht lange barauf bem Schwert ber Mongolen · 19

Rotted, Alla, Belta, II.

floben nach bem weftlichen Affen, überschwemmten Palafitna, und verftärtten burch ihre täuflichen Dienfte bie Dacht ber benach-

barten felbiutifden Rurften.

Denn noch bestand in den Provinzen Kleinasiens die seldjukische Herrschaft. Bon den oben bemerkten Reichen erbielt sich, nach dem Untergang der übrigen, jenes von Ionium oder Rum noch durch längere Zeit. Der Stifter desselben, Suleiman Gazi (der Glaubensbeschüger) war durch die Zwietracht ver byzantinischen Throndewerber, Ricephorus Byennius und Ricephorus Botoniates, groß geworden. Sein Beistand verhalf Lesterem zur Krone, aber Kleinasien ward der Lohn des Beistandes. Ansangs in Ionium, darauf in Ricäa, wurde der Thron dieses seldjukischen Tomischen Reiches (Rum) ausgeschlagen, das Schreden Konstantinopels und der Abschalen der Abendländer. Wider die Racht dieses kat am heftigsten der Arm der Kreuzsahrer geskritten. Dennoch überlebte es solchen Sturm, und ward erst durch die Mongolen zerfört (1308).

Auch bie Reiche ber Ortotiben, Atabeten und Apubiten mogen unter bie türfischen gerechnet werben. Ortot, ber Ansubrer einer turkom anischen horbe, erhielt von ben Selbjuten bie erbliche herrichaft über Zerufalem und Palafina (1084). Doch schon bie Sohne Ortots verloren, in ben Tagen bes erften Rreugaugs, bas beilige Land gegen bie

Fatimiten in Aegypten (1096).

Unter ben selvsutischen Stattbaltern wurden zumal die Atabeten (Pflegväter des Fürsten) in Sprien mächtig und selbste ftändig. Ihr Stifter war Emad Ebdin Zanghi (1121), Statthalter zu Mossul, ein tapferer, weiser Fürst, nach dessen Exmordung (1145) sein Sohn, Aureddin Mahmub, zu Aleppo den Thron einer weitreichenden herrschaft baute, den Fatimiten und den Ehristen gleich furchtbar, und im Morgenland und Abendland berühmt durch Mäßigung, Milde und Krömmigkeit. Doch Aureddins Reich zerfiel bald nach ihm (+ 1174) durch der Apubiten schwellendes Glück.

Dieselben gingen aus von Shirtuah bem Rurben, bem Sohn Shabi's, welchen Rurebbin nach Aegypten santie, aur Schlichtung bes habers zwischen Dargam und Schawr, ben Bewerbern um bas Bezirat bes satimitischen Chalisen. Rachbem Schirtuah seinen Berbündeten, Schawr, auf ben Stuhl bes Bezirs erhoben, warb er uneins mit bemselben und fturzte ihm. Er selbst war Bezir, und vererbte solche Burbe auf Sella hebbin, feinen Reffen, ben Sohn Apubs. Dieser große

, Krieger und Regent feste fic auf ben Thron ber Fatimiten nach bem Tob Abeb-lebin-Allah's, bes lezten Fürften aus biefem Gefchlecht (1171), und unterwarf Aegypten wieber bem Chalifen zu Bagbab. Rach bem Tob Rurebbins- zerrif er bas Band ber Abhängigkeit von ben Atabeten, eroberte vieles Land in Affen und Afrika, und flürzte ben chriftlichen Thron

in Rerufalem um. Selabedbins Gobne (1195), Die Apubiten gengunt, immachten fich burch einbeimifde Rriege. Des Baters Reich ging in Erfimmer. Gein Bruber Abel Geifebbin rif bas Sauptland, Meannten, an fic. Geifedbins nachfolger unterwarfen fich mehrere losgeriffene ganber wieber. Aber ber Gultan Moabban, ale er mit Lubwig IX. von Kranfreid, ben er gefangen genommen, billigen Frieden folof (1250), erregte bierburch ben Unwillen ber Mamluten, einer Stlavengarbe, aus tomanifcen Junglingen beflebend. Gie tobteten ibn und feine Angeborigen, und betleibeten 3begh, ihren Anführer, mit ber Sultanswürde. 3begb's Rachfolger wurden jedesmal von ben Damluten gemablt, aus ihrer eigenen Mitte. Dan nennt ihre Reibe bie Babariten gum Unterfchied einer nachfolgenden (ber tichertafischen) Reibe. Lange behaupteten bie Damluten ben Rubm ber Tavferteit; fie allein trogten bem mongolischen Die fortmabrenbe Erfrifdung ihrer Starte burch neu berbeigerufene Rrieger aus ben beimatblichen Sirtenftammen bewirfte bieg. Auch gab Berbienft ober Bertrauen, nicht aber Erbrecht, ben Ebron. Die Gultane entschlummerten alfo nicht wie iene ber Donaftien.

#### Von den Mongolen.

Rach so lange angedauerten Stürmen ber Barbarei, ber wilden herrschigier und bes Aufruhrs, nach fast zweitaufend Jahre getragenem Fluch bes Despotismus blieb Asien noch immer schön. Noch war der Segen von Joroasters Lehre, noch waren die Spuren der durch Alexander weit ausgestreuten hellenischen Kultur nicht ganz verwischt; die Fanailer Arabiens hatten allmählig der milbern Gestitung, den Genüssen der Civilisation gehuldigt, und selbst die Aufrenschwärme oder ihre bestern häupter waren nicht ganz unangesprochen geblieben von der aus so vielen Denkmalen redenden Stimme der Menschenbildung.

Aber ein neuer Sturm brach herein, furchtbarer als alle, welche bis babin gewüthet, und gerflorte für immer Aftens ichonere Gefialt. Bon benfelben boben brauste er herunter, von welchen über Europa bie hunnische Berwüftung getommen,

und welche bie vielnamigen scythischen Borben, Massageiben und Saten, Pariber und Eurten zu verschiebenen Zeiten über bie Gub- und Bestländer Afiens ausgegossen. Die Mongolen (Mogolen, Mungalen), von dem altaischen Gebirgstüden fich herabstürzend, eroberten, verwüsteten in wenigen Menschenaltern den größten Theil Afiens und die Ofländer Europens, und errichteten das ausgedehnieste aller jemals gewesenen Reiche.

Bir haben bes mungalifden Bolleftammes foon im borigen Beitraum gebacht; aber erft mit Dichengis-Chan treten

bie Mongolen auf ben wahrhaft welthiftorifchen Schauplag.

Derfelbe mar ber Gobn bes Chans Defu-Rai, welcher über bie Dorbe Dim-U und einige andere, bie an ben Ufern ber Selinga und bes Onon umbergogen, berrichte. Als er ftarb (1176), mar fein Gobn, Temubichin, breigebn Jahre alt. Die Borben verschmähten bes Anaben Berricaft, und folugen feine Freunde in offener gelbichlacht. Er flob ju Dogrul bem Rerai-ten, einem tatarifchen Chan, ber am Jenifet thronte. Aus foldem Stand ber Abbangigfeit und Befdrantung erhob fic Temubidin burd Rraft und Blud. Die Liebe ber Borben erwarb er fic burch Freigebigfeit und tapfere Thaten. Die Reinde murben gefdredt ober niedergeworfen, Togrul. Chan felbft, nach entstandener Bermurfnig mit feinem Schugling, gefclagen und getobtet. Bon Sieg ju Sieg eilend, mar Temubichin im breiundvierzigften Altersjahr machtig genug, bag auf einem Rurultai (ober Reichstag) (1206) von einem Propheten verfundet merben modte: Temubidin fep burd Ratbidlug bes himmels Did engis-(ober Dichengig-) Chan (ber größte Chan), und beftimmt gur Berricaft über bie Erbe.

Die horden ber weiten Buften erkannten glaubig bes Propheten Bort, und an ihrer Spize erschien bald ber gewaltige Ofchengis, bas Schreden ber Bolter. Er brach über bie große Mauer mit ben Myriaden seiner Streiter in Sina, mabte bie chinefischen heere nieber, eroberte Jenking, die hauptfladt, und erzwang schweren Tribut und bie Abtretung von fun Provinzen

(1210 und 1214). Bald barauf warb wider Mohammeb, ben weitherrschenden Gnltan von Chowaresm, ber Krieg erhoben (1218—1224). Siebenmal hunderitausend Mongolen trasen in den Flächen nördlich des Jarartes auf viermal hunderitausend howaresmische Streiter, und schligen sie in einer schredlichen Schlacht. Mit Hilfe hinesischer Kriegsbaumeister brach jezt Oschengis die Mauern der hochberühmten Städte Otrar, Meru, Risabur, Berat, Balt, Kandahar u. a.: die aliternden Bölter wurden zertre-

ten, bie Dentmale bes fleißes fruberer Gefchlechter gerfiort. Durch alle Lander vom tafpifchen Reer bis jum Indus tobte bie Berwüftung, welcher Gelalebbin, Mohammeds Sohn, vergebens bie Rraft feines helbenarms entgegenfeste.

Der Burger ber Rationen farb balb barauf, neue Plane

ber Eroberung brutenb (1227).

Seine Rachfolger featen biefelben ine Bert, mit gleichem Blud und gleicher Graufamteit. Die Geschichte ber mongolischen Eroberungen ift icaubervoll. Die Spuren ihrer Berfiorungewuth find beute, nach balb fechehundert Jahren, noch nicht vermifcht. Dit ungebeneren Rriegsichaaren, unerfattlich und obn' Erbarmen, burdfarmien fie bie blubenben gander, und liegen überall eine Buffe gurud. Belde Stadt in ibre Gewalt fiel, Die murbe geplunbert, gerftort, ihre Bevolferung theils niebergemacht, theils als Stlaven vertauft. Richt Alter, nicht Stand, nicht Gefchlecht fand Onabe por biefen Barbaren, auch Unterwerfung fanftigte nicht ihren Grimm. Ale Oftai. Chan Rorboina erobert batte, gefcab in bem Rath feiner Großen ber Borichlag, bie gange Bevollerung biefes weiten, menfchenreiden ganbes ju vertilgen, auf baß ein freier Beibeplag fur bie Beerben ber Gieger baraus murbe. Die beredten Borftellungen 3libfdubfai's, eines eblen Manbarins, welchen Oftai ebrte, retteten mit Mube bas fdwer bedrobte Bolt.

Rac Dichengis-Chan ward Oftai, sein Sohn, jum Beberrscher ber Mongolen erklärt, jedoch erhielten auch bessen Brüder Tuschi, Ofchagatai und Tuli weite Reiche jum erblichen Besiz, ob auch mit abhängiger Hoheit. Nach Oftai's Tob (1241) ernannten die Großen der Nation aus einem seierlichen Kurultat Gaput, Ottai's Sohn, zum Großchan, welchem auf ähnliche Beise Mangu (1251), Tuschi's Sohn, und diesem sein Bruder Kublai (1259) folgten. Kublai war der lezte allgemeine Perrscher

ober Großdan.

Durch die glüdlichen Wassen Ottal's und seiner Ressen ward saft zu gleicher Zeit das nördliche Sina und in Westen alles Land vom Ural die an die Ober und die Ofisee, vom Eismeer die gegen das abriatische unterworfen. Sina war damals in zwei Reiche getheilt. Bom nördlichen, welches die Riutsche beherrschen, hatte schon Oschengis fünf Provinzen abgerissen; jezt zerftörte es Ostai völlig, und vereinte es mit seinem eigenen Gebiet (1234). Gleich darauf sandte er Batu, Tusch's Gohn, mit fünsmal hundertiausend Streitern aus gegen die Reiche des Nordens und Westen. In weniger als sechs Zahren (1236—1242) durchzog dieser in beispiellosem Siegeslauf neunzig Längengrade, den vierten Theil des Umsangs der Erde

Die unermeßlichen Steppen Ripzais ober Rapischats, wie man bie kander vom Jait bis jum Onieper nannte, die Gebiete der Großfürften Rußlands, vom baltischen bis jum schwarzen Meer, Polen, Schleften — allwo bei Liegniz viele flavische und teutsche herren fielen —, auch die Länder füblich am Krapat, das weite Ungarn, Servien, Bosnien, Bulgarien wurden erobert oder verwüftet; die Schrecken des mongolischen Namens durchschauerten ganz Europa.

Der Papft (Innocenz IV.) und ber Raifer (Briedrich II.) suchten bas Ungewitter zu beschwören. Die Mission bes Papftes verfehlte gang ihren 3wed, brachte jedoch ber Erd funde gelegen-beitlichen Gewinn. Die Ruftungen bes Kaifers flößten Ehrfurcht bem Chan ein; ber wilbe Strom, welcher mit unheilbarer Barbarei Europa bebrobie, prallie ab an teutscher Tapferteit, und kutete zurud über Afien.

Indessen hatte Batu's Bruder, Scheibani-Chan, seine Augen auf die unwirtsbaren Länder bes tiefern Rordens geworfen. Mit einer mäßigen Horbe brang er (1242) bis an's Eismeer. Seinen Thron schlug er zu Tobolst auf, von wo aus breihnnbert Jahre lang seine Rachsommen über Sibirien berrschten.

Die Zerfiörung bes Chalifais burd Dulagu-Chan ift schon in ber arabischen Geschichte erzählt. Derfelbe hulagu legte noch wiele andere Reiche bes mittlern und weftlichen Aftens in Erstummer, unter benfelben jenes ber Ismaelianer in Perfien und bie meisten berjenigen, welche in Aleinasien und Sprien ben Selbinten, ober ben Atabeten, ober ihren Emirs gehorchten. Nur die Mamluten in Aegypten vertheibigten ihre

nen errungene Berrichaft mit Muth und Glud.

Noch beftand, als Otiai das nördliche Reich der Riutsche über den Sausen geworsen, in Süden das ungleich mächtigere Reich der Song. Aublai-Chan bereitete Krieg wider die Song, und führte seine unüberwindlichen Schaaren von Stadt zu Stadt, von Provinz zu Provinz, bis zur Restdenz Quinsau (1279), endlich bis Canton. Die Chinesen, den Kamps im Feld vermetdend, litten standhaft den Lob hinter ihren Mauern und Berschanzungen. Blutend sanken sie endlich dem Ueberwinder zu Fäßen. Ganz China gehorchte jezt dem Eroberer, welcher, noch ungesättigt, auch Korea, Tuntin, Cochinchina, Pegu, selhst Bengalen und Tibet, als unterwürsige ober tributpstichen Reeres mit einer klotte heimsuchte, aber beim Angriss auf Japan durch den Ungestüm der Wellen zweimal an die Schranken seiner Macht einbringlich erinnert ward.

Für bas Reich ber Mongolen ward die Erwerbung Chi-

na's und ber Uebergang ber Eroberer zu ben Sitten und ber Religion ber Ueberwundenen ber nabere Anlaß zur Zersplitterung. Die hinefischen Mongolen wurden hierburch von ihren Brübern getrennt, und nicht langer fonnte ber Großchan (bas haus Rublai's, auf welches biefe Burbe forterbte) die entfernten Provinzen und Gewaltsträger im Geborsam erhalten. Also sing nach dem ewigen Gesez der aflatischen Despotien — die Theilung, ber einbeimische Artea, die Auflösung der arosen herrschaften in

vielnamige fleine an.

Die wichtigsten biefer Staaten, welche allmählig zur Selbständigkeit erwuchfen, mitunter auch in wieder kleinere Theile zerfielen, waren: 1) Dichagatei, von einem Gobne Ofdengis also genannt, und von besten Dans beherricht. Es begriff zumal die tatarischen Länder öfflich am kafpischen Meer und in den Regionen des Mustag. In Bischbalig restotrte der Chan. 2) Iran oder Mittelasien, die altpersischen Känder, und was von Kleinasien und Sprien unterworfen war, begreisend. Tauris war der Siz dieses Reiches. 3) Turan, das öde Reich, welches in Sibirien Scheißes Reiches. 3) Turan, das öde Reich, welches in Sibirien Scheißen Sibirien bater batte. 4) Kipzak, welches ansangs auch über Sibirien die Hobeit behauptete, später auf die Steppenländer im Norden des kafpischen und schwarzen Meeres und auf Rußland beschränkt ward. In Sarai war der Thron.

Das Sauptreich, die herrschaft bes Großchans, blieb in ben heimathlichen Steppen der Mongolen, in den Altai-Ländern und in der Buffe Robi. Lange zogen die Großchans an der Spize der "golbenen Horbe" unftät umber in der weiten Sieppe; endlich ward das Dorf Karatorum zum bleibenden, oder Hauptstz ertoren. Als Ehina erobert war, ließ der Großchan auf den Thronen des Kaifers sich nieder. Aber es ward Kazratorum, nach der spätern Umwälzung, welche die Mongolen aus China verdrängte, abermal der Siz des gefunkenen Reiches.

# Geschichte ber Krenzzüge.

#### Einleitung.

Ein Rrieg von vielen Rationen — nicht von einzelnen Treibern, die ihre Beerben jusammenftoffen — ein gemeinschaftsliches Unternehmen vieler Bolfer, ober eines gangen Welttheils gibt nothwendig einen großen und erhebenden Anblid. Dasjenige, was Renichen verschiebener Jungen, Lagen und Berhältniffe,

Theilnehmer von vielfach wiberftreitenben Intereffen, ja neturich in feinbieliger Berührung flebend, unter eine Rabne fammelt, fann nicht wohl ein materielles Intereffe - als welches nach besondern Berbaltniffen immer unterschieden ift - es tann nur ein geiftiges, eine 3bee feyn. Gine 3bee aber als bemegenbe Rraft ber Bolter, ja gewaltiger als bie phyfifchen Rrafte bes 3manas, als alle Lodung finnlicher 3mede erbliden, beißt ben Abelsbrief unferes Beidledtes einfeben. Gelbft wenn bie Beftaltung folder 3bee ober ihre Anwendung vertebrt ober thoridt mare, wenn ber unmittelbare Begenftanb bes burch fie erwedten Strebens Difbilligung verbiente, wenn Unlauterteit bei Bielen, welche Genoffen bes Strebens finb, ericiene, wenn bie Birtungen beffelben als geringfügig, ja fcablic fic barftellten, ober wenn bie gewünschie Frucht burd Britum, Bosheit ober Unglud gerftort murbe: - fo bliebe bennoch bas bobe Intereffe bes Schauiviels, als bes Baltens einer geiftigen Rraft.

Bon diesem Standpunkt wollen wir die Kreuzzüge betrachten; er ist der geeigneiste zu ihrer Bürdigung. Sie sind nicht eine politische, sie sind eine religiöse Unternehmung der Bölker gewesen. Richt um das byzantinische Reich, die Bormauer Europa's, gegen die Türken zu schägen, nicht um der Türken Nacht zu schwächen, nicht um Schäge und herrschaften im Orient zu erstretten, welches Alles nur untergeordnete oder nur Iwecke von Einzelnen waren: — nur darum hob Europa sich aus seinen Angeln, und fürzte über Asien her, um die Grabstätte des Erlösers, überhaupt die Stellen, die durch die Geburt, den irdischen Wandel und den Tod Ehristus geheiligt worden, den Ungläubigen zu entreißen, auf daß ihnen nicht länger Entweihung brohe, und auf daß der Ehrist in Sicherheit und Friede des religiösen Trostes an den durch ihre Bedeutung ihm angehörigen heiligen Stätten sich ertreue.

Db es politisch gut ober rathlich mare, Palaftina gu erobern? tam hiernach nicht in Erwägung; ob es gerecht mare,
baran zu zweifeln fiel Riemanden bei. Auch ließe fich, selbst vom
philosophischen Standpuntt, Einiges zur Rechtfertigung anführen.

Das Ballfahren, b. i. das Besuchen religiöser Orte, bie entweder durch heilige Erinnerungen ehrwürdig, ober nach frommem Glauben, der Aufenthalt von Bunderkräften, segenbringend ben Bittenben sind, hat schon in der alten heidnischen Zeit als heilige Sitte bei allen Böltern gegolten. Die Griechen und die Drientalen hatten ihre Oratel, ihre wunderthätigen Bilder, Quellen, haine u. s. w., wohin von nah und von sern gewallsahret ward. Auch die Christenheit nahm das Ballsahren als verdienstliche handlung ober als geeignetes Rittel zur Pflege

religiöser Gefühle, zur Erhebung bes Gemüths gen himmel, zum Empfang himmlischen Troftes auf; und fie mochten mit Recht — ob auch ihr Gott kein lokaler, sondern ber allgemeine sey — bie Stellen, welche ber Schauplaz der Geschichte ihres göttlichen Suifters gewesen, als ihr in diesem Sinn auf ewig angebörend betrachten. Das Recht, an diesen geheiligten Stellen zu beten; war gar wohl verträglich mit eines Fremden Besizhum auf Grund und Boden, mit den hoheitsrechten eines ungläubigen Königs oder Bostes über das heilige kand. Diesem Recht hatte bie Ehristenbeit niemals entsagt; auch wäre, ihm zu entsagen, nie in der Nacht des griechischen Raifers oder irgend eines ans

bern aufälligen Beffgere ber Begend geftanben.

Solden Ibeen gemag batten, auch feit ber Eroberung bes beiligen Landes burch bie Saragenen, bie Ballfabrten ber Chriften aus allen Beltgegenden und pon allen Geften babin fortgebauert, und es war febe Storung ber Anbacht, ober jebe andere Bedrudung, welche mitunter bie tyrannische Laune ber Landesberren ober ihrer Gewaltstrager über bie Vilgrimme verbangte, als Unrecht erfannt und beflagt worden. Aber gewöhnlich, jumal feit ber abbaffibifden Beit, noch mebr feitbem bie fatimitifden Chalifen über Balaftina berrichten, blieben bie Ballfabrer ungefrantt, ja fie murben felbft begunftigt aus Sanbelsgrunden. Als aber bie Turten fich jener gander bemachtigten, als unter ben Berruttungen, welche ben Kall bes Chalifats bealeiteten, für die wallfabrenden Christen der Kriede verloren ging, als Disbandlungen an bie Stelle ber fruberen Gaffreundlichkeit traten: ba entftand ein Biberftreit bes langgeübten religiofen Rechtes ber Chriften mit ben Anmagungen ber politifchen ober Bewaltsberricher bes Landes; es blieb ber Chriftenbeit aur Bebauptung ibrer beiligen Anspruche nur ein Mittel, bas Comert. übria; und es mochte, ba ber Difbraud bes Beffarechtes als eine Berwirtung beffelben gelten tann, und bas Rriegerecht nur in feinem 3med feine Grenze findet, auch bas gand felbft feinen gewaltibatigen Berren entriffen werben.

Seitbem die Bedrängniffe der Ballfahrer in Paläftina fich vermehrt hatten, war in Europa der Gedanke der Rache und der Rettung erwacht. Schon Papft Sylvefter II. († 1003) ermunterte die Ehriftenheit im Ton der Begeisterung zur Befreiung des heiligen Grades. Seine Borte verhallten. Der Ruf solcher Befreiung ertönte lauter und allgemeiner, seitdem der Turkomane Ortot von den Selbjuken die herrfahrt über Jerusalem und das heilige Land erhalten. Seine Schaaren, der Gestiung und dem Pandel fremd, wußten nicht anders ihr Bestäthum als durch Orug und Raub zu nüzen. Die Klagen der beimelebrenden Vil-

ger, bie Ergablungen von ben Beiben ber palaftinifden Ehriften, von. ber Diffpandlung felbft bes Patriarden von Jerufalem, bradten bie Gemülber in Aufrubr, und es bedurfte nur noch eines gunbenben Strables, um ben über bem Belitheil gehäuften Brennftoff in lobernbe Alamme au bringen.

Der Zeuereifer Peters von Amiens (auch Peter ber Einfiedler, und Eucupeter geheißen) ward folder Strahl. Dieser bochbegeisterte Mann hatte das Bedrangnis der Ehrsten im heiligen Kand mit eigenen Augen gesehen, hatte die Rlagen des Patriarden vernommen, und erkannte in der mäcktigen Aufregung seinen Gemäthes einen Anf des himmels zur Berkündigung des heiligen Arieges. Er eilte zurück nach Europa, empfing vom Papft Urban II. Befrästigung und den avostolischen Seaen.

Bahrend Veter ber Ginfiebler bie ganber burchlief, und burch Reuerworte feine Schmarmerei in bie Seele von Sundertiaufenden aof, forieb Urban II. ein Concilium nad Viacenza (1095, Dari) aus, um allba bie große Angelegenbeit burd gemeinfame Berathung ber geiftlichen und weltlichen Baupter gu forbern. Die Berfammlung war gabireich und glangend, auch ben Banfchen bes Bapfies, fo wie ben Bitten ber griedifden Abgeordneten, welche in Alexius I. Ramen um bilfe wiber bie Turfen flebten. geneigt. 3m Rovember beffelben Sabres (1095) ward eine zweite Rirdenverfammlung ju Clermont in Auvergne gehalten, unter großem Bulauf von Begeifterten aus allen Stanben. Der Gifer ber Anwesenben tam jenem bes beiligen Baters entgegen, und ber taufenbftimmige Ruf: "es ift ber Bille Gottes!" unterbrach ben Strom feiner ermunternben Rebe. Er bieg fie, foldes fromme Bort gum gelogeidrei nehmen, ihre Rleiber - ober, wie bie Gifriaften ibaten, ibre Leiber - mit bem beiligen Rreug begeidnen , und Genoffen bes verbienfiliden Berfes unter Freunden nnb Befannten werben. Am Reft ber himmelfahrt Maria bes nächffolgenden Jahres (15. August 1096) follte ber Beeraug beainnen.

## Erfter Kreugzug.

Roch in ber Imischenzeit brachen, ungebuldig bes Berzugs, unter Peter bem Einstedler felbst, unter seinem Freund und Borlaufer Balter Dabenichts, unter bem Grafen Emito von Leiningen und bem Priester Gottschaft einige hundertausend Kreuzsahre auf, meift aus ben Rheinlandern, burch Sabenitoland, Ungarn und Bulgarien nach bem griechischen Reich. Die beiden Leizigenannten singen ihren Kreuzzug mit grausamer Berfolgung der Juden an, wodurch die Städte

am Rhein mit Scenen ber Plünderung, der Niedermezlung und ber verzweifelissen Buth, in der Bertheidigung wie im Angriff, erfüllt wurden.

Sterauf malgte bie fanatische Pobelschaar fich fort gegen bie Donauländer, fiel ben wilben Bewohnern Ungarns und Bulgariens durch hunger und Raubsucht schwer, und erlag zu zwei Oritifeilen beren wohlgesührtem Racheschwert. Die Nebrigen fürzten fich über das griechische Reich, defien Kaiser sie durch freigebige Spenden beschwichtigte, aber so schnell als möglich über ben Bosporus nach Aften schaffte. Bald erscholl die Kunde von ihrem Untergang in der Vertigungsschlacht bei Richa acaen den Sultan von Icanium, killbische Aresan.

Jest erft, nachdem schon breimal hunderttausend Krenzsahrer umgekommen, erschien das Dauptheer, doppelt so ftart an Jahl, wobigerüftet, streitbar, geführt von den edelsten Delben der Zeit. Gottfried von Bouillon, herzog von Riederlothringen, war unter ihnen der Erste, durch anerkannten Borzug des Gesties und Charafters. Neben ihm glänzten durch Geburt oder Macht, oder Thatenruhm Hugo der Erope, Graf von Bermandvis, des französischen Königs Bruder, dann Herzog Robert von der Normandie, Wilhelms des Eroberers Sohn, die Grafen Nobert von Kandern, Raimund von Toulouse und Stephan von Chartres, und aus Unteritalien der tapfere Bohemund, Kürft von Tarent, Robert Guiscards Sohn, nad sein helbenmüthiger Berwandter Tantred, die Zierde der Ritterschaft.

Auf verschiedenen Wegen, zu Land und zu Baffer, gelangten biese Saupter mit ihren gewaltigen Schaaren, unter benfelben wohl bundertiausend schwer bewaffnete Reiter, an die Thore Konfantinopels, bessen Beherricher wie sein Bolt mit fleigendem Erstaunen und fleigender Furcht die endlosen Reiben seiner Delfer, die schwellenden Ruthen bieser abendländischen Bolterwanderung

betrachtete.

Fünf bis sechs besonders große ober Saupttreuzzüge nach dem gelobien Land werden gerechnet. Aber mahrend und awischen benselben, fast zweihundert Jahre lang, gingen sast unabgebrochen größere oder kleinere Haufen und einzelne Kreuzsahrer ohne Jahl bahin. Selbst Frauen in großer Menge nahmen bas Kreuz. Eine Königin von Ungarn führte eine ganze Spaar solcher Schwärmerinnen nach Palästina. Ja! Kinder, zu vielen Lausenben, wurden ergriffen von demfelben Feuer, und man sah lauge Reihen dieser Unschwieben, welche auf die Ausorisät des Goruches: "Herr, du willst burch Kinder verherrlicht werden! dem Schoof ihrer Familien entriffen und gegen die Sarazenen geführt wurden. Sie sahen ihre Peimath nicht wieder. Die

Salfte ftarb auf bem Beg vor Rühfeligkeit und hunger, die übrigen wurden von ihren ruchlosen Führern den Türken verkauft. Aber die Areuzüge zur Biedergewinnung ober zur Behauptung des heiligen Grades waren nicht die einzigen. Päpfte und ihre Diener, die Mönche, predigten mit großem Erfolg Areuzzüge wider alle Feinde der Airche in Oft und Best. Unter derselben Fahne des Areuzes wurde wider die Mauren in Spanien und wider die Peiben in Preußen und Liefland gestritten, nicht minder wider die unglücklichen Albigenser und Balbenser in Languedoc, wider Kezer, Schismatiker, Gedannte aller Art, wider das verhaßte haus Pohenstausen, um demselben Reapel und Sicilien zu entreißen, wider rechtingige Fürsten überahpel und Sicilien zu entreißen, wider rechting endlich auch gegenseitig von einem Papst wider den andern, so daß nicht selten ein Areuzheer seindlich einem andern gegenüber stand.

Beldes maren mohl bie Rrafte und Triebfebern, bie eine fo

unerborte und langbauernbe Bewegung erklaren ? -

Die Zbee ber religiösen Berbienftlichteit solcher Züge, bazu ber fromme haß wider die Erbseinde der Christenheit, immer neu angesacht durch immer neue Unbild; diese Motive mußten wohl in den Jahrhunderten des allgemein vorwaltenden Glaubenseifers unendlich mächtig seyn. Im Ansang der Areuzzüge gesellt sich noch dazu die damals allgemein verbreitete Meinung von dem herannahenden Ende der Belt, welche um so empfänglicher für religiöse Eindrücke machte. Auch wurde die Araft derselben verstärtt durch fünftliche Ansachung von Seite der Kirchenhäupter und Boltsheiligen.

Denn auf dem Concil von Elermont verkündete der Papfi einen allgemeinen Sundenerlaß für Alle, welche das Kreuz nähmen, Erlaß der Kirchendußen wie der göttlichen Strafen und wegen aller Berdrechen, wie sie immer genannt wurden. Diese Bertündung wirtte wie ein elettrischer Schlag auf eine zugleich sundenvolle und abergläudische Belt, sie dewog Millionen zur

Annahme bes Rrenges.

Krieg und Abentener, wozu die Rirche jezt einlub, waren ohnehin icon die Lieblingssache ber abendlandischen Ritter, und bas Lehenswesen, welches die Entschlüffe ober Launen bes Einen immer zum Gesez für Biele machte, vervielfachte auch die

Birfung von ber Gingelnen Gelübbe.

Dazu tamen noch verschiebene frembartige Interessen, welche zufällig an biese beiligen Unternehmungen fich anreihten, ober künfilich an beren Beforberung geknüpft wurden. Die Ronige sahen es gern, wenn ihre Basallen ins heilige kand zogen. Daburch wurden sie von der oft gefährlichen Gegenwart troziger

ober übermächtiger Saupter befreit, ja oft — beim Untergang ganzer Saufer im fernen Krieg — burch ben nüglichen Beimfall von beren Leben bereichert. Dagegen freuten auch die Bafallen sich ber Entfernung ihrer Könige, als welche ihren selchstsüchtigen Bestrebungen ein freieres Könige, als welche ihren selchstsüchtigen Bestrebungen ein freieres kib öffnete. Die Geistlichkeit aber sah die Dauer ber frommen Jüge als einen sortwährenden Kriumph ihrer eigenen Macht an, und benügte dieselbe Gemüthssimmung, welche die Annahme des Kreuzes bewirkte, zur Erschleichung ober

Erpreffung von Spenben ober Bermachtniffen.

Ueberhaupt Jebem, ber bas Kreuz nahm, winkte für fich felbst ein willtommener Lohn. Die Könige und bie großen Saupter, wenn sie auch keine herrschaft im Morgenland wünschten, erwarben boch hohen Ruhm und ber Geistlichkeit mächtige Gunst bie minber Mächtigen, ober die mit ihrem Loos babeim nicht zufrieden waren, mochten zu einem glanzendern in Afien durch Lapferkeit und Glüd gelangen. Wer von Feinden bedrängt, von Gläubigern beängstigt, ja von der firafenden Gerechtigkeit bedroht war, entging, gemäß feierlich verkündeten, geistlichen und werd, ehren Gesen, durch Annahme des Kreuzes allem Angrist und aller Berfolgung. Dem Niedrigsten und Aermsten, ja diesem vor allen Andern, gewährte die Kreuzsahrt heil. Er wurde durch sie entbunden von der drückenden Guishörigkeit, und mochte, der Lyrannei seiner Perren entrückt, ein freies Loos im gelobten Lande sinden.

Aber so mächtig die bewegenden Kräste, so gewaltig die bewegten Massen waren, bennoch hatten sie in ihrer Pauptbestrebung nur geringen Erfolg. Auch liegt in den Elementen selbst, woraus sie bestanden, in den Berhältnissen und Umftänden, wornnter sie wirtien, die befriedigendste Erklärung davon. Selbst die Streiter der selben Ration waren, so wie es das Spstem des dielberrischen Ledenswesens mit sich brachte, in eine Menge größerer und kleinerer Hausen mehr siebeilt, die kaum dem Ramen nach eine allgemeine Anführung erkannten, oder doch dem Willen und der Laune des unmittelbaren Herrn mehr als dem Interesse Ganzen bienten. Roch weit loser war die Berbindung unter den Streitern von verschiedenen Lüngen. Nationalstolz, Has, Borurtheil, Eisersucht lagerten sich zwissen die Peerhausen, und machten die einträchtige, energische Ausammenwirkung unmöglich.

Die Bielheit ber Paupier, ber Mangel an fraftig waltenber Autorität hinderte alles Gute in Rath und That. Die Indisciplin grenzte an Auflösung; teine regelmäßige, wenigstens teine binreichende Fürsorge war für Ariegsbedurfnisse und Lebensmittel; Hunger und Seuchen raftien die Schaaren weg; Untunde bes Sande eines machsamen und burch abnliche 3been wie bie Chriften

begeifterten Feinbes.

Das Königreich Jerufalem hatte babei nie einen anbern als einen kunftlichen und unhaltbaren Grund. Die einheimische Bevölkerung, ob auch ben christlichen Ramen tragend, war verberbt, seige, verrätherisch: alle Gründungen und Anstalten ber Lateiner waren ungenügend ober unpassend, und die Griechen, weit entsernt, die Bemühungen ber Abendländer zu unterstüßen, schienen oder waren vielmehr geneigt, die verhaßten und gefürchteten Fremdlinge durch geheime Rante, mitunter gar durch erklärte Feindseligseit zu verderben. Die Gesinnung und das Betragen der Lateiner waren nicht freundlicher als jene der Griechen: und in dem gegenseitigen Das oder Mistrauen der beiden Rationen liegt eine der Laubtursachen des Missingens der Rreuzzüge.

Als die Schaaren Gotifrieds von Bouisson und ber übrigen Fürften über die Meerenge gebracht waren, so rücken fie sofort gegen Nicka, und eroberten diese Saupiftadt des seldutischen Sultans (1097, 20. Juni). Ein entseidender Sieg bei Dorisaum öffnete ihnen den Weg nach Sprien, und das große Ber lagerte sich vor Antiochien, mabrend Gottfrieds Bruder, Balduin, in Edessa einen Fürstensig gründete, und bald über Mesovotamiens und Armentens schönste Provinzen seinen

Scepter ftredte.

Antio dien ward nach mühevoller Belagerung gewonnen: aber in der eroberten Stadt saben bald die Eprifien durch den Emir von Mossus, Rerboga, sich eingeschlossen, und dem Untergang durch Wassen oder Hunger preid. Ein glücklicher Aussaus, zu welchem abergläubische Begeisterung (ob der vermeintlich aufsgesundenen heitigen Lanze) die Kräfte lieh, reitete die Besträngten, und sie zogen jezt, nach einigem Verweilen, nach 3erusalem, dem heiß ersehnten Ziel ihrer kriegerischen Pilgerfahrt.

Diese heilige Stadt hatte ber fatimitische Chalif Mofiaal i ben Kindern Ortots in demselben Jahre, worin der Kreuzzug begann (1096), entrissen und wieder mit dem ägyptischen Beiche vereint. Gleichgiltig gegen solche Beränderung der Berstliffe, sorderten die Christen Jerusalem zurück als ihr underslierbares Erbe, wer immer von den Ungläubigen es zeitlich besize. Daher, wiewohl ihre Jahl durch die bisherigen Unfälle dis auf 60,000 herabgekommen war, griffen sie dennoch fühn die start bemannte und wohl vertheidigte Stadt an (1099, 7. Juni dis 15. Juli), und eroberten sie, nach wechselvollem Kampf, mit Sturm.

Roch einmal versuchte ber Chalif von Aegypten bie Berfiellung

feiner Macht. Aber er ward entscheidend geschlagen bei Afkalon und bas gewonnene gand behauptet.

#### Königreich Berufalem,

Unter ben siegreichen häuptern war Gotifried von Bouisson jum König bes neu errichten Christen-Reiches gewählt; boch war fein Gebiet von kleinem Umfang, ba nicht nur in Ebessia und Antiochia, sondern auch in den naher gelegenen Städten und Ländern, Tripoli, Tiderias, Sion, Thrus, Gaitläa, u. a., durch andere häupter gesonderte herrschaften gestistet wurden. Ja selbst im eigentlichen Königsland ließ der Geist des Lebenswesens die Monarchie nicht aussommen; und auch die Geistlichkeit, die aus der Heiligkeit der Orte und dem Zwed der Eroberung nicht unscheindare Gründe für ihre Ansprücke zog, desschränkte ausnehmend den neuen Thron. Sonst ward die innere Bersassung des Reiches, so gut es diese Umfände erlaubten, durch ein gereches und weises Gese (bie Assises de Jérusalem) — geordnet, über dessen Ursprung und Schickale sedoch verschiedene Zweisel obwalten.

Gottfried flarb ein Jahr nach seiner Erhöhung (1100). Sein Bruder Balduin I. folgte ihm, biesem aber Balduin II., sein Berwandier (1118), auf welchen Falso, dessen Etdam II., sein Berwandier (1118), auf welchen Falso, bessen Etdam (1131), und dann des Leztern Sohn Balduin III. kamen (1142). Sie Alle fritten mit wechselndem Glüd wider die Saragenen. Ihre Macht war gering. Raum 12,000 regelmäßige Streiter gählte das Reich. Es würde früher der Macht der Lürken erlegen seyn, wenn nicht die Stistung der geiftlichen Ritterorden vom Pospital des heil. Johannes, dann vom Tempel Salomons und etwas später der teutschen Kreuzherrn ihm eine eherne Schuzwehr gegeben, und wenn nicht die von Zeit zu Zeit erschiennene Hilse frischer Kreuzschaaren den Abgang der einheimischen

Streittraft erfegt batte.

Der attefte sener Orben war bersenige, welcher ben Ramen ber Holpitaliter ober Johanniter führte (später aber senen ber Robbier- und endlich ber Malteser-Ritter erhielt). In seinem Ursprung war er ein bescheidenes Bethaus, dann ein Rloster und ein Spital, welche, zu Jerusalem in der Rähe bes heiligen Grabes von Kausseuten aus Amalfi gestiftet (1048), nach und nach emporgestiegen, und von dem heiligen Johannes, welchem sie als Schuzpatron gewidmet waren, den Namen trugen. Rachdem die Christen Jerusalem eingenommen, ward die wohlthätige Stissung durch fromme Gaben bereichert, und ihren Dienern ansangs durch Gerhard, dann vollständiger durch

Raymund du Puy (1120), die Borfteber der Anstalt, eine vom Papst bestätigte Mönchsregel gegeben. Sofort sing der Rampf wider die Sarazenen au, und wurde, meist glorreich, sortgeführt bis zum Untergang der christichen Perrschaft. Die Johanniter erhielten hierauf in Eppern eine Jusuchistätte, von wo aus sie muthvoll den Seekrieg wider die Tüxten sührten, und schon 1309 das wichtige Rhodus eroberten. Sie behaupteten

baffelbe bis in bas fechzebnte Jahrbunbert. Der Orben ber Tempelberren murbe von Sugo von Bajens und Gottfried von St. Albemar mit einigen Freunben gestiftet, zwanzig Sahre nach ber Eroberung Berufalems (1118), als Balbuin II., schwer bedrangt burch bie Turten, nach Gilfe ichmachtete. Die verbrüberten Ritter wurden von ibm aufgenommen in feinen Palaft an ber Oftfeite ber Statte von Salomone Tempel, und erhielten von baber ihren berühmten Ramen. Go arm waren fie anfangs, bag, wie wir lefen, ihrer je 3mei auf einem Pferbe fagen. Aber balb murben fie reich begabt von Ronigen und gurften in allen ganbern Europens. Die Bahl ber Ritter und noch weit mehr jene ber bienenden Bruber, nahm außerordentilch zu; fie wurden ein hauptpfeiler ber drift-lichen Racht in Palästina. Doch haben fie auch durch Ausschweifung, Nebermuth, und mitunter felbft burch Berrath, ihren Ruhm beffedt. Rach bem Berluft Palaftina's jog ber Orben nach Europa, um allba, in feinem Bauptfig Frantreid, die graßlichfte Bertilgung gu leiben. Biele Guter ber Tempelberren fielen ibren Rebenbublern an Rubm und Dacht, ben Jobannitern, ju.

Auch ber machtige teutsche Orben entsprang einer taum bemertten Quelle. Ein ungenannter Teutscher fliftete (1128) in Berufalem für bie Armen und Rranten feiner Ration ein Dofpital und Bethaus. Der eble 3wed erwarb ber Stiftung Theilnehmer, und balb verbanden biefe mit ber lebung ber driftlichen Liebe auch ben Rampf wiber bie Unglaubigen. Gine Doncheregel, aus ben Sajungen bes beil. Augustinus gezogen, warb bas Befeg ber Berbruberung, welche fpater mit ber, im Lager por Acre ju abnlicen 3meden errichteten, Stiftung von einigen Burgern aus Lubed und Bremen vereinbart und burch bie Bemühungen bes bobenftaufifden Fried rich, Bergogs von Somaben, jum Ritterorben erhöht marb (1190). Beinrich von Balpot mar ber erfte Großmeifter. Go wie bie beiben anbern, fo marb auch ber teutiche Orben burd Schentungen von Rontgen und gurften in Europa reichbegutert, und jumal in Teutschland, noch mehr aber in Polen und in Preufen, machtig, mobin auch ber Giz bes Sochmeifters im Anfang bes 14ten Jahr-

bunberte verlegt marb.

Inbeffen warb bie alternde Macht ber Selbfuten burch ber Atabeten aufftrebende hobeit furchtbar erneuert. Emabebbin Janghi zu Mofful und fein Sohn Rurebbin, welcher zu haleb ihronte, erschütterten burch wieberholte Schläge bie chriftliche herrschaft.

### Solgende Rrengguge.

Da erbob fic abermals Europa in frommen Baffen, und fürzte gewaltig über Afien. Die beiben bochften Saubier bes Abendlandes, ber Raifer Ronrad IH. und Ludwig VII., Ronig in Frantreich, nabmen bas Rreug (1147); mit ihnen gogen 140,000 gevangerte Reiter und nab an einer Million gemeines Aufpolf. Bon ben Renerworten bes Abtes Bernbarb von Clair. Baux, bes großen Boltsheiligen jener Beit, eniglühte fo gewaltiger Brand. Aber fläglich mar ber Erfolg. Danuel Comnenus bereitete emfig, burd Rante und Berrath, ber Franten Untergang. Der Raifer, burd fatiche Begweifer irre geführt, verlor in ben Bilbniffen bes Taurus bie Bluthe feines Beeres. gubmig VII., ber ibm folgte, murbe wiederholt von bemfelben Reind, bem Sultan Daffoud von Rum, und faft bis gur Bernichtung, aefolagen. Die Erummer ber driftlichen Racht erreichten fummerlich bas gelobte land, vereinigten fich mit ben Truppen bes Roniareichs, belagerten Damaftus, und eroberten es nicht (1149). Die unerborte Unftrengung trug alfo nicht eine grucht; nicht eine Erophat troftete Europa über fein vergoffenes Bergblut.

Steichwohl verzagte ber tapfere Balbnin III. nicht. Kleinere hilfschaaren, welche mitunter anlangten, erfrischten seine Kraft. Aber die eigene Entzweiung der Streiter Chisti, der haber der Johanniter-Ritter und Lempelherren, zernichtete alles Gute, und brachte Berderben über das Reich. Bald uin III. farb unter großen Gefahren (1150); Alm erich, sein Bruder, und hierauf des Lezten Sohn, Bald uin IV. (1173), stritten saft unaufhörlich in schwerem Krieg. Ein moch furchtbarerer Feind, als Nureddin gewesen, trat

wiber Balbuin auf, Gelabebbin, ber Rurbe.

Balbuin IV. ftarb; Balbuin V., seiner Sowester Sybille junger Sohn, und nach bessen balbigem Lob Guibo von Lusignan, Sybillens zweiter Gatte; bestiegen jezt ben Thron. In der Schlacht bei Liberias erlitt Guido eine völlige Riederlage, und ward gefangen mit dem Grosmeister der Tempelherren und ben Ebelsten bes heeres (1187). Der Sultan eroberte die wichtigsten Städte des Landes; auch Jerusalem und alle heislichen Otte stelen in seine Gewalt.

es fic jum brittenmal; und es nahmen einerfeits ber hochdetagte Kaifer Friedrich I., anderseits die Könige von England und Frankreich, Deinrich II. und Philipp Angust, das Kreuz. Doch heinrich starb vor Erfüllung bes Gelübbes, worauf. Richard Löwenherz, sein Sohn und Rachfolger, mit dem französischen König die gemeinschaftliche Unternehmung berieth. Jur Bestreitung der großen Rüftungen ward in allen Ländern von allen Gatern und Einkunsten der Geistlichen und Laien ein Zehenitheil eingefordert — der Zehent Salabins genannt.

Raifer Friedrich bereitete beffer als feine Borganger ben schweren Krieg. Mit einem mächtigen Deer — man fagt vom 600,000 Menschen — 30g er einber, und vor ihm ber Schreden. Der Sultan von Itonium erlitt mehrere Riederlagen. Im Siegerschritt ging ber Raifer über die Gebirge bes Taurus; aber in ber Nähe von Seleucia fiarb er ploglich an einer Ertäl-

tung in ben Baffern bes Saleph (1190).

Durch bes großen Barbarossa Tod erlitt die Sache ber Christen den unheilbarsten Schlag. Die zahlreichen christlichen Streiter belagerten die Feste Ptolemais ober St. Jean d'Arre. Die hartmäckgleit der Belagerten durch Saladins Eifer unterstügt, vereitelte die Bemühungen der Areuzsahrer. Bon Bardarossa's und seines gewaltigen heeres Anlunst erwarteten sie ihr heil. Statt seiner erschien nun Friedrich von Schwaben, des Kaisers Sohn, mit einigen tausend Leutschen, ein Unglückbote mehr als ein Reiter. Bald farb der edle Jüngling, und im Lager der Christen herrschte Kleinmuth und Zwietracht.

Die Erscheinung ber langersehnten frangofisch en und englischen Hilschaaren erneuerte die Hoffnung und ben Ramps. Philipp August und Richard Löwenherz vereinigten ihre Eruppen unter ben Mauern von Acre. Ein unerhört hestiges und wechselvoller Ramps ward um Acre gekämpst. Drei Jahre bauerte die Belagerung. Reun Schlachen wurden in der Rabe bet Stadt geschlagen. Endlich ergab sie sich. Aber das Leben

einiger bunberttaufend Chriften toffete ber Eriumpb.

Gleich barauf tehrte Philipp August nach Europa gurud. Richard feste ben Rampf wiber Saladin fort, glorreich burch perfonlichen Delbenmuth, boch ohne entscheibenben Erfolg. Endlich schloß er einen Stillfand mit bem Sultan, und ließ Jern-

falem in beffen Beffg (1192).

Inbeffen mar Streit über bas Königreich zwifden Lufige nan und Konrab von Eprus geführt worben. Richard war für ben Erften, Philipp August für ben Zweiten gewesen. Rach Philipps Entfernung ward Konrab burch Menchelmorber,

welche ber Alte vom Berge fenbete, getöbtet; Guibo von Lusignan aber erhielt von Richard die Insel Eppern. Die Wittiwe Konrads vermählte sich mit dem Grafen Deinrich von Champagne, nach bessen Tob (1196) aber mit Almerich II. von Lusignan, Guido's Bruber. Beibe naunten sich Könige von Jerusalem. Nach Almerichs Tod nahm Johann von Brienne, Gemahl von Konrads und Jsabellens Tochter Marie, die Krone.

Unter Afmerichs Regierung ward die Kraft eines machtigen Krenzuges, welchen mehrere französische und italische, Daupter unternommen, durch die Angelegenheiten Konftantinopels abgelenkt. Die häupter, durch die Bitten bes vertriebenen Prinzen Alexius bewogen, vergaßen des Krieges wider
die Ungläubigen und der Befreiung des heiligen Grabes, um die
Dauptsabt des driftlichen Kaiserreiches zu fürmen (1204).

Allmählig ermattete die Kraft und ber Eifer ber europäischen Bölker. Richt mehr nach hunderttausenden wurden die Kreuzsahrer gegählt; wiewohl von Zeit zu Zeit noch ansehnliche Deerhausen — als zumal jener des Königs Andreas von Ungarn (1217) — erschienen. Die Christen richteten die Hauptmacht sortan angrissweis gegen Aegypten, als woher ihre größie bedrängniß in den lezten Zeiten gekommen, und als das Land, von welchem aus, wenn es selbst in der Gewalt der Ehrsten wäre, Palästina weit leichter könnte erobert und behauptet werden.

In solchem Sinn führte König Johann ein Kreuzbeer wider Aegypten, und eroberte Damiata nach zweisähriger Mühe (1221). Sultan Melebbin erbot sich zur Rudgabe von Jerusalem gegen sene von Damiata. Der Antrag ward verworfen. Dine alle Borsicht und ohne der Beschassenheit des Kandes, noch der Jahreszeit zu gedenken, rüdte das Heer, von dem Legaten Pelagius gesührt, ftromauswärts gegen Kairo. Die Zeit der Ueberschwemmung brach ein. Da ließ der Sultan die Schleusen des Ril öffnen; die schwellenden Flutben, über der Epriften Lager fützzend, drohten schwellen Untergang. Nur im Frieden erschien Reitung. Also wurde Damiata geräumt und Frieden auf acht Jahre geschlossen; bas beilige Krenz, seit der Schlacht bei Liberias in der Ungläubigen Bestz, gab der Sultan großmüthig zurud (1221).

Die Soffnungen ber Chriften waren jest auf Raifer Friedrich II. gerichtet, welcher gleich bei feiner Thronbesteigung ju einem Arenggug fich verbunden, auch Konig Johanns Tochter, Jolantha, geheirathet hatte. Wir haben in ber teutiden Ge-

foichte bie Ergebniffe biefes Buges ergablt.

Berfchiebene kleinere Buge geschaben noch in ben folgenben

Jahren, ohne bebeutenben Erfof bet großen mongolifden Ueberfe umgefturgt. Eine Schaar Cho ibrer Gieger, ber Mongolen folug, ja vertilgte bei Bago unb eroberte Berufalem mit Ihre Eroberungen fielen be Berbunbeten , ju. Jegt befolof Lubwig ber Chriften fintenbe Game Die Bluthe bes frangofifche Inechte fabrie er nach Mei Jog ftromauf gegen Rafr meffenheit feines Brubere Borbut allzuweit vorgeb über bas gange Deer. ber Ueberreft litt burch ben Rudjug. Aber b gingelt fie, und nim (April 1250). Rach einigen p Ronig Freiheit unb wurde burd ben Mi felben, unwillig, b. gefchloffen, töbtete biefen wilben Rrie laffung. Aber er Umftanbe flüglich fechejäbrige Duf bas Geringfte einen ametten & verwandelt, p biefes Lanbes ftarb auf ben Bon fer

Bon fe
bas heilige
dweiten Are
Ebuarb |
vermochte
ber Ding
nach ihm
nem Sch
Br for

Gemath erwägt, ber wird in jenen so oft verdammten ober beklagien heiligen Kriegen die Quelle eines durchaus neuen — und,
weil dutch erhöhtes Leben und vermehrte Kenninis erzeugten, auch
besteren und edleren — Zeitgeistes erkennen; er wird nicht anstehen, die, bald nach dem Ansang jener Jüge beginnende, größere Regsankeit des Geistes, die Fortschritte des Geschmackes und der ernsten Bissenschaft, die Berfeinerung der Sitten und die Bervolltommung der bürgerlichen Einrichtungen, das erhöbte Interesse, die thätigere Theilnahme an gemein-europäischen und an vaterländischen Sachen, selbst den erwachenden Geist freier Beurtheilung kirchlicher Dinge, den Kreuzzügen zuzuschreiben.

Die Berfolgung biefer Ansicht nach allen ihren Einzelheiten würde wohl lehrreich und von vielfachem Interfle, boch für unsern Bwed zu weit führend feyn. Bir wollen hier nur eine Birlung iener Büge barftellen, welche uns wichtiger, auch erfrenlicher, als alle anberen baucht — ibren Einfluß namlich auf bie

Rortidritte ber Rreibeit.

Die Kreuzzüge an und für fich — als meift vom freien Entfonns ber Theilnehmer, auch ber untergeordneten, abfängig find eine Sphäre freier Thatig teit gewesen, bennach geeignet, burch ben Genust und die Erhebung, die fie bem Gemüthe gaben, Freiheitsluft und Freiheitsftold zu erzeugen ober zu erhöhen.

Auch die Natur des 3wedes, worauf sie gerichtet waren, ermuthigte au Freiheitsgedanken, und demüthigte den Stolz der Derren. Bor Gott, zu dessen Ehre man in dem heiligen Kriege firitt, ist der Geringste und Aermste dem Größten gleich. In solchem Geist weigerte sich Gottfried von Bouillon, eine Königskrone an der Stätte zu tragen, wo der Deiland eine Dornenkrone trug; von solchen Ideen erfüllt, übten die edelsten Mitter die Pstege gemeiner Kranken und Leidenden, und erkannten Fürsten und Derren die Berpstichtung zu einer leutseligen Behandlung ihrer Mitchristen. Es waren die Lager der Kreuzsahrer natürliche – ja selbst gesezliche — Freistätten vor Unterdrückung und Staverei.

Daber brangten fic auch bie Bebrudten aller Art unter bie beilige Fahne, und bie Furcht, seine Leibeigenen ober borigen Leute burch folde zu verlieren, hielt bie herren auch in Europa

vom Digbrauch ihrer Rechte ab.

Dazu kam, das viele herren, um die Koften ber Ausruftung ju beftreiten, Guter und Rechte verkauften. So wurde ben Gemeinen die Gelegenheit zu wohlfeilem Erwerb von Grundeigenthum und zu noch fostbarerer Befreiung von den Banden und "eistungen ber Porigfeit.

Die Somadung ber Abelsmacht, burch folde Berauferungen

#### Dritter Beitraum.

(Gecheter Beitraum ber gefammten Beltgefchichte.) .

# Geschichte vom Schluß der Kreuzzüge bis zur Entdeckung Amerika's.

3. Chrifti 1800 bis 1492.

ſ.

## Allgemeiner Ueberblick.

Charakter des Beitraums.

Ein schöner, vielfach erfreulicher, zu ben herrlichken hoffnungen berechtigender Zeitraum! Die Darstellung des, nach
langem Schlaf oder nach langer Gesangenhaltung, zum erneuten
kräftigen Wirten wiedererwachten oder freigewordenen Lebens ber
Bölker und Menschen. Die beiden Pauptmächte, welche — ob
mitunter als Rothhilse erwünscht, doch im Ganzen seindselig —
über den abendländischen Rationen gewaltet hatten, Lebenswesen und und Dierarchie, hatten eben durch die Uedertreibung ihrer Perrschaft beren Grundselhen selbst gebrochen; die Unerträglichseit der gedoppelten Last hatte die Bölter zum Entgegenstreben ausgeregt, und es war durch ein glüdliches Berhängniß gerade dieseinige große Begebenheit, an deren Beförderung
beibe, zumal aber die Dierarchie, mit dem lebhaftesten Eiser gearbeitet, und welche sie als den höchsten kriumpt ihrer Nacht betrachtet hatten, der erste Grund ihres Berberbens, der erste
Anstoß einer ganz neuen Ordnung der Dinge geworden. Wir haben die segenreichen Folgen der Areuzzüge school früher überblickt, mit fernen Ländern größer, die Begierde nach ihrem Beftz ledhafter, die Kombinationen der Politik demnach mannigfaltiger und wichtiger wurden: da entspann fich allmählig ein engeres Berhältnig unter den westlichen und füdwestlichen Rationen und Staaten Europa's, die forgfältigste Aufmerklamkeit einer Regierung auf die Schritte, Maskegeln und Plane der andern, ein wachsames Streben nach Allem, was die Macht ober den Bohlkand eines Staates oder seines regierenden Dauses vermehren konnte, und ein thätiger Unternehmungsgeist der Bölker und herrscher; woraus freilich manche Rriege und manche Berbrechen entsprangen, aber auch ein regeres keben der Bölker, ein gegenseitiges Ineinanderwirken, ein rascherer Kortgang der gemein-

famen Quitur und Auftlarung. Inbeffen maren bie Segnungen ber Civilisation nicht überall in gleichem Dage, und nirgends obne Bermifdung mit alten Bebrechen porbanden. In ben öftlichen, fubofiliden und einem Theil ber nordlichen gander bauerte bie Leibeigenichaft ber Gemeinen und, berfelben gegenüber, entweder ber lebermuth ber Eblen (wie in Polen) ober bie Allgewalt bes Monarden (wie in Rugiand) fort. Aber auch ba, mo bie Sonne ber Freiheit aufnegangen, batte fie fomer und medfelvoll, fo wie ber Morgenftrabl mit balb weichenben, balb wiebertebrenben Rebelwolfen, also mit ben Ueberreften ber Barbares und ben finftern Schaaren ihrer Berfechter ju tampfen. Unwiffenheit, Robbeit ber Sitten, barbarifde Gewohnheiten und Borurtbeile, mitunter bie eigenen Digariffe ber Gutgefinnten, bielten ben Sieg ibrer Sache auf, madten aber gerade bierdurch Europa jum Schanplag bes intereffanteften, erbebenbften Streites lebenbiger Rrafte. In religiofen Dingen war noch allentbalben ber Kortidritt geringer als in burgerlichen. Doch mar von ben Biffenschaften und von bem Beift ber burglichen Freiheit aus, auch auf bie Dierardie foon ein fie blenbenber und in Bermirrung fegenber Soimmer gefallen; man tonnte ibren Stury mit Uebergeugung voransfagen.

Dieses war die Lage der Belt (d. d. des vorherrschenden Theiles von Europa; Asien war schon tief gesunken, und verlot mehr und wehr an Bedeutung) am Ende der vorliegenden Periode, die das Mittelalter beschließt. Roch war es nicht völlig Tag; aber die Morgenröthe war dereits lichtvoll hereingebrochen. Man sah mit froher Zuversicht dem kommenden schönen Tag entgegenz als zwei große Begebenheiten — die Entdedung Amerika's und die Reformation — mächtig in das Rad der Menschengeschichte eingrissen, und, was erst nach einer Holge von Geschliechten zur Keife gelangen sollte, plöslich, wiewohl mit ungleichen und zwei-

es fich jum brittenmal; und es nahmen einerseits der hochbetagte Laiser Friedrich 1., anderseits die Könige von England
und Frankreich, Deinrich II. und Philipp August, das
Kreuz. Doch heinrich starb vor Erfüllung des Gelübbes, worauf.
Richard Löwenherz, sein Sohn und Rachsolger, mit dem
französischen König die gemeinschaftliche Unternehmung berieth.
Jur Bestreitung der großen Rüstungen ward in allen Ländern von
allen Gätern und Einkanften der Geistlichen und Laien ein
Zehentiheil eingefordert — der Zehent Saladins genannt.

Raifer Friedrich bereitrte beffer als feine Borganger ben schweren Krieg. Mit einem mächtigen Deer — man fagt vom 600,000 Menschen — 30g er einher, und vor ihm ber Schrecken. Der Sultan von Itonium erlitt mehrere Riederlagen. Im Siegerschritt ging ber Kalfer über die Gebirge bes Laurus aber in ber Rabe von Seleucia ftarb er ploglich an einer Ertäl-

tung in ben Baffern bes Saleph (1190).

Durch bes großen Barbaroffa Lob erlitt die Sache der Chriften ben unheilbarften Schlag. Die zahlreichen driftlichen Streiter belagerten die Zefte Ptolemais ober St. Jean Stacre. Die hartnäckseit der Belagerten durch Salabins Eifer unterftüt, vereitelte die Bemühungen der Kreuffahrer. Bon Barbaroffa's und feines gewaltigen heeres Antunft erwarteten sie ihr heil. Statt seiner erschien nun Friedrich von Schwaben, des Kaifers Sohn, mit einigen taufend Leutschen, ein Unglüdsbote mehr als ein Retter. Bald flarb der eble Jüngling und im Lager der Ebriften berrichte Kleinmuth und Amtersach.



welche ber Alte vom Berge fendete, geföbiet; Guido von Lusignan aber erhielt von Richard die Insel Cypern. Die Wittwe konrads vermählte sich mit dem Grafen Heinrich von Champagne, nach dessen Tod (1196) aber mit Almerich II. von Lusignan, Guido's Bruder. Beide nannten sich Könige von Jerusalem. Nach Almerich Tod nahm Johann von Brienne, Gemahl von Konrads und Isabellens Tochter Marie, die Krone.

Unter Almerichs Regierung ward bie Kraft eines machtigen Kreuzzuges, welchen mehrere frangösische und italische Säupter unternommen, burch die Angelegenheiten Konstantinopels abgelenkt. Die Säupter, burch die Bitten bes vertriebenen Prinzen Alexius bewogen, vergaßen des Krieges wiber die Ungläubigen und der Befreiung des helligen Frades, um die Sauptsabet des christichen Kaiferreiches zu fürmen (1204).

Allmäblig ermattete die Kraft und der Eifer der europäischen Bölter. Richt mehr nach hunderttausenden wurden die Kreuzsfahrer gezählt; wiewohl von Zeit zu Zeit noch ansehnliche heurbausen — als zumal jener des Königs Andreas von Ungarn (1217) — erschienen. Die Ehrsten richteten die Hauptmacht sortan angrifsweis gegen Aegypten, als woher ihre größte Bedrängniß in den lezten Zeiten gekommen, und als das Land, von welchem aus, wenn es selbst in der Gewalt der Ehrsten wäre, Palästina weit leichter könnte erobert und bedauptet werden.

In foldem Ginn führte Ronig Johann ein Rreugheer wiber Megupten, und erobert Damiata nach zweifahriger Dube erbot fich jur Rudgabe bon Jeru-(1221) Sultan Me miata. Der Antrag warb veren jene ne que nb obne ber Beschaffenbeit bes mien, rudte bas Deer, bon aufwärts gegen Rairo. n. Da lieg ber Gultan enben Bluthen, über ber n Untergang. Rur im Damiata geräumt und beilige Rrent, feit ber Beffg, gab ber Gultan jegt auf Raifer Krieb-

iner Thronbesteigung ju Rönig Johanns Tochier, n in ber teutschen Ge-

en noch in ben folgenber

Jahren, ohne bebeutenden Erfolg. Endlich ward burch eine Belle ver großen mongolischen Ueberschwemmung der Thron Jerusalems umgestürzt. Eine Schaar Chowaresmier, vor den Streichen ihrer Sieger, der Mongolen stücktend, stützte über Palästina, schlug, sa vertilgte dei Gaza die christische Deeresmacht (1244), und eroberte Jerusalem mit allen Städten des Binnensandes. Ihrem Rerhändeten aus

Berbündeten, zu.

Jezt beschloß Lud wig IX. der Peilige, von Frankreich, für ber Christen finkende Sache ben fast hoffnungslosen Streit (1249). Die Blüthe des französischen Abeis, viele tausend gemeine Kriegstrechte führte er nach Aegypten. Er eroberte Damiata, und zog stromauf gegen Kairo. Aber bei Mansura drachte die Bermessenheit seines Bruders, des Grafen von Artois, der mit der Borhut allzuweit vorgedrungen, Berderben über diesen selbst und über das ganze Deer. Mit Artois kelen der Tapfersten viele, der Uedert litt durch Hungar und Krantheit. Da beschloß man den Rüdzug. Aber der Sultan holt die Flüchtenden ein, umzingelt sie, und nimmt den König sammt dem Deere gefangen (April 1250).

Rach einigen Unterhanblungen gewährte ber Sultan bem König Freiheit und Friede. Aber die Erfüllung des Bertrags wurde durch den Aufruhr der Mameluken unterbrochen. Diefelben, unwillig, daß der Sultan ohne ihren Rath folden Frieden geschlossen, iödeten ihn. Dem Muth, wodurch Ludwig felbst diesen wilden Artegern Achtung einstößte, verdantte er seine Freislassung. Aber er unterließ, oder verstand nicht, die Gunst der Umständer klüglich zu benügen, und mußte heimkehren, ohne durch sechsschließen Müse die Lage der Christen im heiligen Land um das Geringste gedessert zu haben (1254). Er beschos hierauf einen zweiten Kreuzzug. Derselbe ward in einen Jug nach Tunis verwandelt, weil man Hossung zu haben glaubte, den Kürsten bieses Landes zu bekehren. Die Hossung schlag sehl, und Ludwig starb auf dem Boden Afrika's (1270).

Bon jest an ward kein bedeutender Bersuch mehr gemacht, bas heilige kand zu erobern. 3war unternahm, mahrend bes zweiten Areuzzugs von kubwig lu, auch der englische Prinz Eduard baffelbe fromme Berk. Aber mit allem Delbenmuthe vermochte erflichts wider das Berhangnis oder wider die Natur der Dinge. Er kehrte heim, ohne eiwas bewirkt zu haben, und ihm nahm kein Gewaltiger das Areuz. Palastina ward seinnem Schickal überlassen.

In ben Sanben ber Chriften befanden fic bafelbft, ober an ber fprifden Rufte, noch einige fefte Geeftabte, jumal Antio-

chien, Tripolis und das theuer erworbene Ptolemais. Doch mehr um die Frage: wer König von Jerusalem betfen solle, als um die Sache des Ehristenthums ward jezt gestritten. Maria und Hugo, König von Eppern, welche Beibe von Jfabella, Balduins IV. Schwester, abstammten, waren die Hauptbewerber. Erstere hatte ihr Recht an Karl von Anjou, König von Reapel und Sicilien, übertragen. Der Titel kam von ihm an mehrere andere Päuser, als Erben iheils seines Stammes, theils seines Reiches.

Roch einige Zeit fezten die geiftlichen Ritter wiber ben ägyptischen Sultan ben ungleichen Streit fort. Endlich fiel (1291, 16. Juni) Ptolemals; worauf die kleineren Stabie thelis verlaffen wurden, theils fich ergaben, und alfo, durch Rücklehr bes gangen Landes unter Mohammeds Gefeg, ber langgebauerte

Brand erlosch.

#### Wirkungen der Kreugguge.

So war endlich bie zweihundertjährige Anftrengung ber euro-

paifden Bolter in Richts gerfloffen.

Aber trog bes Miglingens biefer erftaunenswerthen Buge, trog ihrer mannigfaltig kläglichen Birkung, find fie bennoch im Gangen, und von boberem Standpunkt betrachtet, für die Menich-beit — für die europäische gumal und allernacht, mittelbar aber

für bie gesammte — wohlthatig gewesen.

Eine ber haupturfachen ber langen Barbarei bes Mittelalters war die Ifolirung ber Rationen, ber faft für jebe einzeln gejogene Rreis bes Birtens und Leibens, bes Dentens und Empfinbens. Durch bie Rreugzüge wurden bie Bolter Guropens aus fener traurigen Sfolirung ins gelb ber gemeinfamen Thatigfeit gerufen, vielfaltig unter einander gemifcht, auf ungabligen Berührungspuntien in Bechfelmirtung gefegt. Aur Die Rreugfahrer, und durch fie fur alle Abendlander, erweiterte fich auf überrafcenbe Beife ber Gefichisfreis ber ganber- und Menichentunbe. Es ift aber niemals eine Renninis unfruchtbar. Der menichliche Beift wuchert mit ben Schagen, bie er befigt; jebe neue 3bee. balb an und fur fic, balb in Berbinbung mit fruber gebabten, erzeugt wieber andere 3been, und aus ber Daffe ber in ben Eingelnen vorhandenen Ideen wird ein Gesammtbefig bes Betialters ober bes Geschiechts. Wer von biefem Standpunkt aus ben Einfluß ber Rreugzüge würdigt, um ben zweihunderifabrigen, lebenbigen, auf ungabligen Begen geführten Bertebr bee Abendlandes mit bem Morgenland, in Ideen, Meinungen, Renniniffen, Sitten und Gebrauchen nicht minber als in Baaren .— in feines

Gemais erwägt, der wird in jenen so oft verdammten oder beklagien heiligen Kriegen die Quelle eines durchaus neuen — und, weil dutch erhöhtes Leben und vermehrte Kenninis erzeugten, auch bessern und edleren — Zeitgeistes erkennen; er wird nicht anfleben, die, bald nach dem Ansang jener Züge beginnende, größere Regsamkeit des Geistes, die Fortschritte des Geschmades und der ernsten Bissenschaft, die Berfeinerung der Sitten und die Berbollsommnung der bürgerlichen Einrichtungen, das erhöhte Interesse, die ihätigere Theilnahme an gemein-europäischen und an vaterländischen Sachen, selbst den erwachenden Geist freier Beurtheilung kirchlicher Dinge, den Kreuzzügen zuzuschreiben.

Die Berfolgung biefer Ansicht nach allen ihren Einzelheiten würde wohl lehrreich und von vielfachem Interesse, boch für unsern 3wed zu weit führend seyn. Wir wollen hier nur eine Birtung jener Jüge barfiellen, welche uns wichtiger, auch erfreulicher, als alle anderen baucht — ihren Einfluß nämlich auf die

Kortidritte der Freibeit.

Die Kreuzzüge an und für fich — als meift vom freien Entichluß ber Theilnehmer, auch ber untergeordneten, abhängig —
find eine Sphäre freier Thätigkeit gewesen, bennach geeignet, burch ben Genuß und die Erhebung, die fie bem Gemuthe gaben, Breiheitsluft und Freiheitsstolz zu erzeugen ober zu erhöhen.

Auch die Ratur des Zwedes, worauf sie gerichtet waren, ermuthigte zu Freiheitsgebanken, und demüthigte den Stolz der Derren. Bor Gott, zu dessen Ehre man in dem helligen Artege stritt, ist der Geringste und Aermste dem Größten gleich. In Königstrone an der Stätte zu tragen, wo der heiland eine Dornenkrone trug; von solchen Ideen erfüllt, übten die edessen Ritter die Pslege gemeiner Aranken und Leidenden, und erkannten Fürsten und herren die Berpstichtung zu einer leutseligen Behandlung ihrer Mitchristen. Es waren die Lager der Areuzsahrer natürliche ja selbst gesezliche — Freistätten vor Unterdrüdung und Stlaverei.

Daber brangten fic auch bie Bebrudten aller Art unter bie beilige gabne, und bie Furcht, feine Leibeigenen ober borigen Leute burch folche ju verlieren, hielt bie herren auch in Europa

bom Difbrauch ihrer Rechte ab.

Dagu fam, bag viele herren, um bie Koften ber Ausruftung zu bestreiten, Giter und Rechte verlauften. Go wurde ben Gemeinen die Gelegenheit zu wohlfeilem Erwerb von Grundeigensthum und zu noch fostbarerer Befreiung von ben Banden und Leiftungen ber horigieit.

Die Somadung ber Abelsmacht, burch folde Berauferungen

fomobt ale burd volligen Untergang vieler trogiger Gefchlechter.

mar abermals ein Gewinn für Die gemeine Rreibeit.

Der alfo geftärften ober neugewedten Kreibeit entfeimten eble Krudte. Richt nur warb burd fie ber Duth und bie Rraft aur Inbuftrie erhöht, Bobibabenbeit und politifche Dacht erzeugt, fonbern auch vermehrte Lebensluft, Reigung gu feineren Genuffen, baber Pflege ber Runft und Biffenfcaft. Bon bem Reichthum und ber Biffenfchaft ging bann binwieber Startung ber - Freibeit aus, burd vermebrte phyfifche Rraft und burd bentlichere Einfict bes Rectes.

In Italien warb burd bie Rreuggige allernachft bet Reich-

thum und bann burd biefen bie Freiheit und bie Biffenschaft erbobt. Unermeglichen Gewinn jogen bie Stabte Staltens, jumal bie Seeflabte, ale Benebig, Genua, Difa im obern, Amalfi u. a. im untern Stalien, aus ben beiligen Rriegen, theils burch Heberfegung ber Streiter und Bilgrimme, theils burch Bufuhr ber Lebens- und Rriegsbedürfniffe, theils burch erworbene Danbelsbeaunftigung in ben eroberten ganbern; ja burch erhaltene eigene Derricaft über Ruften und Infeln in ben griechischen und affatiiden Reeren. Alles aber, mas biefe italifden Stabte gemannen, ward Startung ber Kreibeit. 3br Reichtbum gemabrte ibnen bie Mittel aur Bebaubtung ber Gelbfiffanbigfeit und gur Grundung politifder Dadt.

Dit ber burgerlichen Freiheit ging jene bes Beiftes, ob auch nicht gleichen, bod nachftrebenben Schritt. Ber einer Reffel fich entledigte, wirft gern alle von fich, und firchliche Defpotie tann nicht langer befteben, als bie Beidrantibeit ber Bernunft. Rod mabrent ber Rreugzuge, welche bie Dierarchie als ihre glangenbften Trophaen betrachtete, fingen bie Biberfprüche gegen ihre Anmagungen an, und erbob fic bas erfte Dammerlicht ber für

fie verberblichen Aufflarung.

Danbe eines machfamen und burch abnliche Steen wie bie Chriften

begeifterten Reinbes.

Das Königreich Jerusalem hatte babei nie einen anbern als einen fünftlichen und unhaltbaren Grund. Die einheimische Bevölkerung, ob auch den driftlichen Ramen iragend, war verberbt, seige, verrätherisch : alle Gründungen und Anstalten ber Lateiner waren ungenügend ober unpassend, und die Griechen, weit entsernt, die Bemühungen der Abendländer zu unterftüßen, schienen oder waren vielmehr geneigt, die verhaßten und gefürchteten Fremdlinge durch geheime Ränte, mitunter gar durch erklärte Feindseligkeit zu verderben. Die Gesinnung und das Betragen der Lateiner waren nicht freundlicher als zene der Griechen: und in dem gegenseitigen haß oder Mißtrauen der beiden Rationen liegt eine der Kaudinen

Als die Schaaren Gotifrieds von Bouillon und der übrigen Fürsten über die Meerenge gebracht waren, so rückten sie sofort gegen Nicaa, und eroberten diese Saupistadt des seldjutischen Sultans (1097, 20. Juni). Ein entspeidender Sieg bei Dorilaum öffnete ihnen den Beg nach Sprien, und das große Deer lagerte sich vor Antiochien, während Gottsteds Bruder, Balduin, in Edessa einen Fürstensig gründete, und bald über Mesopotamiens und Armentens schöuste Provinzen seinen

Scepter ftredte.

Antiocien warb nach muhevoller Belagerung gewonnen: aber in ber eroberten Stadt faben balb die Epriften burch ben Emir von Mofful, Kerboga, sich eingeschlossen, und dem Untergang burch Waffen ober Punger preis. Ein glücklicher Ausfall, zu welchem abergläubische Begeisterung (ob ber vermeinlich aufgesundenen heiligen Lanze) die Kräfte lieh, rettete die Bedrängten, und sie zogen jezt, nach einigem Verweilen, nach Serusalem, bem heiß ersehnten Biel ihrer triegerischen Pilgerfahrt.

Diese heilige Stadt hatte ber satimitische Chalif Mofiaali ben Kindern Ortoks in demselben Jahre, worin der Kreuzzug begann (1096), entriffen und wieder mit dem ägyptischen Reiche vereint. Gleichgiltig gegen solche Beranderung der Berbälinisse, sorderten die Christen Jerusalem zurud als ihr under-lierdares Erde, wer immer von den Ungläubigen es zeitlich besize. Daher, wiewohl ihre Jahl durch die bisherigen Unfälle dis auf 60,000 herabgekommen war, griffen sie dennoch kühn die ftark bemannte und wohl verthetdigte Stadt an (1099, 7. Juni dis 15. Juli), und eroberten sie, nach wechselvollem Kampf, mit Sturm.

Roch einmal versuchte ber Chalif von Aegypten bie Berftellung

sumal ihren machtig belebenben Ginflus auf ben gefammten Rulinte Sand Europen's, auf Bollerbertebr und Sandel , auf Geiftese ibatiafeit, Freiheit, moralische und politische Rraft ber großen Rationen fomobl ale ber fleinern Gemeinwefen. Diefe fo gludlich verbefferten Berhaltniffe, allermeift aber bie wiedergeborene Krefbeit, wirften nun fort, jebes einzeln als felbftfianbige Urfache weiterer Berbefferung, und vielmehr noch in allfeitiger Berbinbung und natürlicher Bechfelwirtung; bergeftalt, bag balb allente balben im weftliden und fübweftliden Europa Sanbel. Boblftanb, Freibeit, Auftlarung, Staats- und Gemeinde-Polizei, liberalere Regierungsgrunbfate und feinere Sitten fic mediels feitig unterfruten, und eines immer augleich Rolge und Beforberungsmittel bes anbern murbe. Der gange Beitraum ift eine aufammenbangenbe Darftellung biefer fortidreitenben vielfeitigen Enimidlung und Bilbung, beren Bang noch burd mebrere, von einem gutigen Schidfal eigens berbeigeführte, außer bem Rreis iener natürlich in einander greifenden Exiebraber gelegene Umfanbe und Erejaniffe beschleunigt und gefichert marb.

Solches geschaft jumal im 15ten Jahrhundert burch die Erfindung ber Buchtudertunft, durch die Flucht der byzantinischen Gelehrten nach dem Abenbland und durch verschieden der bürgerlichen und Geistesfreiheit ganftige politische und firchliche Begedenheiten, also, daß in der Geschichte der menschlichen Kultur tein anderes Jahrhundert so merkwürdig und anziehend

als bas fünfgebnte ift.

Die wichtigen Beranberungen im Innern ber Gefellicaft batten auch einen gewaltigen Umidwung in Die außere Bolitif gebracht. 3m vorigen Zeitraum und mabrend ber vollen Rraft Des Lebensmefens maren faft alle Rriege blos Ranbunternebmungen gemefen , bie Birtung blos perfonlider, porubergebender Leibenfdaft, bemnach wohl mit Bermuftung ber Lanber begleitet, aber von menig bedeutenben Rolgen für bie Berbaltniffe ber Ras Die Ronige, die nur vom guten Billen ihrer Bafallen bie Beeredfolge erhielten, faben fich außer Stand, irgent eine weit auslebenbe Unternehmung ju versuchen. Die Denfcheit batte barüber fich erfreuen mogen, wenn nicht anftatt ber auswartigen Rriege bie Buth ber einbeimifden Befebbungen alle Lanber und ihre verborgenften Bintel mit Blut getrautt batte. Als aber ber aus ben geffeln emporftrebenbe Mittelftanb burd feine Beitrage bie öffentlichen Ginfunfte anfehnlich vermehrte, Rebende Doere (in ibrer erften Ginfebung nach Dag und 3meden allerdings portheilbringend, bod bald burd Difbrand berberbs lich) von Ronigen und Gemeinwefen gehalten murben, und burch Danbel, Reifen, wieberauflebenben Unterricht bie Betanntfhaft Raymund du Huy (1120), die Borfteher der Anflalt, eine vom Papft bestätigte Mönchsregel gegeben. Sofort fing der Kampf wider bie Saragenen an, und wurde, meift glorreich, fortgeführt bis jum Untergang ber driftlichen Derricaft. Die 30aus fie muthvoll ben Geefrieg wiber bie Turten führten, unb foon 1309 bas wichtige Rhobus eroberten. Gie behaupteten baffelbe bis in bas fechgebnte Jahrbundert.

Der Orben ber Tempelberren murbe von Sugo pon Bafens und Gottfried von St. Albemar mit einigen Freunben gestiftet, zwanzig Sabre nach ber Eroberung Jerufalems (1118), ale Balbuin II., fower bebrangt burd bie Turfen, nach Silfe ichmachtete. Die verbrüberten Ritter murben von ibm aufgenommen in feinen Valaft an ber Offfeite ber Statte von Salomons Tempel, und erhielten von baber ihren berühmten Namen. Go arm waren fie anfangs, bag, wie wir lefen, ibret ie 2mei auf einem Pferbe fagen. Aber balb murben fie reich begabt von Ronigen und Surften in allen ganbern Gurovens. Die Babl ber Ritter und noch weit mehr jene ber bienenben Bruber, nabm außerordentlich ju; fie murben ein Sauptpfeiler ber driftlichen Dacht in Palaftina. Doch baben fie auch burd Ausschweifung, Uebermuth, und mitunter felbft burch Berrath, ihren Ruhm befledt. Rad bem Berluft Valaftina's jog ber Orben nach Europa, um allba, in feinem Dauptfig Frantreid, Die graßliche Rertilaung ju leiben. Biele Guter ber Tempelberren fielen ihren Rebenbublern an Rubm und Dacht, ben Jobannitern, au. Much ber machtige teutiche Orben entsprang einer taum

bemertten Quelle. Ein ungenannter Teutscher fliftete (1128) in Berufalem für bie Armen und Rranten feiner Ration ein Bofvital und Betbaus. Der eble 3med erwarb ber Stiftung Theilnehmer, und balb verbanden biefe mit ber lebung ber driftlichen Liebe auch ben Rampf wiber bie Ungläubigen. Gine Doncheregel, aus ben Sagungen bes beil. Augustinus gezogen, marb bas Gefeg ber Berbruberung, welche fpater mit ber, im Lager por Acre ju abnlichen 3meden errichteten, Stiftung von einigen Bargern aus Lubed und Bremen vereinbart und burch bie Bemühungen bes hohenftaufifden Friedrich, Bergogs von Schwaben, jum Ritterorben erhöht marb (1190). Beinrich von Balpot mar ber erfte Großmeifter. Go wie bie beiben anbern, fo marb auch ber teutiche Orben burch Schenfungen von Konigen und gurften in Europa reichbegutert, und jumal in Teutichland, noch mehr aber in Polen und in Preußen, machtig, wohin auch ber Sig bes hochmeifters im Anfang bes 14ten Jahr-

bunberis verlegt warb.

bentigen Zügen, entwidelten, und fonell eine burchaus veranderte Geftalt ber Dinge schufen. Bon biefer gedoppelten Umwälzung faft aller Berhältniffe, von diefer neu veranderten, für alle Folgezieit bestimmenden Richtung des Schiffal-Stromes bebt die Reue Geschichte an.

#### Summe der politischen Begebenheiten.

Als Rubolf von Dabsburg ben feit 23 Jahren fürchterlich wantenben, ja wie verwaisten Ehron ber Zeutschen beftieg, batte bie lang gebauerte gebbe gwifden Rirde und Reich aus beiberfeitiger Ermattung nachgelaffen, und tebrte nie mehr mit berfelben Beftigteit wieder. Dagegen entgundeten fic befto beftiger und in weiteren Rreifen bie burgerlichen und politifden Rebben. Arüber waren bie tampfluftigen Rrafte abgelentt ober beschäftigt worben burch bie Rreugguge; nachdem man bas beilige Land aufgegeben, blieb bie Beimath ber allgemeine Tummelplas. Daber, obicon Rubolf ben Lanbfrieden vertundigte, und mit fartem Arm foirmte, febrien nach ibm, unter theils fowachen, theils ungludlichen Raifern, bie alten Schreden ber Befehbungen wieber. 3a! fie nahmen ju an Menge wie an Bedeutung burch Die mehr und mehr erftarfenbe Gelbfiffanbigfeit ber Rurften, jumal aber burd bie neben einander feindselig aufftrebende Dacht bet großen Baufer Baiern, guremburg und Deftreid. benfelben ward bas erfte burd Ludwigs IV. unermübeten Eifer an teutiden ganbern vor allen anbern reich, verlor aber balb nach ibm, burd Theilungen, einbeimifden Saber und außern Arteg, feine Große wieder; worauf guremburg, welches icon früber Deinrich VII. burch feine Raifermurbe erhobt, Jobann, fein Sobn, aber burch Erwerbung Bobeims und anderer gander geftartt batte, mit Rarl IV. abermal, und für mehr als awei Menfcenalter, ben Thron ber Teutiden beflieg, benfelben aud trefflich an felbfteigener Bergrößerung, jeboch mit Dintanfegung ber Reichbrechte, benütte. Rac Rarls IV. mehr fcimmernber als fraftiger, Bengeslaus thatlofer, und Sigismunds meift ungladlicher Regierung fielen alle Rronen, Die ber Legte getragen, felen Ungarn, Bobeim und Teutschland — jedoch bas erfte bon ben Turten bebraut, bie beiben andern noch von ben Streichen ber Duffiten blutend - bem, früher angefeinbeten, fpater burch Beridwagerung verbundenen, Saufe Dabeburg ju; und es begann mit Albrecht II. Die bis jur neueften Beit fortgebende Reibe ber öftreidifden Raifer.

Damals war bie Raifermacht fo tief icon gefunten, bie Reichsguter und Einfünfte waren fo vollftändig gerfplittert, bas

Reidsgebiet, felbft burd Berluft ber meiften arelatenfilden ganbet an Arantreid, burd Loereibung ber Odweis, burd Tilaund ober Bergeffenbeit ber meiften Rechte über Italien fo bebeutenb gefdmalert, bag eigene ober Sausmacht ber Raifer nothmenbia fibien aur Bebauptung ber Burbe ibrer Rrone und gum Schirm bes Reides gegen außern Angriff fowohl als gegen innere Auflofung. In biefer Beziehung mochten bie Daus-Intexessen Deftreichs - falls fie nicht gegen bas Reich ober beffen Glieber eigens firitien - und modien bie Saustriege beffelben auch für Reichs - Intereffen gelten, und ju wahren Reichs - Rriegen werben : mabrend - falls bie Stanbe eintrachtig, machfam und fandhaft ob ibren und bes Baterlandes Rechten bielten - bie Unterbrudung berfelben burd bie Raifer ober bie Bergenbung beutider Rraft für unteutides Intereffe faft unmöglich fiel. Gleichmobl ift bas Lexte nicht felten gefdeben, woran alfo bie Stanbe felbft nicht minber Sould als Deftreich tragen.

Für diese hans indessen ging das luxemburgische Erbe wieder verloren in furzer Frift; und von Ungarn und Bohmen aus, welche Albrecht II. besessen, sam für Friedrich III., deffen Rachfolger am Reich, die harieste Bedränguis. Schwäche dis zur Erbärmlicheit ift der Charalter von dieses Fürsen langwieriger Regierung, in welcher gleichwohl — durch's Glüd, ohne Juthun der Belspeit ober Kraft — der Grundein zu Destreichs späterer Größe gelegt ward. Eine Bermählung gab demselben das reiche Erbe von Burgund, eine andere — zu Martmilians I. Jeit gescholsene — die herrschaft über his panien und über die uns

ermeglichen ganber ber neuen Belt.

Diese großen Erwerbungen Deftreichs, mit ben baraus bervorgegangenen Beränderungen ber Berhältniffe, machen in politischen Dingen ben Uebergang von ber mittlern zur neuern Geschichte. Marimilian, Friedrichs edler Sohn, welcher burch seine und seines Sohnes Bermählung dem Strom der allgemeinen Begebenheiten eine laugbauernde Richtung gab, verursacht, als Gründer bes ewigen Landfriedens, auch in unserer vatertändischen Geschichte eine merkwürdige Epoche.

Bon ben losgeriffenen Theilen bes Kaiferreichs erhielten bie Schweiz, bann Burgund und viele Stagten Italiens eine

gunehmende, politifche Bedeutung.

Der Bund der Schweizer, jum Theil aus unmittelharen Reichs-Angehörigen, jum Theil aus abtrunnigen Unterihanen habsburgs gebildet; erhob fich, burch jene überlegene Rraft, welche bas Gefühl ber Freiheit gibt, so wie durch die natürliche Festigkeit seiner Berge und den muthigen Geist ber Gebirgsbewohner, ju glangendem Ruhm und fteigender Racht. Es war ein Gluck für die

Welt, das die flarke Hefte der Alpen, welche als Indesorde eines propern Staates leicht der Stäzunkt gefährlicher Plane gegen Teuischland, Italien oder Frankreich hätte werden mögen, Bestzihum eines eigenen und freien Boltes, und alfo gegen die Eroberungsluft der benachdarten Mächte ein schwer zu brechender Damm, für die Freiheit Europa's aber ein herrliches Bollwerk ward. Doch nicht immer haben die Schweizer die von der Ratun selbst ihnen angewiesene Bestimmung erkannt; von gemeinen Leibenschaften bewegt, hat ihre Politik sich oft durch Ungerechtigkeit und Univerne bestedt, und ist oft ein erkanstes, oft ein misserausties Werkeug der Kremden gewesen.

Aus vielen kanbern theils teutiger, theils frangefifcher Junge erwuchs burch eines Fürftenhauses Salent und Gliff ber machtige Staat von Burgund. Satte er fich befefligt, so ware er eine wohlftätige Scheidewand geworden zwischen Frankreich und keutschland. Aber mit Karls des Ruhnen selbstversquidetem Untergang verlor Burgund die Aussicht der Selbstftändigfeit, und

fiel in bas Loos von Deffreid.

In Italien, wo mit bem Anfeben bes Raifers und bes Pabfies auch ber lange Saber gwifden Gibellinen und Gnelpben, welchem fenes Uriprung und Bebeutung gegeben, allmäblig ermattete, bauerte in ben einzelnen ganbern und Stabten bet wechselvolle Rampf um Freiheit ober Berrschaft fort, bie gulegt in ben meiften Gemeinwefen bie Aurftenmacht wieber anffam, und Mailand, Mantua, Mobena, Savoven, Montferrat und felbft bas eble Aloreng einzelnen Gebietern bulbigten. Dagegen blubten Benebig und Genua berrlich jur Dacht von Ronfareiden auf, und wurben noch berrlicher geblüht haben, batten fie nicht in langwieriger Rebbe gegen einander ihre beften Rrafte bergeubet, und batte nicht, jumal in Genua, Die Buth einbeimifder Kattionen wiber bie Gegnungen ber Kreibeit fic verichworen. 3m Rirden flaat befeffigte fic, nach vorübergebender Unterbrechung burch eiteln Freiheitstraum, bie weltliche Macht bes Papftes; Reavel und Sicilien aber, lange Beif ungludlich burd Trennung und innere Rriege, ungludlicher noch burd ben Rampf anslanbifder Bewerber, fielen endlich beibe - Reapel gulegt und bluttriefend - unter fpanifche Berricaft.

Unter ben westlichen Staaten war Frankreich ein volles Jahrhundert lang in schredlicher Zerrlitiung, theils durch ben Unwerth seiner Fürsten, theils durch die Unbestimmtheit ves Thrond folge-Gesezes. Die Könige von England, schon früher über wichtige Provinzen Frankreichs herrschend, stredten ihre Sand aus nach der französischen Krone, welche ihnen nach den glorreichsten Giegen und fast volldrachter Sache, das Berhängnis wieder entrif.

Die Macht natürlicher Berhältnisse, wunderähnlich unterkatt durch außerordeniliche Jufälle, errang den volldommensten Triumph über die ungerechte Anmaßung eines fremden Sauses und über den verblendeten Nationalstolz eines fremden Boltes. Ja, es kam jezt über England selbst, im Geleit verdrecherischen Kamistenzwistes, eine lange Periode unerbörten Leidens und gräuelvoller Zerrüttung, also daß des glüdlichen Heinrichs V. Sohn, welcher in der Wiege als König beider Reiche verehrt worden, zum armen Flächtling und Berdannten berahsank, und endlich im Kerter gewaltsamen Tod litt, ja, daß Plantagen ets helbenreiches Geschlecht im Mannssamm völlig erlosch, und der erschätterte Thron mühsam durch ein neues, dem Privaisiand entstiegenes, dans wieder besestat ward.

Inbeffen batte grantreich mehr und mehr gum weitgebietenben und geschloffenen Ronigeftaat fic erhoben. Soon Dbilipy V. batte, nebft vericiebenen eingezogenen Kronleben, auch bie berrliche Dauphine gewonnen. Derfelbe Rarl VII., welchen bom außerften Berberben bie begeifterte Jungfrau gerettet, entriß bem Beind gulegt nicht nur bis auf Calais alles eroberte gand, fonbern auch Guienne, bas altenglifde Befigibum in Franfreid. Lubwig Xl. verband mit bem Reich einige Stude bes burgunbifden Erbes, und machte es gewaltiger burd Startung ber Roniasmadt; alfo bag Rarl VIII., nachbem er burd Ermerbung von Bretagne bie Bereinigung Frankreichs vollenbet batte, fofort burch große auswärtige Unternehmungen beffelben furchtbare Rraft bemabrte. Er eröffnete burch feinen Rriegeaug miber Reavel bie lange Reibe blutiger und verwidelter Rampfe um Stalten, welche Unlag und Borfpiel ber neuern unternehmenben und eifersuchtigen Politit gewesen, und gab ber Erfte Euroba gu ertennen, welche gruchte bas Suftem bes fonverainen Ronigtbums und ber ftebenben Deere tragen murbe.

Bu gleicher Zeit entwickelte fich folches Syftem auch in Spanien, beffen beibe Sauptreiche Aragonien und Kaftilien burch die Vermählung ferbinands des Katholischen mit Ifabellen vereinigt wurden. Portugal blieb gesondert, boch ohne bebeutenden politischen Einfluß, wiewohl glüdlich und ruhmwoll voranschreitend auf der Bahn der Schifffahrt und des Welthandels. Schon früher hatte Aragonien das herrliche Sicilien, auch Sardinien gewonnen. Jest wurden Granada, das lezte maurische Königreich, dalb auch das fübliche Ravarra und Reapel, erobert, während in Westen eine neu entdedte Welt unermeßliche Aussichten öffnete. Gegen so weit hinfrahlende Majestät, wie mochten die Rechte der beberrschien Bölter, ja der Bölter überhaupt, noch fräftig bleiben? Die so

gebildeten gubfern Maffen von Araften verschlangen bie Selbsihatigteit ber Theile, worans fie bestanden; im geräuschvollen: politischen Leben ber großen Reiche ging bas freie, rein menschliche Leben, ging die Individualität der Meineren Bolter wie der

einzelnen Derfonen unter.

Auch im Rorben mare baffelbe gefdeben, wenn bie talmarifde Union langer beftanben batte. Als bie flagtstluge und belbenmutbige Margaretba biefe Bereinigung ber brei fcanbinavifden Reide folog (1397), waren fie alle von innern und außern Rriegen ericopft und in trauriger Berruttung. Friebe, Boblfabet und politifde Rraft ichien bie Union au verbeißen : aber fie brachte folde grudte nicht. Die Bolfer wiberftrebten ber Rereinigung, und errangen endlich, nach vielen Unfallen und blutigem Bechiel, Die gewünschte Trennung. Dan emart und Rormegen - foon in frühern Beiten öftere vereint - murben ein Reid, Someben bas andere. Dort berrichte, auch nach ber Abfeaung bes Tyrannen Chriftian II., bas olbenburgifde Saus fort, welches mit Chriftian 1. 1448 ben Thron beffiegent Someben, nach langem Rampfe, entlebigte fich bes verhauten Rodes, und ertor 1523 einen eingebornen Belben, Guffa p Bafa. rum Könia.

In flaglider Staverei unter ben tapischalischen Mongolen schmachtete Außland noch durch ben größten Theil dieses Zeitraums. Innerlich getheilt, von äußern Feinden, zumal den Polen, gedrängt, lag es, ein gefesteter Riefe, ohnmächtig, taum vorhanden für Europa; bis nach der Mitte des funfgehnten Jahrhunderis Iwan l. Bafiliewitsch mit rober Stärke sich expob, und, nach zersprengten Banden, allen Rachbarn surchtbar erschien, ein arober Eroberer und der eigentliche Baumeifter des

ruffifden Reiches.

Beit mächtiger als Aufland, ja vorherrschend in dem Spftem ber öftlichen Reiche, war Polen. Die Ruffen, die teutschen Derren in Preußen, die Schwertbrüder in Liefland, auch Ungarn und Böhmen fürchteten seine Wassen; die lezt-genannten Reiche wurden mitunter von polnischen Prinzen be-herrscht. Rach dem Ausgang des Hauptstammes vom praftischen Haufe bestigen die Jagellonen, die Großsürsten von Litzuber-thauen, den polnischen Thon, wodurch — nicht ohne Widerstreben der Bölfer — die Bereinigung der beiben Staaten zur großen Stärtung Polens bewirft ward.

Eine glanzende Periode ber Macht und bes Gebeihens hatte Bohmen unter ben luremburgifchen Königen, welche, nach Erlöschung bes ottokarichen hauses, die Krone erwarben. Doch wurde icon bie Regierung bes tragen Bengeslaus burch

Gemült erwägt, ber wird in jenen so oft verdammten ober beflagten heiligen Rriegen die Quelle eines durchaus neuen — und, weil durch erhöhtes Leben und vermehrte Kenninis erzeugten, auch besteren und edleren — Zeitgeistes erkennen; er wird nicht anstehen, die, bald nach dem Anfang jener Züge beginnende, größere Regsamkeit des Geistes, die Forischritte des Geschmades und der ernsten Wissenschaft, die Berseinerung der Sitten und die Berbollfommnung der bürgerlichen Einrichtungen, das erhöhte Interesse, die thätigere Theilnahme an gemein-europäisch en und an vaterländischen Sachen, selbst den erwachenden Geist freier Beurtheilung kirchlicher Dinge, den Kreuzzügen zuzuschreiben.

Die Berfolgung biefer Ansicht nach allen ihren Einzelheiten würbe wohl lehrreich und von vielfachem Intereste, boch für unsern Bwed zu weit fahrend feyn. Bir wollen hier nur eine Birkung jener Buge barftellen, welche uns wichtiger, auch erfreulicher, als alle anberen baucht — ibren Einfluß nämlich auf bie

Fortidritte ber Freibeit.

Die Kreuzzüge an und für fic — als meift vom freien Entfoins der Theilnehmer, auch der untergeordneten, abhängig find eine Sphäre freier Thätig teit gewesen, bennach geeignet, burch den Genuß und die Erhebung, die sie dem Gemülbe gaben, Kreibeitsluft und Kreibeitsfiolz zu erzeugen oder zu erhöhen.

Auch die Natur des Zwedes, worauf sie gerichtet waren, ermuthigte zu Freiheitsgedanken, und demüthigte den Stolz der herren. Bor Gott, zu bessen Ehre man in dem heiligen Ariege stritt, ist der Geringste und Nermste dem Größten gleich. In solchem Geist weigerte sich Gottsried von Bouillon, eine Königstrone an der Stätte zu tragen, wo der heiland eine Dornenkrone trug; von solchen Ideen erfüllt, übten die edelsten Ritter die Psiege gemeiner Kranken und Leidenden, und erkanuten Fürsten und herren die Berpsichtung zu einer leutseligen Behandlung ihrer Mitchristen. Es waren die Lager der Kreuzsahrer natürliche – ja selbst gesezliche – Freistätten vor Unterdrüdung und Stlaverei.

Daber brangten fic auch bie Bebrudten aller Art unter bie beilige gabne, und bie gurcht, feine Leibeigenen ober borigen Lente burch folde zu verlieren, hielt bie herren auch in Europa

vom Digbrauch ihrer Rechte ab.

Dagu tam, bag viele herren, um bie Koften ber Ausruftung zu bestreiten, Guter und Rechte verlauften. Go wurde ben Gemeinen die Gelegenheit zu wohlfeilem Erwerb von Grunbeigenthum und zu noch fostbarerer Befreiung von ben Banden und Leiftungen ber horigteit.

Die Somadung ber Abelsmacht, burch folde Berauferungen

einhelmische Unruhen, fene feines Brubers Ergis mund burd bie Grauel bes hussiten-Arieges gefrüht. Die Zwietracht ver Religionspartigen und ber baburch genahrte langwierige Streit auswärtiger und einheimischer Throndewerber qualten bas Reich bis

jum Enbe bes Beitraums.

Familienverhältniffe ber Königshäufer, Berschmägerungen, Erbansprüche brachten auch Ungarn, so fremt fich bie Bolter nach Abtunft, Interessen und Sitten waren, in vielfältige und innige Berbindung mit jenen slavischen Reichen, Polen und bonnen. Ludwig M. aus dem Hause Anjou, welcher die Krone bieses Reiches seiner Muiter willen erhalten, wurde, seiner Gemahlin willen, auch zum König von Polen gewählt. Er regierte gläcklich und glorreich. Seine Töchter brachten das große Erbs an fremde Geschlechter, Polen an's jagellonische, lugarn an's suremburgische Haus. Rach dem Ausgang des leztern wurde meist wegen Beiber-Ansprüchen — viel und wechselvoll und das Reich gestritten. Polnische und böhmische Prinzen berrichten siber Ungarn, doch nur unter dem einheimischen

Mathias Corvinus genog es Glud und Rubm.

Much Dalmatien, Rroatien, Gervien, Boonien, bie Bulgaret, Ballacei und Molbau geborten langere Beit, als Bafallenteiche, ju Ungarn ober Polen, bis fie allmäblig burch bie aufftrebenbe osmanifde Dadi veridlungen murben. Diefelbe bedrobte im weitern Rreife, ja erfcutterte bereits mit gewaltigen Golagen, auch Volen und Ungarn, jumal bas lexte. burd welches fie ben Weg in's Berg von Europa fic babnen modte, und felbft fiber's Deer bin bie Staaten Italiens. Die somanischen Efirten waren von Rleinasien aus, allwo fie suerft ibr Reich gegrundet, über bie Deerengen (1358) in Europa gebrochen, batten über ben Erummern bes untergebenben bygantintiden Raiferthums, auf bem flaffifden Boben Grieden-tanbe und in ben ganbern bee Bamus, ihren barbartiden Ebron errichtet ; von mannen fie, nachdem mit Erfturmung Rond ftantinopels (1453) bie Bormauer Europa's gefallen, als ein wilber Strom über viele Staaten langs ber Donau und bes abriatifden Meeres bis an bie Thore von Teutschland, ia bis an bie baierifde Grenze fic ergoffen, in Afien aber bie Lander bis an ben Eupbrat, endlich auch in Afrita bas Sultanat ber Dameluten, bas moblvermabrie Meanyten, in ihre Gewalt brachten. Geltbem "trauert Suboft-Europa, Beft-Affen und Rord-Afrita, und ichaut vergebens nach einem Erlofer auf, ber biefe nte gu befehrenben Era-Beltvermufter vertilge." (Sologer:) In Affen mabrie bie Bertrummerung ber mongolifden

Klimas; in den wendischen und flavifien Reiten wier wurde durch Befestigung ber Knechtschaft nicht nur das Gebeiten besterer Kultur verhindert, sondern selbst ein Rüdgang bewirkt; und in Russland waren Bersassung und Ratur im Bund zu ihrer Unterbrüdung.

Auch in ben ganbern, wo bie flartften Rortfdritte gefconben, blieben noch viele Refte ber alten Barbarei. Bu feft gemirtelt. au mobi vermabrt, au allgemein berrichend mar biefe Barbarei gemefen, als baß ber Sieg ber Civilifation fonell und vollftanbia batte fevn mogen. In Sitten und Gebrunden, Reigungen und Ibeen, Gefegen und Anftalten fprach noch vielfaltig. in mituntet porberricent, bes Mittelalters rober Beift fid ans, burd ben nen auftommenben Geift wohl in feinen Birfungen nemilbert. aber in ber Ericheinung burd grellen Begenfag noch mehr berfarft. Go bie wilbe Rriensluft, Die freche Gemalttbatigfeit ber Eblen neben ber aufftrebenben friedlichen Runft, bie Dangel ber Gefergebung, ibre Graufamieit, Die Barbarei ber Gerichtsformen, Die Kinfterniffe bes Aberglaubens neben ber ermattenben freien Beiffestraft und bem licht ber Biffenschaften. Vinmbe Befdmade lofigfeit, robe Luft im Streit mit wiebertebrenbem Gefühl bes Soonen. Fortbauernbe Stlaverei bes Bauers in mehr als einem Land neben bes Burgers aludlich gebeibenber Rreibeit. Ueberall Lichtglang und Rebelicatten in vermischtem Beisammenfeyn und wechselnber Rolae.

Babrend alfo in Europa die Rultur poranschritt, als vielverfprecende Bluthe fconerer Beiten, fant Aften gurud in bie Barbarei, woraus es feitbem nimmer ermacht ift. Schon bie lange Anardie im Chalifet, bie Robbeit bee turlif den Ebrouenrauber und jumal bie Berbeerungen ber Dongofen am Enbe bes vorigen Beitraums batten ber theils aus uxalten Beiten flammenden, theils burd bie Abbaffiben in Mittelafien bervorgerufenen Gefittung ein trauriges Enbe gebracht. Best erneuerten fich bie Schreden folder Beltverwüftung unter bem tatarifden Limur, und breiteten fich aus über bie ganber, welche Didengis. Chans und feiner Rachfolger Somert pericont batte. Die Dentmale taufenbiabrigen Fleifes, bie ebleren Schöpfungen ber Civilisation gingen größtentheils au Grund unter bem Suftritt ber Unholbe; und was ihnen entging, warb theils -- wie in Innerafien - nachfolgenber einbeimifcher Umwalls aungen Opfer, theils fant es nieber - wie in Beftaften -

unter ben Streichen ber osmanifchen Bilbbeit.

Ja, es verbrangten biefe Demanen felbft aus Envopens Suboft, bem Muiterland ber altflaffifden Rultur, und mo, ausgeartet zwar und burch Defpotie geschändet, boch immer noch

toftbare Refte berfelben in ben Einrichtungen, Sitten und Biffenschaften bes finkenben Raiferreiches fic expalten hatten, bie Civilifation auf immer. Die geboppelte Schmach, ber Barbarei und ber Sultansherricaft, lagen seitbem auf biesem ungludlichen Land.

Richt minber ward über Aegypten bas bleibenbe Loos berfelben Barbarei burch bie Osmanen geworfen, und gang Rorbafrika — wohl schon langst bis zur Unkenntlichkeit ver- wilbert burch eine beispiellose Reibe von Unfallen — nun auf immer in bie Bolken ber troftlofeften Batbarei verbullt.

## Burgerliche Verfaffung.

Der vorige Zeitraum hat uns ben Sieg bes Lehenswefens über bas Allobialspiem und, hieraus hervorgehend, ben völligen Triumph ber Ariftokratie über Bolksthum und Königthum gezeigt. Aber biese Feubal-Ariftokratie brach bie Grundfesten ihrer Macht durch Uebertreibung, und sah wiber sich bie beiden Gegner, welche sie niedergeworfen hatte, vereint wieder aufstehen. Monarchte und Demokratie, welche sich also wider ben gemeinschaftlichen Feind verdanden, würden leicht ihm obger siegt haben, ware ihr Bundniß innig und treu, waren ihre Bez fredungen von beller Erkenntniß geleitet, konsequent, von Rebenräcksichen, von gegenseitiger Eifersucht frei gewesen. Aber es gebrach an allem Dem, und die Aristokratie erfreute sich bessen.

Sieraus enistand ein verworrener, burch ben Strom ber Ereignisse, so wie durch personliche Talente und Leidenschaften vielfältig gesenkter, darum äußerst wechselvoller Kamps, worinwir zwar, wie bei jedem politischen Kamps, bie beiden Huntimir zwar, wie bei jedem politischen Kamps, der gegenseitigen Bestredungen erkennen; aber dieselben Ideen, je nach dem Standpunkt der Kämpser, zu ganz verschiedenen Mittelzwecken schnend bein allo, daß dasselbe Prinzip, der Perrschaft, die Könige nach der Bereinigung, den Abel nach der Zera, stüdelung der Reiche freden macht, und so auch eine und dieselbe Ieee, der Freiheit, hier die Gemeinen antreibt, sich um den einen Thron zu sammeln, dort die Edlen bewegt, in troziger Bereinzelung nach einer Seldsständigkeit zu ringen, welche den Staatsverein ausseht.

Raum war die verhaßte Mittelmacht des Abels gebrochen ober wefentlich vermindert, so wechselten die Rollen. Könige und Bolt vermeinien jezt sich gegenseitig minder zu bedürsen, und begannen sorgsam oder mißtrauisch Eines auf des Andern fleigende Macht zu bliden. Auch war die gemeine Freiheit, wie bie

stolzeren Bürger ste forberten, unvereinbar mit einiger Throne aufstrebender Majestät. Da begannen die Könige — Mehrere hatten es schon früher gethan — dem Abel, als Feind des Bollseitums, ihre Gunst wieder zuzuwenden. Der Abel aber erkannte im Thron seine einzige Stüze gegen die gemeine Bollskraft. Also ward jezt zwischen Thron und Abel eine — nicht eben aufrichtige, doch durch das wahre Interesse des lezten und das scheharte des ersten besetsigte — Allianz geschlosen, zur Riederbare des ersten beseitigte — Allianz geschlosen, zur Riederhaltung der Gemeinen, und sie hat — einzelne Ausnahmen abgerechnet, welche in besonderen Berhältnissen sich gründen — angedauert die zur neuesten Zeit.

#### Befege und Sitten.

Mebr und mehr bebnie bie Berricaft bes romifden Rectes fic aus. Auf ben meiften Univerfitaten murben Lebrftuble für baffelbe errichtet. In Teutichland gumal betlagten vie Freunde des vaterländischen Rechtes, daß es von dem aus-ländischen verdrängt werde. Borzüglich geschab solches durch Maximilian I., welcher des Reiches gemeine Rechte, worunter bas romifde, bas tanonifde und bas longo-Barbifde Lebenere dt verftanden murben, ben Reichsgerichten - ob auch unter Beibehaltung ber einheimifchen Partifularrechte - ausbrudlich jur Rorm ihrer Entscheidungen bestimmte. Inbeffen blieb immer auch ein allgemeines teutsches Recht ertennbar, welches fic burd Uebereinftimmung gewiffer Sauptgine in allen Brovingialftatuten ausspricht, und wornach viele Einfezungen bes romifchen Rechtes niemals in wirkliche Uebung tamen. Auch vermehrte fich bie Babl ber Sammlungen von Provingial- und Stadt-Rechten. Ginfalt, Die oft bis gur Robbeit gebt, Berbuntelung bes naturlicen Menfchenverftanbes burd Aberglauben und Borurtheil, Beleibigung ber Denfolichfeit burch graufame Barbaret, einzelne moblerbachte Beftimmungen unter vielen tabelnemurbigen Gebrauchen - bieg find bie Charaftere biefer Rechte, in welchen uns auch mande, icon in fruberen Beiten aufgenommene, Begriffe aus bem romifchen und tanoni-

Am tläglichften sah es aus mit ben Gesezen in Kriminalsachen. Es bauerten noch viele Orbalien, zumal ber gerichtliche Zweikampf, sort, und wahr ift's, ihr allgemeiner Gebrauch ware weit minder verwerslich gewesen, als die schreckliche Kortur, welche jezt auffam. Die Gerichtsftühle, bestimmt, bas Recht und die Unschulb zu schlien, wurden sezt Mörderhoblen. Veinigen galt für Recht verwalten. So auch in den Strafen meift Meberireibung und Grausamteit. Der alte Charafter ber Strafgefege, Rompofition, wich jest jenem ber Budtigung. Aber es wurde bas richtige Das verfehlt, bier bie Abbaltuna. bort bie Sowere ber Sunbe als vollgiltiges Strafpringip beiradiet, und moralifde wie bargerliche Berbrechen berfelben

firengen Berichtsbarteit unterworfen.

Aber bas furchtbarfte aller Gerichte, augleich burch feine außerorbentliche Ratur und Berfaffung bochft mertwurdig, if fenes ber Bebme. Ein bichter Schleier liegt gwar über bem Urfprung, ber Ginrichtung und bem eigentlichen Lebenspringip biefes icauervollen Gerichtes. Aber pom breizebnten Sabrbunbert bis jur Befeftigung bes allgemeinen Canbfriebens und ber geproneten Reichegerichte ericeint in ungabligen Beifvielen, anfangs nur in Sadien, bann aber - jumal bom Enbe bes viergebnien Jahrhunderis an - in gang Teutschland feine pielarmiae Birtfamteit.

In bem Zeitpuntt ihrer ausgebreiteiffen Gewalt follen wohl bunberitaufend Areiscoppen in Teutschland gewesen feyn, unter ibnen Blieber ber meiften eblen und vieler fürfiliden Befoledter. Soredlide Gibe verbanden bie "Biffenben" jum Bebeimniß, fowie jum unbedingten Geborfam. Unter bem Schleier ber Racht wurden bie Labungen angefolagen, welchen auch Rurften gitternb geborchten, und bie Urtheile gefällt, gegen welche feine Gnabe und teine Berufung galt. Ber von ber Bebme geachtet mar, modte ben allaegenwärtigen Senfern faum burch ein Bunber entrinnen. Aber beimlich, obne Rechtsform - alfo bem Deuchelmorb abnlid, und Deudler begunftigenb - gefdab bie Binrichtung.

Bie fo vieles Andere im Mittelalter, alfo mag auch bie entfegliche Bebme, als Gegenmittel noch größern Hebels, bon beilfamer Birtung gemefen feyn. Die Schreden bes unfichtbaren Berichtes erfegten bie Sowache ber orbentlichen Eribunale, und waren ein Damm gegen bie barbarifde Leibenschaft und frevelbafte Gewalt. Doch mögen ungebeuere Berbrechen unter bem Dedmantel ber beimlichen Acht verfibt worben fevn, und Die Dacht bes verborgenen Bundes batte leicht zu verberblicher politifder Umlebrung tonnen migbraucht werben. Die gurcht vor ber Bebme bat übrigens den Beitritt jum allgemeinen Landfrieden und bie Einrichtung ber ordentlichen Gerichte wirksam beforbert. Sie felbft murbe unnöthig und bebeutungelos burch Beibes ; baber fie auch bald nachber aufborte.

Bei allen Kortschritten ber Civilisation blieb boch noch viele Barbarei jurud; ja mandes Gefez befestigte noch mehr berfelben Berrichaft, und ber formen wie bie Maximen ber Ge-

richte waren großentheils thoricht ober graufam.

Piernach ift wohl begreiflich, baf auch die Sitten wenig zunahmen an Berfeinerung und Beredlung. Sie blieben fogar noch hinter ben Gefegen zurud. Denn leicht mag in die se durch eines Mannes Beispeit, durch einiger Patrioten Effer eine welentliche Berbesterung tommen; in die Sitten aber nur durch die sowere und langsame Gesammt-Erziebung ber Ration.

Bu folder Erziehung war nun wohl ber erfte und michtigste Schritt geschen burch bas Biederaufblühen ber Freiheit. Auch hatte ber fleigende Wohlkand vermehrte Kräfte zu edleren Einzichtungen, zu seineren Genüffen gegeben, und von dem emporzichtungen, zu feineren Genüffen gegeben, und von dem emporzunktungen Licht der Wiffenschaften, von der auslebenden schonen Kunft war in alle Verhältnisse des bürgerlichen Lebens ein Strahl höherer Gestitung gekommen. Aber das war noch wenig für die Masse von Bolles, wenig für den Pöbel aller Stände, wenig für das Innerste der Denk- und Pandlungsweise. Bor-

berricent blieb noch immer bie Barbaret.

Biele Klagen sinden wir bei den Schriftsellern dieser Zeit siber Sittenverderbnis und freche Ausschweifung. Auch die Geses, sowohl jene, welche burch empörende Strenge dagegen ankämpfen, als welche ihr Unverwögen wider die freche Leidenschaft durch Rachscht eingesteben, beweisen das Daseyn des Uebels. Ohne Scheu ergaden Bornehme und Geringe, Priester und Laien sich einer Luft, welche nach dem damaligen Stande der Etvilisation nur wenig Demmung sand; nicht in reiner Natureinsalt, als welche längstens gewichen, nicht in knechtlicher Furch ober kirchlicher Scheu, da man von beiden die Bande wegzuwersen bergonnen, nicht in edserer Sittlichkeit oder in Maximen der Bernunft, da die Perrschaft derselben kaum angebrochen.

#### Wolkerverkehr und Handel. Die Haufe.

Inmitten ber Robbeit und Zerrütiung erfreuten sich Bolterverkehr und handel mit ihren Grundlagen, dem Landbau
und Gewerbseiß, einer sast ungetheilten Gunft und thätiger Beförderung von allen Ständen und Parteien. Der allgemein sühfbare Bortheil solcher, der Bereicherung der Antion und dem erhöbten Lebensgenuß gewidmeten, Thätigkeit, die natürliche Progression der einmal aufgeregien Bedürnisse und Geläse waren
unvereindar mit Anseindung des Handels; und nur diesenige
Beschränzung, welche mittelbar, aus den noch übrigen Mängeln des allgemein bürgerlichen Zustandes und der Wissenschaften,
auf ihn einstoß, oder auch der gelegenheitliche Konstilt mit rober
Privatleibenschaft, Raubsucht und Reid bemmien im Einzelnen
seinen klor.

Dennoch wurde der Handel durch viele und fiels zunehmend günstige Umstände, zumal durch viele treffiche:— iheils eigentliche Pandelse, theils wiffenshaftliche — Ersindungen sehr wirfsam bestrobetie und gehoben. So dienten die Wech selbetele und die Nanken zu eigem wichtigen Ersaz des haaren Geldes, und daien Arleichterungsmittel ver Saldrung. Seidenbau, Judersplaniagen: im südlichen Europa, das Pökeln ver Häringe im nürdlichen, so wie die weitere Ausbehnung des Stocksisch und Wallkschangs wurden Quellen des reichsen Verkebes. Endlich fichtangs wurden Quellen des reichsen Verkebes. Endlich sur langsam in größere Anwendung geset — und die am Ende des Zeitraums gemachten großen Entbedungsreisen dem Unternehmungsgeist neue, unermesliche Sphären.

Die Sanbelswichtigkeit ber italifchen Staaten erhielt fich. Bor allen glanzte Benedig. Obgleich von feinen morgenlanbifden Befigungen viele burch ber Mongolen und noch mehrere burch ber is einenifchen Eurken robe Rriegsgewalt verloren gingen: bennoch erhielt fich fein oftindischer Panbel über Megypten, und bierdurch ber gewingbringenbfte Berkebr mit

allen Abenblanbern.

Beit weniger bebeutend war ber frangofische Sanbel; wiewohl einige fabliche Stabie, jumal Marfeille und Lyon, burch felbftigdigen Berkehr:fich bereicherten. Das mittiere und norbliche Frankreich biente mehr bem belgischen und hanfeatischen Sanbel.

Auch England erhob fich mux langfam gur tommergiellen Bichtigfeit. Chuard III. hob die Induffrie feines Landes durch Aufnahme wieler aus Flandern auswandernder Wollweber, bann burch bas Berbot: ber Ausfuhr rober Wolle und ber Ein-

fubr frember Tücher.

Spanien, begünftigt burd ben Reichthum feines Bobens und ben Gewerbfieiß feiner maurifden und indifden Einwohner, trieb anfehnlichen handet. Portugal nicht minder. Dod erft am Ende ber Periode ging für Beide burch die gludlichften geographischen Entbedungen die allerglangenbfte Aus-

fict auf.

Dis interessanteste Erscheinung in ber Sanbelswelt bieles Baitraums jedoch ift die San sa. Jest erst werden die teutschen Städe verherrichend im Bund, und erhalten die einheimischen wie vie auswärtigen Berhältnisse nabere Bestimmung. Richt der im: 3. 2241 zwischen Berhältnisse und Lübeck geschlossen Berein, wie man sonst annahm, ift die Grundlage des großen Bundes. Er enistand aus mehreren gelegenheitischen, aumählig nach Iweden und Umfang sich ausbesnenden, jedoch noch nicht in Form aus-

brudlider Bunbniffe, jum Theil gar nicht febriftlich, abgefaßten Berabrebungen ber norbifden Stabte. Der altefte Bunbesbrief. von welchem bie zuverläffige Runde porliegt, murbe im 3. 1364 gefdrieben. Aber icon weit fruber batte bie Banfa von ihrer lebenbigen , auch politifden Rraft glangenbe Proben gegeben. Gegen Danemart und Rormegen waren bereits fremliche Seefdlachten gewonnen, Lexteres au einem ber Samfa portbellhaften Frieden gezwungen worben (1285). Rach foldem Erfola foloffen immer mehr Stabte und inniger fic an ben Bund, welcher jeboch nie zu bemienigen Grab ber Reftigteit und volitifcen Einbeit gelangte, ber ibm bleibenbes Bebeiben batte verfichern tonnen. Der Bund war in vier große Rreife ober Quartiere getheilt, beren Sauptorte Lubed, Dangia, Brannfo weig und Roln waren. Bier große Stapelftabte, Lundon, Brügge (fatt beffen nachher Antwerpen), Bergen, Romogorob (fpater Rarva), bienten ale Banutfilen Des außern Sanbels. Die Burbe bes Bunbes- Protettors führte ber Großmeifter bes teutiden Orbens in Breugen.

Das Sauptziel von der Sandelsthätigkeit der Sanfe war das Monopol des Zwischenbandels von Nordosk und Best. Daber wurden die Kehenden Faktoreten an den wichtigsten Sandelspläzen nach dieser zweisachen Lage errichtet und beharrlich durch Klugheit und Gewalt behauptet, die Konkurrenz aller fremden Kausseute freng hintangebaiten und selbst die einheimie

fden bem Interreffe ber Banfe bienfibar gemacht.

Die Erbebung Buraunbs mar eine ber Sanpinrfachen ber Abnahme ber banfeatischen Dacht. Die Unterwerfung Rowogorobs burd ben withen Cjar 3man Bafiljewitfd, jene Dreubens burd Dolen bie fortmabrenbe Reinbicaft bes oft gebemüthigten, jeboch burch toncentrirte Rrafte furchtbaren, Danemart, endlich aber ber burd bie großen Entbedungsreifen und bie tubner geworbene Schifffabrt veranberte allgemeine Bang bes Sanbels vollenbeten bie Unmöglichfeit ber Bieberferftellung. Die Sanfa fant allmablig in Unbebeutsamteit. Beit ber Barbarei und ber gefeglofen Berwirrung, worin allein ein Bund, wie ber hanfeatifche, batte wohlthatig fcheinen und gebeiben mogen, war vorüber. Der feft gefdloffene ganbfriebe in Teutschland (1495) bezeichnete ben Gintritt einer gang veranberten Beit. Die Sanfen mußten entweber ihre Grundfage und Einrichtungen bem Geift berfelben anvaffen, ober gu Grunbe geben. Darum unterlag ber Bund. Bei glien Dangeln feiner Einrichtung, bei bem verbienten Borwurf ber 3liberalität, ja felbft ber Ungerechtigleit, bet viele feiner Maximen urb Sanblungen trifft, mar er bod für viele noch weit größere, allgemeine Gebrechen feiner Bait ein erwansches und wirfames heilmittel. Durch ibn geschah in ber Sphare bes Dandels, ber Civilifation, ber bargerlichen Freiheit manches Gute, welches die Barbaret son nicht hatte aussommen laffen. Er ift ein bentwarbiges Monument non ber Nacht geiftiger ober moralischer Kräfte über physische Geswolf , ein rubmildes Monument insbesondere von der Berhan-

bes- und Gemuthefraft tenticer Burger.

Durch ben lebenbigen Sanbel wurde nicht nur in ben Stabten, wo feine porgualioften Schauplage maren, Reichtbum und burch ibn fleigenbe Bracht und vermehrter Lebensgenuß erzeugt. Auch in bie fleinften Stabte und in bie Gutten bes ganbmanns breiteten fic biefe freundlichen Birtungen vielarmig aus. Die Bergeichniffe ber mannigfaltigen, aus allen Beltgegenben tommenben banbelsartitel, bie wir gerftreut in ben Ehroniten ber Beit finben, entbalten bavon ben fprechenbften Beweis, und bie gelegenbeitlicen Befdreibungen von öffentlichen und Privatfeften, nicht blos ber fürfiliden ober abeligen, fonbern ber gemeinen Bungerfefte ober Boltebeluftigungen, bann von Rleibungen, Speifen und Sitten auch ber geringeren Rlaffen geben uns in angiebenben Bilbern au ertennen, wie bamale bie öffentlichen Beburfniffe noch nicht ben Brivatwoblftanb verfchlangen, wie noch bes Burgers blieb, was er burd Emfigteit errungen, und bag nicht blos erworben, fondern auch genoffen warb.

#### Rriegomefen. Schiefipulver.

Dehr und mehr verlor fich im Arieg ber veraltete, ausgeartete, ben neuen Berhältniffen ungenügenbe lebeusbienft, und madte ben beiben anbern Spfiemen Raum, welche wir icon

am Eube bes vorigen Zeitraums auftommen faben.

Das erfte berfelben war jenes ber Burgermilig, ober bes bem alten nachgebilbeten Deerbanns, weicher jedoch in ben touiglichen und in ben Fürftenlandern nur ausnahmsweife, in Ballen ber bochften Roth, aufgeboten ward, ja felbft in Freiftaaten und Städten je nach bem Reichthum, ber Bequemlicheit; ben friedlichen Reigungen ber Burger, oft burch Miethtruppen erfest ward. Rur in ber Soweig gebieh ber Beerbann zu voller Rraft, und entfaltete fich so nachbrudlich, bas ber Ruhm seiner Tapfetteit gang Europa erfallte.

Bon ba an erfannte man wieder die Bichtigleit des gufvolles. Man suchte den Schweizern nachzuahmen. Aber der Geift des Lebenswesens — der fiolge, ritterliche — hielt fest am Dienst zu Pferd, das Lebens-Jugvoll war nur schlechter Arost. Darum ward man Zuftnechte, bewassnete, ordnete, übte ste fougfültig; wobnech bas ameite Syftem, jenes ber Riethtrup-

wort, mebr Andbebnung und Roftigfeit gewann.

Ant meiften frugen baru bie fleinenbe Sobeit ber Aurften, bie aufftrebenben Berricherplane ber Ronige bei. Gemist beite Eruppen idienen guverläffiger, als bie Schagren trektoes poet trager Bafallen. Stebenbe Truppen, ober welche ben Roien bum Gemerb, jum Lebensgeschaft machten, tonnten gewandter; zum perbefferten Baffenbienft gefdidter, ausbemernber als Reulinge ober bee Rriebens gewohnte Danner fenn. Daber warb man dest Truppen in gunebmenber Menge, und fucte gumal foon ig e ubte Rrieger au werben. Unternehmende, friegeluftige Danner bennten biefe Beitverbaltniffe, bilbeten auf eigene Rechnung großere ober fleinere Schaaren, und vermietheten fich mit benfelben ben briegführenben Dachten. In Stalten jumal warb biefe Sitte berricenb. Dan nannte folde Sauptlinge Conbottieri's. und mebrere betfelben baben burd Tapferleit, Gtid und Berbreden booft mertwurdige - ben ganbern meift verberbliche - Rollen gefvielt.

Pierunf vermehrte Karl VII. die ftehenden Eruppen durch die nen errichteten Ordonnang-Kompagnion und Freischigen (Franc-Arahors). Seine Nachfolger, das Königehum innerlich ju flärben, auch dalb and zur Bergrößerung des Riche, fezten fuldes fortz und fofort faben die andern Staaten fich inner Andubnungen

amungen.

Schon fingen auch bie unfeligen Folgen ber fiehenden Beere, zumal als Ermuthigung und Stärfung des Defpotismus und als Ermunterung zu Eroberungsfriegen, fühlbar zu werden am. Rurber jugendlich träftige Geift der gleichzeitig erwachten Bolksfreiheit hielt das liebel zurad, oder leiftete Erfaz bafür.

In biefer Lage war das Kriegs und heerwesen, als burch vie Erffindung des Pulvers eine allgemeine Beränderung, doch nicht plozisch, sandem in langsomen Uebergängen, dewirdt ward. Um das Jahr 1330 soll ver Franzislamer Mönd Bertho is Sowarz, and kreiburg im Breisgan, diese folgenreiche Ersthodung gemeicht haben. Aber die nähern Unistände bavon find so freitig, als die Zeit der erken Anwendung des Vulvers im Krieg.

Unermestich waren die Folgen von der Einführung des Schiespulvers; doch meift traurig. Denn wohl hat: es manchen berrlichen Dienst theils in friedlicher Anwendung oder in Besteigung feindeliger Naturkräfte, Felsmassen u. f. w., theils auch Ariegswaffe in Schuz und Truz, zumal in der Beziedung geleistet, daß es — als in seinem vervollsommneren Gestenich von den Fortschilen der Biffenschaft abhängig — die Wederlegenheit kleiner eintisseren Rationen gegen die größten: Bar-

barenborben beibirti, ball es Europa vor ber Bebertebr einer hunnifden Berwuftung gefichert, ja felbft jur Benterin ber Beltfdidfale erboben bat. Dabei mag auch bantbar ertannt werben. bal bie Renerrobre, ale gleich fraftig in ber Danb bes Geringfien wie bes Größten, jur Schwachung jener tyranutiden - auf Baffenruftung und Rechtfunft vocenben - Artftofratie bes Ritteradels nicht wenig beigetragen, Renfc gegen Menfc in bas Berbaltnis natürlicher Gleichbeit gebracht baben. Aber eine unfelige Birtung bes Pulvers, als welche weiteren taufenofaltigen Unbeile fluchwürdige Mutter ift, bringt unferes Urtbeile Bage gum enticiebenen Ausschlag. Das Pulver bat - ob Gleichbeit begunfligend im Berbaltnif ber Gingelnen - bie Rreibeit ber Bolter im Gangen umgefturgt. Beldes bie Ronftitution eines Reiches, welches bas gefeglich befitmmte Berbaltniß ber Gewalten fev: bie Inbaberin ber Rriegemacht, fo wie biefe nach Erfindung bes Bulvers an Babl und Uebung verftartt, burch Artillerie-Borrathe furchtbar gemacht, burch Reftungen brobend und felbft unangreifbar wurde, Die Inhaberin ber Rriegsmacht bat als folde ein enticiebenes Uebergewicht aber bie nange Ration. Die Ration febt mebrlos - weil gegen Artillerie und gefinngen Die gewöhnlichen Baffen Richts vermogen - ber Regierung gegenüber, und bat feine andere Sarantie ibrer Rechte mebr. als bie Onabe bes Rurften. Unausweidlich mare bie troftlofefte Defvotie burd bas Schiefpulver über Europa - bemnach unbeilbar aber bie gange Denfobeit - getommen, batte nicht eine bimmlifche gugung ben Donner ber Fenerschlunde burch bie ben Denfden gefdentte taufenbftimmige Bertunberin bes Rechtes, burd bie Büderpreffe, übermaltigt.

#### Aunft und Wiffenschaft. Buchdrucherkunft.

Endlich wieder, nach fast taufendichriger Racht, erfreuen uns die Strublen eines iconen Morgentichtes, wunderdur vorbereitet während ber finsterften Jahrhunderies, dann langfam bammernd emporfteigend, julezt mit plozlich hellem Sprin die Weit bearugend.

Als erfter Grund so gludlichen Umschwungs — jum Theil unmittelbar wirkend, jum Theil die Bedingung herstellend — erscheint die neu belebte Freiheit, überhaupt die wiederstehrende bürgerliche Ordnung. Die Staverei ber Abendelander im Mittelalter war verbunden mit Barbarel; und bestall nicht eiwa die Forterhaltung von fcon bestehnder Ertenninis, die eiwa auch in despotischen Reichen möglich ift; sondern eine neue Schaffung verselben, vine ur-

fprüngliche Exregung ber Flamme, nicht blos beren nothburftige Rabenug, ein menes Pringip bes Lebens, nicht nur die Ber-

binderung bes Abfterbens.

Dierzu war nöthig, daß durch allgemeinen Umschung der bürgerlichen und politischen Berhältnisse das Bedürfnis der Bifgenschaft und Kunft, so wie die lebendige Erkenntnis ibres Berthes enistünde, und daß durch Erhebung des Selbstgefühles Meittelst Perstellung des Menschenrechtes die edlere Kraft in den Menschen gewedt würde: es war nöthig, daß der Geist des Kriegs jenem der friedlichen Thätigkeit wiche, der Geist der Jischung senem des vielseitigen Berkepre, die rohe Armuth endlich der ermuniernden Bohlhabenheit und dem Berlangen nach feineren Genüssen.

Bie nun und auf welchem Bege biese Borbebingungen alle seit ben Zeiten ber Areuginge eingetreten, haben wir früher gefeben. Auf bem also bereiteten Relb erft mochte ber ausgestreute

Same zu eblen Ernten reifen.

Es war aber solcher Same, zumal ber erneute Umgang mit ben Lebrern des Alterthums, die wiederkehrende Bekanntsschaft mit der klassischen, zumal hellenischen Literasiur, wozu die Bedrängnisse des byzantinischen Reiches den näheren Aulog gaden. Als die Türken über die schuziesen Länder der griechischen Junge stürzten, zumal aber nach der Eroberung Konstant in opels, kamen die vortressichen der griechischen Gelehrten, reich an Schäen der Literatur und an eigenem Genie, nach Italien und andern westlichen Kändern, und verdreiteten nach durch Umgang und Unterricht, durch Mittheilung, auch Uebersezung klassischer Schriften auf vielen Wegen Geschmad und Wissenschaft.

Richt minder angelegen wurde die lateinische Sprace und Literatur betrieben; zum Theil schon früher als die griechische, nachmals mit der lezten wetteisend oder auch wechselseitig sich unterstügend. Die einmal gewonnene Erkenntuis von der Bortrefflichkeit der Alten hatte ein heißes Berlangen nach allen ihren Berken erzeugt. Rach dem Muster der großen Classifier suchte man den eigenen Styl zu bilden, an der Fülle ihres Geistes den eigenen Geist zu nähren, dem Flug ihres Genies mit eigenen Schwingen nachzustreben.

Aber die Biffenschaft, wiewohl eine Tochter bes freien Geiftes, und wenig folgsam dem Machtwort der Gewaltigen, mag bennoch leichter emportommen durch beren freundliche Pflege, ja fie be-barf berfelben zum Gebeihen vieler ihrer Iweige. In die eiser nen Zeit bes Kauftrechte erhob fich nur felten ein Gewaltiger zur Achtung des friedlichen Talents und der geistigen Kraft. Jost

aber, als ebelfter Ausbrud einer jum Befferen gewandten Beit, ericienen liberale Fürften, mächtige Befdeberer ber Biffenschaft und Kunft, durch Gründung von Unterrichte-Anstalten, Derbeischaffung reicher hilfsmittel und freundliche Ermunterung bes Genies.

Bor allen andern erwarb durch foldes eble Birten bas haus ber Mebicaer Ruhm. Man nennt von ihnen bas Jahrhundert, worin Cosmus, der Stifter ihrer Größe, der "Bater bes Baterlandes," und fein vortrefflicher Entel, Lorenzo, lebten. Andere Fürsten Jtaliens eiferten den Medicaern nach, und theilten ihren Rubm.

Außerhalb Italien machten zumal Rarl V., ber Beife, Sonig in Frantreich, Kaifer Marimilian und vor Allen Matthias Corvinus, ber ungarifche König, fich um bie Biffenschaft verdient burch treue und fruchtbringende Bflege.

Die toftbarften Dentmale fo eblen Cifere find bie vielen neu gegrundeten oder befestigten ober emporgebrachten Schulen gewefen; jumal die hohen Schulen oder Universitäten, beren im vorliegenden Zeitraum eine ansehnliche Zahl, und jum Pheil

ju großem Glang, fich erhob.

Die Birtung von allem Dem ware jedoch nur beschränkt und vorübergebend, wenigstens abhängig von der Gunst nachfolgender Instille, ja Personen gewesen, hätte nicht die Ersnbung der Buchdruckert und in eben desem Zeitraum, sie in's Durbermesliche erweitert und für immer besestigt. Diese graße Ersstndung, durch welche, wie Perder gleich wahr als träftig sagt; die Gesellschaft aller bentenden Menschen in allen Belttbeilen eine gesammelte und sichtbare Kirche geworden ist, irat ein in dem glüdlichsen Zeitpunkt der jugendlich frasigen, freudig aufstrebenden Geistresthätigkeit der europäischen Bolter; eben als es galt, die fostbarsen, schon errungenen Schäze in Sicherdeit zu bringen, und den Grund zu weiteren, entschedenden Fortschitten zu legen.

Der teutischen Ration gehört ber Ruhm so heilbringender Erfindung. Es waren berselben zwei andere, wie den Beg babenend und das Gebethen vordereitend, vorausgegangen. Die Erzfindung des Linnen-Papiers, welches allmählig an die Stelle bes älteren baumwollenen Papiers mit unermestichem Bortheil getreten, und jene der Polyschneidetunft, welche wir schon am Anfange des vierzehnten Jahrhunderts sinden. Der wahre Ersinder der Buchbruckerlunft ist Johann Guttenberg (auch Genssleich genannt), aus dem Rittergeschliecht von Sorgenloch (geb. 1397, + 1465), welcher den ersten Gedanken dazu faste, und benfelben in Mainz ausstübrte, unter Beistand

Ippann ganft's (fett 1450), eines reichen Gelbidmiebe bafelbft, und fpaterer Mitwirkung (feit 1453) Peter Schöffers aus Gernsbeim, welcher die Erfindung vervolltommnete. Rur flufenweis und langfam ward berfelben Bollendung errungen Aber welche weitere Schiffale die also begründete Kunft gehabt, und wie diefelbe noch im Lauf bes fünfgehnten Jahrhunderts in alle Länder Europens gekommen, kann hier keine umftandliche

Darftellung finden.

Unter ben größen Weltbegebenheiten ift feine folgenreicher, teine wohlihätiger gewesen, als die Ersindung der Buchtuderkunft. Durch sie erft wurde der Buchtabenschrift, also auch
ber Sprache und überhaupt dem Geist der Menschen bie volle
Birksamkeit-verliehen; das Bort des Einen Millionen vernehmlich, die Schäze der Ersenninis wie der Empsindung aller Menschen und aller Zeiten zum wahren Gemeingut des Geschlechts,
zum leicht erwerdlichen Bestzthum sedes Einzelnen gemacht; durch
sie allererft ward ein wahres Gesammtle den der Boller,
ja der Menscheit möglich. Ihr allein sind wir die glänzendsten
Kortschritte der Wissenschaft, so wie die allgemeine Berbreitung derselben, ihr allein endlich die Gewährleistung der Freibeit unter den drobendsten Berbältnissen schuldig der Frei-

Diese Buch bruder funft erhob fich jedoch anfangs nurkummerlich; und wiewohl die freudige Erkenninis oder wenigstens Uhnung ihres unschähdaren Berthes bald ihre allgemeine Berbreitung bewirtte, so sauf fie doch frühe, sie, die herrliche Gotteckanftalt, unter die Bessellen des menschlichen Zwanges. Es tam die Bücherrensur auf. Papst Alexander VI., der abscheulichte unter den Lyrannen, hat zuerst sie errichtet. Fluch seimem Andensen! — Was die Junge dem Gedansen, das ist die Presse dem Bort. Wer will die Junge nötigen, haß sie die Grlaubnis bitte für das Wort, welches sie spreche? oder dem Getlaubnis bitte für das Wort, welches sie spreche? oder dem Getlaubnis bitte für das Wort, welches sie spreche? oder dem

und beilig feyn, wenn nicht bie Preffe ?

Bon jest am erhebt fic, in ben verschiedenen Zweigen ber Runft und Biffenicaft, eine fo große Menge von Melftern, Leberern und Schriftstellern, bag nicht mehr möglich ift, ihrer in einem turgen Ueberblick zu gedenten. — Ihre Aufgahlung und Charafteriftit tann nur in amssuhrlichen Universalbiftorien ober in eige-

nen Runft- und Literatur-Gefdichten Plag finden.

#### ÏI

## Speziellere Geschichte.

Bon bem Reiche ber Teutschen.

# Andolf von Habsburg.

Rach Richards von Cornwall Tob blieb ber komm bes Reiches geraume Zeit erledigt, ba Wenige unter ben Eroften waren, die einen König zu haben, ober auch es zu keyn bes gehrten. Die mächtigern unter ben weltithen Fürsten lockte die Kussicht der Selbsischungseit. — Und wer von den Geogen bätte lüftern seyn mögen nach der Raifertrone? — Erforben, zu Grunde gegangen waren nach einander die helbenstämme, die jene vers hängnisvolle Krone getragen, während die übrigen Fürstenhäuser hanglich emporstiegen, und, vor Stürmen gestätert, seiten Grund gewannen.

Alfo brobte Tenticland bas Loos Italiens, Aufhebung ber Rationalität, Trennung, Berftückung. Doch bie geiftlichen Fürsten und ber Papst brangen auf bie Bahl

eines Raifers.

Aber bie Bahl, zu welcher die Fürsten fic endlich verftanden, bounte auf teinen Gewaltigen fallen. Kann batte einer fix ans gewommen, und die florigen hatten ihn geschent. Begegen sollte ber Gewählte boch personlich träftig, ehrsuchtgebietend, welle foon, ben Statumen und Berwirrungen der Zeit gewachsen, Wiesberherfteller ber Ordnung und bes Rechtes.

Diefe Eigenschaften erlannten ober erwarteten bie Autfürften von Rubolf, Grafen von Sabsburg., für welchen humal jener von Mains empfehlenbe Worte fprach : und ein-

ftimmig erforen fie 3bn gu Ronig (1273).

Das Saus Rubolfs, abstammend von jenem elfaßischen Grafen Guntram bem Reichen, welcher zu ben Zeiten Ditolsticht (um 950) wegen Theilnahme an einer Empörung seine Lehen verlotz war noch immer reich durch ben Bestz der Stammydter im Elsaß und Amgau und mehrerer Lehen, welche nach Guntrams gall und bie wiedertehrende Gunst der durg und ische num der teutschen Könige bessen Saus verlieben. Durch die über einen Theil Delvettens gestlyte Statthalterschaft, durch verschiedene Erbschaften, dumal diesenigen, welche Rubolf selbst zugefallen, war es selbst

brudliger Bunbuiffe, jum Theil gar nicht foriftlic, abaefaften Berabrebungen ber norbifden Stabte. Der altefte Bunbesbrief. von welchem bie auberläffige Runbe vorliegt, wurde im 3. 1364 gefdrieben. Aber icon weit früber batte bie Sanfa von ibrer lebenbigen , auch politifden Rraft glangenbe Droben gegeben. Gegen Danemart und Rorwegen waren bereits formliche Seefdlachten gewonnen, Legteres an einem ber Samfa pribelle haften Frieden gezwungen worben (1285). Rach foldem Erfolg icoloffen immer mebr Stabte und inniger fic an ben Bund, welcher jeboch nie zu bemienigen Grab ber Reftigleit und politifcen Einbeit gelangte, ber ibm bleibenbes Bebeiben batte verfichern fonnen. Der Bund mar in vier große Rreife ober Quare tiere getheilt, beren Sauptorte gabed, Dangia, Brann-- foweig und Roln waren. Bler große Stavelfabte. London, Brugge (fatt beffen nachber Antwerven), Bergen, Romogorob (fpater Rarva), bienten ale Baubtfigen bes außern Sanbele. Die Barbe bes Bunbes - Protettors führte ber Großmeifter bes teutiden Orbens in Breugen.

Das Sauptziel von ber Sanbelsthätigkeit ber Sanfe war bas Monopol bes Zwifchenhanbels von Rorboft und Beft. Daher wurden die flebenben Faktoreten an ben wichtigken Banbelsplägen nach biefer zweifachen Lage errichtet und beharrlin burd Kingheit und Gewalt behauptet, die Konturrenz aller fremben Kaufleute ftreng hintangehalten und felbst die einheimis

fcen bem Interreffe ber Banfe bienfibar gemacht.

Die Erbebung Burgunbe mar eine ber Saupturfachen ber Abnahme ber banfeatischen Dacht. Die Unterwerfung Rowogorobs burd ben milben Car Iman Bafiljewitfd, jene Dreußens burd Dolen bie fortmabrenbe Reinbicaft bes oft gebemutbigten, jebod burd toncentrirte Rrafte furdtbaren, Danemart, enblid aber ber burd bie großen Entbedungsreifen und die tubner geworbene Schifffahrt veranberte allgemeine Bana bes Sanbels vollenbeten bie Unmöglichfeit ber Biebergere ftellung. Die Banfa fant allmablig in Unbebentfamteit. Die Beit ber Barbarei und ber gefeglofen Berwirrung, worin allein ein Bund, wie ber hanfeatifche, batte wohlthatig icheinen und gebeiben mogen, war vorüber. Der feft gefchloffene Banbfriebe in Teutschland (1495) bezeichnete ben Eintritt einer gang veranberten Beit. Die Sanfen mußten entweber ibre Grundfate und Einrichtungen bem Geift berfelben anpaffen, ober gu Grunbe geben. Darum unterlag ber Bund. Bei allen Mangeln feiner Einrichtung, bei bem verbienten Borwurf ber 3liberalität, in felbft ber Ungerechtigfeit, ber viele feiner Maximen urb Sanblungen trifft, mar er boch für viele noch weit größere, allaemeine

forn Banber, wegen Gomen und Mahren aber bie Belehmung empfangen. Aber balb erneuerte Otiofar ben Arieg. Und jezt errang Audolf auf bem Marchfeld (1278) — mühevoll, boch um fo glorreicher — ben enticheidenften Sieg. Otiofar selbst, nach bem verzweiselsten Rampf, ward erschlagen, die Reste seines Peeres zerstreut. Dem Sohn bes Getöbteten gab Audolf, mit weiser Näßigung, benielben Frieden, welchen Otiosar trenlos gebrochen, nur sollte Mähren, zum Ersaz der Ariegstoften, fün Sabre lang dem Kaifer verpfändet sebn.

Sierauf, mit Rath und Einwilligung aller Aurfürften, — er felbft hatte gur Giltigfeit wichtiger Reichsgeschäfte solche Genehmigung für nöthig erklärt — verlieh er feinen Söhnen Albrecht und Rubolf die herrlichen Länder, deren Bieberdringung an's Reich fein sigenes, schweres Bert gewefen: Deftreid, Steier-wart, Krain und die wendische Mark (1282); Kärnthen ward dem Grafen Mainbard von Tirol gegeben. Allo ward bie Macht Dabsburgs befestigt und der Grund zu gang neuen,

unermeflich wichtigen Berhaltniffen gelegt.

Rubolf fucte weiter bet ben Rurfürften bie Ernennung Albrechts, seines Sohnes, jum römischen König. Aber bie Kurfürften gewährten fie ihm nicht. Diese Fehlschiagung ihat ihm webe. Er farb turz barauf (1291), von ben Baterländischgesfinnten ites betrauert, ein Borbild aller Guten seines hauses, fromm, mild, rechtliebend wie die Besten aus ihnen, aber trafiiges, weifer, mäßiger als die Meisten.

#### Adolf von Maffan. Albrecht I. von Gestreich.

Rach einem fast jahrlangen Zwischenreich gelangte, burch Borschub bes mächtigen und ränkevollen Gerhard, Erzbischss von Natuz, bessen Berwandter, Abolf, Graf von Rassau, zur Krone (1292). Seine Regierung war für ihn selbst, wie für das Reich unglüdlich und schmachvoll. In Engiands König, Eduard. 1., in bessen Krieg mit Frankreich, verkauste er tentsiches Blut für Gelb (1294), und mit dem Gündengeld wollt' er Land und Leute für sich erhandeln. Albert der Entartete, Landgraf von Thüringen, verstieß sein Weib, und versolgte seine rechtmäßigen Sohne. Damit er sie um das Erde brächte, bot er Thüringen seil. Der Kaiser schloß den Kauf, und schiekte Kriegsvöller in's Land, dasselbe einzunehmen. Aber der Zug nahm ein schmähliches Ende.

Durch Billfür und Eigenmacht jog Abolf auch die Abneigung berfenigen Aurfürsten auf fic, welche feine Erbebung bewirft bat-

Motted Mag. Weltg. IL.

fougfallig; wobnich bas gweite Spflem, jenes ber Miethtrupwon, mehr Andbehnung und Roftigfeit gewann.

In meiften frugen baru bie fteigenbe Sobeit ber Aurfien. Die aufftebenben Berriderplane ber Ronige bei. Gemiet beie Eruppen ichienen guverläffiger, als Die Schaaren trofiges ober trager Bafallen. Stebenbe Truppen, vber welche ben Rrieg imm Gewerb, jum Lebensgefdaft machten, tommen gewandter; mit vorbefferton Baffenbienft defchicter, ausbanernber als Reulinge ober bee Briebens gewohnte Manner feyn. Daber marb man dest Truppen in junebmenber Menge, und fucte jumal foon ig e ubte Rrieger au werben. Unternehmenbe, friegeluftige Danner bennten biefe Beitverbaltniffe, bilbeten auf eigene Rechnung großere ober tleinere Schaaren, und vermietheten fich mit benfelben ben triegführenben Dachten. In Stalien jumal marb biefe Gitte berrichend. Dan nannte folche Bauptlinge Conbottieri's, und mehrere berfeiben baben burch Zapferteit, Gtid und Berbreden booft mertwürdige - ben ganbern melft verberbliche - Rollen gefpielt.

Pierauf vermehrte Karl VII. die ftehenden Eruppen durch bie nen errichteten Ordonnang-Kompagnion und Freischulgen (Franc-Archors). Seine Nachfolger, das Königthum innerlich auf fakton, und dalv and zur Bergrößtrung des Reichs, fezten folges footz und sofort faben die andern Staaten fic zur Rachuhunng-ge-

amungen.

Soon fingen auch bie unfeligen Folgen ber ftebenben Beere, jumal als Ermuthigung und Starfung bes Defpotismus und als Ermunterung ju Evoberungsfriegen, fühlbar zu werben an. Rur ber jugenblich traffinge Geift ber gleichzeitig erwachten Boltsfreibeit hielt bas Uebel zurad, ober leiftete Erfez bafür.

In biefer Lage war bas Kriegss und heerwesen, als burch bie Erffindung bes Pulvers eine allgemeine Beränderung, doch nicht plosisch, sandern in laugsmen Uebergängen, dewirkt ward. Um das Jahr 1330 foll der Franzislamer Mönd Berthold Gemarz, and kweldurg im Breisgan, diese folgenreihe Erstindung gemacht haben. Aber die nähern Umftände davon find so freitig, als die Zeit der erken Anwendung des Pulvers im Krieg.

Unermestich waren die Folgen von ber Einführung bes Schiespulvers; doch meift traurig. Denn wohl hat es manchen berrlichen Dienst theils in friedlicher Anwendung oder in Bestegung feindseitger Naturkräfte, Felsmassen u. s. w., theils auch als Ariegswaffe in Schuz und Eruz, zumal in der Beziedung geleistet, daß es — als in seinem vervollsommneten Gestendich von den Kortschierten ber Wiffenschaft abfängig — die Arbeitegenheit kleiner einstlisten Rationen gegen die größten Bar-

macht kinne benügt werben. Also wurden nach Albrechts Lob nicht nur von vielen einheimischen fürsten, sondern auch von dem französischen König Philipp dem Schonen — zu seines Bruders Karl von Balois Gunsten — Anschläge auf den erledigten Thron gemacht. Der Papst Elemens V. vereitelte solche Moscht, und ermunierte die geistlichen Kurfürsten zur Beschlentigung der Bahl. Diese verabredeten die Erhebung Deinstich, des Grafen von Luxem durg, eines Bruders von Balduin, dem Aurfürsten von Trier. Aber die Bählenden, zumal Peter Aichspalier, Kurfürst von Mainz, sorderten für ihre Bitmmen einen hoben Preis, die Bestätigung vieler angemaßter Bechte und Freiheiten, selbst Geld und Gut und die kaiferliche Dilse wider Trivatseinde.

Bas heinrich also zur Erlangung ber Krone aus eigenen und aus Reichemitieln hintangab, warb — ihm wenigstens und seinem haus — burch Erwerbung ber Krone Böhmens mit Bucher vergütet. Deinrich von Kärnthen, welcher das öftreichische haus von biefer Krone verdeutzt hatte, gestel den Böhmen nicht. Sie boten beshalb Johann, des Kaisers Sohn, die jüngere Schwester A. Benzels zur Gattin und als Mitglit das Königreich au (1309). Sofort sprach der Katser dem kärnethischen Peinrich die Krone ab, und eroberte ohne Mühe das hitschen Beinrich die Krone ab, und eroberte ohne Mühe das hate Luxemburg auf den böhmischen Kand. So ward das haus Luxemburg auf den böhmischen Kand.

land groß und gewaltig.

Rachbetti Beinrich ben bergebrachten Eib ber Erene und ber bindlichen Ebrfurdt bem Dapft und ber romifden Rirde burd eine feierliche. Gefanbtidaft geleiftet, hierauf bie Anertennung bes Papfies - in bodirabenden, felbft ein Ernennungerecht anwerdenben Ausbruden - exhalten batte, gog er - feit 60 Jahren ber erfte Raifer - nach Stalten und nach Rom. Beit gunfiget ale in ben bobenftaufifden Beit waren biefes ganbes Berhaltuiffes Der Papft, von Rom entfernt, mochte weniger nachbendlich und fonell bes Raifers Schritte bemmen. Die Romer felbft fehnten nach ber lofern Gewalt bes Raifers fic jurud. Biele martige Daufer maren feinbfelig wiber ben Papft. Die Stabte aber, an beren jugendlich fraftigem greiheitebund einft bie Datht ber großen Dobenftaufen icheiterte, batten ihr Rleinob Bad ben mabren Grund ihrer Starte, Die Freiheit, burd Berwatriefung foon meift perloren. Denn noch fowerer ale bie Eringung ift bie Behauptung ber Freibeit. Bene mag burch oine angenblidliche Erbebung, burd bie Rraft vorübergebenber Bogeiftenung gefdeben; biefe etheifcht fortwährende Angrengung und Sugend, Emiracht, Bachfamfeit, und ben foweren Gieg

fpringliche Exregung ber Stamme, nicht blos beren nothburtige Rabrung, ein nemes Pringip bes Lebens, nicht nur bie Ber-

binberung bes Abfterbens.

Dierzu war nöthig, daß durch allgemeinen Umschwung der bürgerlichen und politischen Berhältnisse das Bedürfnis der Biffenschaft und Aunk, so wie die ledendige Erkenntnis ihres Berthes entftünde, und daß durch Erhebung des Selbstgefülls mittelft herfiellung des Menschenrechtes die eblere Kraft in den Menschen geweckt würde: es war nöthig, daß der Geist des Kriegs jenem der friedlichen Thatigkeit wiche, der Geist der Jolitung semem des vielseitigen Berkehrs, die rohe Armuth endlich der ermunternden Bohlhabenheit und dem Berlangen nach seineren Genüssen.

Bie nun und auf welchem Bege biefe Borbebingungen alle feit ben Zeiten ber Kreuzzuge eingetreten, haben wir früher gefeben. Auf bem alfo bereiteten felb erft mochte ber ausgestreute

Same gu eblen Ernten reifen.

Es war aber folder Same, zumal ber erneute Umgang mit ben Lehrern bes Alierthums, die wiederkehrende Bekanntschaft mit der klassischen, zumal hellenischen Literatur, wozu die Bedrängnisse bez dyzantinischen Reiches den näheren Aulas gaben. Als die Türken über die schizlese Länder der griechischen Junge flürzien, zumal aber nach der Eroberung Konstant in opels, kamen die vortressischen der griechischen Gelehrten, reich an Schäen der Literatur und an eigenem Genie, nach Italien und andern westlichen Kändern, und verdreiteten allba durch Umgang und Unterricht, durch Mittheilung, auch Rederschung klassischer Schriften auf vielen Wegen Geschmad und Wissenschaft.

Richt minder angelegen wurde die lateinische Sprace und Literatur betrieben; jum Theil schon früher als die griechische, nachmals mit der lezten wetteisennd oder auch wechselstig sich unterfitigend. Die einmal gewonnene Erkenntuss von der Bortrefflichkeit der Alten hatte ein heißes Berlangen und allen ihren Berken erzengt. Rach dem Ruster der großen Classifier siede man den eigenen Styl zu bilden, an der Fülle ihres Geistes den eigenen Geift zu nähren, dem Flug ihres Genies mit eigenen

Sowingen nadjuftreben.

Aber die Biffenschaft, wiewohl eine Tochter bes freien Geiftes, und wenig folgsam dem Machiwort der Gewaltigen, mag dennoch leichter emportommen durch beren freundliche Pflege, sa fie bedarf berfelben zum Gedeiben vieler ihrer Zweige. In der eifer nen Zeit des Kauftrechte erhob fich nur selten ein Gewaltiger zur Achtung des friedlichen Talents und der geistigen Kraft. Bezt

Geschnächt durch den Abzug mesterne tembler und burgume, bischer Bafallen, zog Seinrich bald darauf nach Duscien zurück; erneuerte jedoch und verfärkte seine Rüflung durch Aufgebot und Budniffe, um die Majestät des Reiches entschebend herzustellen. Schon war der sicilische Konig, dem geschloffenen Bunde gest maß, in Reapel gebrochen, schon rüdte. Johann von Böhmen mit dem Sikisper beran, als Heinriche plözischen Guelphen, bewängten Redert und bessen kein gegenden Guelphen, reitete (1313).

Dieser unorwariete. barum auch ber Bosheit der Feinde Seinzists zugestriebene. Tod besestäte die Berbältnisse Itanisens. Die Gu elphen, und welche überhaupt die Macht bes Ausländers hasten, seienten jubelnd den Lag der Befreiung. Die Gibellinen wehlichten über den verlorenen hoffmungsftrahl. Bon nun an trannt fic, einige vorübergebende Einstisse abgerechnet, die italische Geschichte von der teutschen; die gegen das Ende des Zeitraums die unglückliche, der Seibstissedigkeit durch Zwietracht unwerthe, habinsel von Kenem der Lummelplaz, des Ausländers wird, und nicht nur Leutsche, sondern auch Franzosen. Spanier, Schweizerm. a. in bantem Wechsel dem Lande Krieg, den Singedornen Schmach und Fessell dem Lande Krieg, den Singedornen Schmach und Kesseln bringen.

# Audwig IV. ber Baier. Wesprung des Schmeizerbundes.

: Rad Deinrichs Tob entftand bestige Vartetung in Tepticoland, allernacht zwifden ben Saufern Deftreid und Enreme bura. Auf beiben Seiten wurden Anbanger geworben, Streitfrafte gefammelt, alle Runfte ben Unterbanblung: Beftechungen, Rante angewendet, um bie Stimme ber Babifunfen au gewinnen, Bor: allen thatig war Deter Aichfpalder, ber Rurfurft von Maing, bes Baufes guremburg eifriger und mobl begablter-Freund. Derfelbe, in Ginigung mit Balbuin vom Erier und bem babmifden Sabann, erfarte fich für Lubmig ben Derage in Batern, ber awar bes öffreidifden Aniebrich Bermanbler; und fein Jugenbfreund, boch wegen bauslicher Bermarfnis fcon einmal wiber ibn in Waffen war. Rad einiger Beigerung gab, er gleichmobl bem Berbangnis ober ber Lodung bes Chraeizes nach, und jog gegen Frantfurt. Dabin war auch Bergog: Ariebrich mit feinen Anbangern gefommen, und es trennte ben Main bie bemaffneten Schaaren ber zwei Etronbemerher und ihrer Freunde. Da ward am befimmten Babltag, am 19ten: Oftober bes 1314ten Sabres von bem Rurfürften von Rollen bann von Lubwigs von Baiern Bruber Renolf bem Pfalegrafen

IDDANN KANKS (1eu 1450), eines teiwen woldismieds daieldn, und fpaterer Mitwirkung (feit 1453) Peter Scoffers aus Bernebeim, welcher bie Erfindung vervolltommnete. Aufenweis und langfam ward berfelben Bollendung errungen. Aber welche weitere Schidfale bie alfo begrundete Runft gehabt, und wie biefelbe noch im lauf bes fünfzehnten Sahrhunderts in alle ganber Europens gefommen, tann bier feine umftanbliche Darftellung finben.

Unter ben großen Beltbegebenbeiten ift feine folgenreicher. feine moblibatiaer gemefen, ale bie Erfindung ber Buchbruderfunft. Durd fie erft wurde ber Budftabenfdrift, alfo aud ber Sprache und überbaupt bem Beift ber Denfchen bie volle Birtfamteit verlieben; bas Bort bes Ginen Dillionen vernehme lid. Die Goare ber Ertenntuis wie ber Empfindung aller Denfcen und aller Beiten jum mabren Gemeinaut bes Gefdlechts, aum leicht erwerblichen Beffathum febes Gingelnen gemacht; burch fie allererft warb ein mabres Gefammtleben ber Bolter, ja ber Menfchbeit möglich. 3 br allein find wir bie glangenbffen Kortidritte ber Biffenichaft, fo wie bie allgemeine Berbreitung berfelben, ibr allein endlich bie Gemabrleiftung ber Freibeit unter ben brobenbften Berbaltniffen foulbig.

Diefe Budbruderfunft erbob fich jedoch anfangs nur tummerlich ; und wiewohl bie freudige Ertenninis ober wenigftens Abnung ibres unichabaren Berthes bald ibre allgemeine Berbreitung bemirtte, fo fant fie bod frube, fie, bie berrliche Gottedanftalt, unter bie Reffeln bes menfoliden 3manges. Es tam bie Buchercenfur auf. Papft Aleranber VI., ber abicheulichfte unter ben Tyrannen, bat querft fie errichtet. Bluch feinem Andenten! - Bas bie Bunge bem Gebanten, bas ift bie Breffe bem Bort. Ber will bie Bunge notbigen, bag fie um - Erlaubnis bitte für bas Bort, welches fie fpreche? ober bem Beift verbieten, daß er Gebanten erzeuge ? Bas Anderes foll frei und beilig feyn, wenn nicht bie Dreffe ?

Bon jegt am erbebt fich, in ben verschiebenen 3weigen ber Runft und Biffenschaft, eine fo große Menge von Deiftern, Lebvern und Schriftftellern, bag nicht mehr möglich ift, ihrer in einem. furgen Ueberblick ju gebenten. - Ihre Aufgahlung und Charatterifiit tann nur in ausführlichen Universalbifforien ober in eige-

nen Rund- und Literatur-Gefdichten Dlag finben.

warbig, auch bie ichweizerifte Freiheit nicht wie freing eigenes Bestatung eines berfonlichen Berbienftes, fonbern mehr als Geschent ber Ratur ober Mohlthat bes Schidsales und als gemein-europäisches Gut fich barthellt.

Die Delvet fer, welche ben größten Theil ber beutigen Schweiz bewohnten, wurden ju ben gallifden Rationen gerechnet. In ben fpatern Bollerftromungen gefcab bier ein Bufammenftos ber Alemannen von Rorben, ber Burgunber von Beften, ber Longobarben - ober früher ber Dfigothen - von Guben; Diefelben begegneten fich im Innerften bes Lanbes, wo fie theils - wie meift bie it altiden gegen bie alemannifden Stamme nach ber Bafferideibung ber Gebirge, natürlich fic begrengten, theils - wie bie Alemannen und Burgunber unter fic mebr willfurlice ober burd Bufall bestimmte Darten fexten. Die Stamme aller brei Bungen murben amar vereinigt unter bem Scepter ber großen frantifden Mongfoie, und nach beren Berfplitterung jum ameitenmal unter ber hobeit bes and über Stalten und Burgund gebietenben teutichen Reiches: aber biet mehr als fonft irgendwo - weil beginnfigt burch bie Ratur bes vielgetbeilten ganbes und burch bie Berichiebenbeit ber Stamme und Bungen - trat, im Gefolge ber Lebensverfaffung und bes gauftrechts, nach bem berrichenben Beitgeift eine bunte Berfludlung in vielgeftaltige geiftliche und weltliche Berrichaften, Stabtgemeinden, mittelbare und unmittelbare Dobeitebegirfe u. f. w. ein, und entftanb bie mannigfaltigfte Difdung von Reiche- und Provingverhaltniffen, nach Gebieten, Rechten, Anfortiden und Areibeiten ber Gemeinben, gamilien, Lanbicaften, Aebte, Bifcofe und foniglichen Statthalter. Belvetien marb vielnetheilter und vielberrifder, als jedes andere Reichsland. Go befagen bie Bifcofe von gaufanne und Genf und Bafel, ber Mbt von St. Gallen und mehrere anbere Mebte, bann bie Grafen und herren von Reuburg, Grevers, Bas, Sargans, Loggenburg, Rapperfdmpl, Baben, Lengburg, Apburg und bor Allen machtig, nachbem fie bas Erbe ber legtern mit alteigenem großen Gut vereint batten, bie Grafen von Sabeburg neben und unter emanber viel unterthaniaes ober bienft. und ginepflichtiges gand; und es blubten gwifden ihren Gebieten freudig und gebeibend bie - meift von ben eblen Babringern gefifteten ober emporgebobenen - freien Stabte. Aud Rieden und Dörfer genoffen ber Reichsunmittelbarteit, wie jumal im Soost ber Gebirge Die fogenannten Balbftabte, Sompa, Ari und Unterwalben, bie in filler Berborgenheit ju großen Beftimmungen beranreiften.

zu antesniczer Racht und Zurpensopett gelaugt. Aber nicht wegen Abkunft, Glanz ober Macht, nur wegen perfönlicher Araft und Tugend wurde Rudolf gewählt. Es geschab, wie der Aursürft von Köln sagte, "weil er gerecht und weise, und von Gott und

ben Menfchen geliebt war."

Anbolf empfing zu Nachen die Krönung als tentider Rönig; aber die italische und die Raiserkrone empfing er nicht. Riemals gesüstete ihn nach dem Land, welches "der Dinziehenden so viel, und der Peimtehrenden so wenig Auftritte" zeige. Seine Entfernung gab den Städten Italiens und dem Papst willsommene Gelegenheit zur Erweiterung ihrer, dem Thron schölichen, den Reicheberband schwächenden, Ansprüche; und Andolf selbst gab verschiedene derfelben den Lombardischen Städte um Geld dahin. Dem Papst aber, damit er dessen nügliche Freundschaft erhalte, gestattete er ansehnliche Bergrößerung des Kirchengebiets. Auch in Arelat begünstigte Rudolfs nur für's Baterland kräftige Regierung die Schwächung oder die Bergessenbeit der alten Reicheberechte.

Dagegen wurden im Innern Teutschlands die Zerrättungen, bie seit Friedrich II. lezter Zeit ichrecklich zugenommen, georduet und geheilt. Rudolf, durch die personliche Freundschaft der bestern Fürsten den einzelnen Auhestörern überlegen, verkändete auf seinem ersten Reichstag einen allgemeinen Land frieden, und handhabte ihn mit Kraft und Strenge. Ungählige Raubschlöser wurden zerftört und an der Stelle frecher Gewalt das Ansehen der Gertegte erhoben. Jezt erhielt der Acer seine verscheuchten Pflüger wieder, der Raufmann, welchen sons die Begelauerer gepilindert, das sicher seine Straße, und in den Städten gedich der Fieis fried-

lider Gewerbelente.

Also verbiente Audolf ben schönen Ramen: "Biederhere fteller bes Baterlandes." Seit dem Siadteerbauer Deinrich batte ben beiligen Beruf bes Königs Keiner so treu erfannt, wie Er, der da fich aufgestellt erkarte, "Frieden und Recht zu schienen, unter allen die tostlichsen Gaben bes himmels."

Aber die glänzendste und folgenreichte That dieses preiswärdigen Kaisers war die Bestegung Ottokars, des irozigen Böhmenkönigs, des Gewaltränders von Destreich und Steiermark, auch herrn von Kärniben und Kvain. Derselde verwarf Audolfs Bahl, zu welcher man ihn nicht beigezogen, und
weigerte sich, die Leben zu empfangen, oder auf des Königs Lagen zu erscheinen. Da erklärte ihn Audolf in die Ach, desiegbe (1276) den Stolzen, und zwang ihn zum harten Frieden. Ditokar mußte Berzicht leisten auf Destreich und alle teutSchoe beängligte, nach Swausnis, ritt, mit dem Gefängenen fich zu bergleichen: da entsagte Friedrich, um das Geschentber

Freiheit, ber Reichelrone (1325, 6. Marg).

Aber Leop olds Derz dies unversohnlich, ber Papft brobender als gnort. Und ba kehrte Friedrich, weil er den Frieden nicht herftellen konnte, gurud zu Ludwig, um fein Gefangener zu sepnz hieser aber, den soiche Augend rührte, umarmte ihn als Freund und Bruder, und iheilte mit ihm das Reich. Gemeinschaftlich Will'es von beiden Königen verwaltet werden, Alles unter ihnen gleich seyn, die Namen Beider in ihren Siegelringen fiehen, des Kreundes Rame in sedem obenan (5. Sept. 1925).

So ward Friede mit Defixeich, aber Migvergnügen bei ben Fürften, als. welche bie Zweiberrichaft scheuten, bei ben Kurfürfen gumal, bie bas Recht, über ben Thron zu schuten, für fich felbst ausprachen. Die Mishelligfeit bijeb unansgeglichen, bie Kriebrich in beiteb unansgeglichen, bie Kriebrich aufprachen.

Indessen brannte: Ludwigs Fehde mit dem Papfte sort. Der Pauft Johannes, ein Franzose von Geburt, ein übermiltiges, teidenschaftlicher, zugleich tückscher Mann, hatte gleich, als. Ludswifg bei Mühl dorf gesteget, ihn für einen Anmaßer erkibrt; sodann verkindete er in der Dauptsirche zu Avignon, wo er seinen Stuhl aufgeschlagen, eine Mahnung an ihn, wos Reich wiederzulegen binnen drei Monden, dei Gtrafe ves Banns. Nach einigem Zaudern, und da Ludwig nach Avignon als reutger Sinder zu sommen verschmähte, ward er seierlich gebannt ind versäucht (1324).

Da befchlof Ludwig, Rache zu nehmen an bem hoffchrtigen Priefter; auch die Bölfet und die Fürften Teutschlands äusvrien gleichen Jorn. Eine allgemeine Kirchenversammlung begehrten Kaiser und Reich, des Papstes Anmaßung zu zügefn. Doch zagte dieser nicht: Ihm hing Destreich— aus Das miver den Baiedfürsten — an; ihn feirmte Frankreich, Teutschlands Berwirrung fürsten — an; ohn hing Dien und Rusland wurden aufgeregt wider den abtrünnigen Ludwig, und felbst die betonischen Letten zur Berei wässung der teutschen Kirchen gerusen.

Nachdem die Ausschnung mit Friedrich zu Stande getomumn; muftete Ludwig fich eilends zum Romerzug. Im Frühling bes 1327ften Japres zog er über die Berge Hoheunhättens. Baldbielt, ex seinen glanzenden Einzug in Mailand, schmikkte fein. Daupt mit der eisernen Krone der Lombarden, flüzze die Gustephen nieder, und tam nach Rom (Januer 1328).

Rachbem er in ber Petereftirche von ben handen zweier Bie ichte. Die faiferliche Krönung empfangen, fast er an ber Spize einer feierlichen Berfammlung zu Gericht iber ben "Priefter

feind Abolfs, und nach mehreren Berathungen faste ihre Mehrzahl ben Schluß, daß Abolf bes Reichs entfezt, Albrecht König sein solle. Roch fielten Trier und das pfalz daierische Sans, das lezte aus Sas wider das aufdlühende Sabsburg, mit Abelf. Biele andere Karften und Berren, zumal aber die Städte blieben dem König getren, dem sie gehulbigt. Abolf, iapser, aber unflug, verlor wider den kriegsgewandten Gegner unsern Worms (1298) die entschende Schlacht, und in derselben das Leben; worauf die zu Franksurt versammelten Kursürsten einstimmig den Sieger zum König ernannten; nicht unbestochen, da zumal bie geistlichen Bahlberren Güter und Rechte von Albrecht zum Lohn aenommen.

Gleichwohl blieben fie ihm abhold; ja fie griffen zum Schwert, als er ihren gemeinschählichen Anmaßungen ein Ziel sezen wollte. Die rheinischen Kurfürsten hatten die Zahrt auf dem vaterdindlichen Sien mit ungedührlichen Jöllen belastet. Bon Rechts und von Psiicht wegen, ja vermöge eigens gesaften ausdrücklichen Reichsbung jener Jölle, und seichtwinkes, sorderte Albrecht die Ausbedung jener Jölle, und seirt schen er jenen Kurfürsten Zeind des Reiches. Anch der Papit (Bonisa VIII.), welcher den Kaiser als einen Zeund philipps des Schonen von Frankreich haste, erkarte fichtwiere ihn. Er solle über Avolss Mord in Nom sich verantwor-

ten, wo nicht, bes Reiches verluftig feyn.

Dies Alles war fruchtlos. Albrecht, mit hife feiner Getreuen, — worunter abermals bie Stabte fic auszeichneten trieb bie Rebellen ju Paaren, und erzwang bie Freiheit bes Rheins. Borauf auch ber Papft feine Bullen jurudnahm.

Ein trauriges Ende war Raifer Albrecht beschieben. Er fiel burch bie hand feines Reffen, Johann von Schwaben, won biefer That Parricida genannt, eines wildbraufenden Jünglings, ber; von leibenschaften blind, in dem Obeim einen Tycannen nad ungerochten Bormund erdlidte. Auf der Reise nach den Stammglitern seines Haufes, unfern Baden im Aargau, gechan von den Berichworenen der Nord (1308), welchen nachmals Albrechts Rachfolger durch Reichsacht an den Thätern, seine Tochter Agnes aber, des ungarischen Königs Andreas III. Bittwe, auch an unschuldigen Freunden und Kindern der Mörber blutig rächten.

#### Beinrich VII. Italische Geschichten.

Ruvolf von Sabsburg hatte gelehrt, wie bie burch eigenen Berth wenig lodenbe Bahltrone gur Bergrößerung ber hans-

geborenben Sofen gelien ; und er batte barauf febr woblberechnete Dobeitepiane für fich felbft und fein Daus gebaut , beren Berfolgung ibn unausbleiblich, ob fraber ober fpater. au Lubwigs

Reinde machte.

Diefes porausfebend, fucie Lubwig burd Bermebrung ber eigenen Dacht fich eine felbftfanbige Stute an bereiten. Goon frabe batte er bie burd Balbemars von Branbenburg Tob erlebigten Marten fammt ber Rurmurbe feinem eigenen Cobn, bem Rnaben gubmig, verlieben (1323). Auch bie Laufig und bie Anwarticaft auf Anbalt ward Ludwig gegeben. Durch ben Ausgang bes nieberbaierifden Saufes erwarb ber Ratfer ein feit achtaia Sabren von Dberbaiern getrenntes, boch gum wittelsbachifden Gefammterbe geboriges, großes und icones Land (1341). Ein noch größeres fiel burch ben Tob bes kinderlofen Grafen Bilhelm von Hollanb, Seelanb, Frieslanb und bennegan an Lubwigs Gemablin Margaretha, Bil-

beims Somefter (1346), und an beren Rinber.

Aber ungerecht und ärgerlich war die Erwerbung Tirols. Es war im Jahr 1335 Bergog Deinrich von Rarnthen, Graf von Tirol, geftorben. Deffen Tochter Margaretba (genannt Raultafd) mar an ben bobmifden Ronigfobn Jobann vermählt; aber ber Raifer fprach bas wichtige ganb ben Bergogen von Deftreich, bes verftorbenen Beinrich Reffen, gut worüber Rrieg entftanb, und burd Bergleich Rarnthen an Defireid, Eirol an Bobmen tam. Ale nach gebniabriger Che Margaretba mit ibrem Gemabl in Unfrieden gerietb; ba löste ber Raifer aus angemaßter Dachtvolltommenbeit bas von ber Rirde als unauflöslich erflarte Banb, und ertheilte bet Geschiedenen die Bergunftigung ber zweiten Che mit feinem eigenen Sobn, ihrem naben Bermanbten, bem Martgrafen gub wig von Brandenburg (1342). Dierburd brachte er Tirol, bas wichtige Alpenland, bas Thor Staliens und Deftreiche 3minger, an's baierifche Saus.

Indeffen mar Johannes XXII. im 90ften Jahr feines Altere, unverföhnt mit bem Raifer, geftorben (1334). Benebitt XII., welcher ibm folgte, war milb und einfichtsvoll, bem Raifer mit' Achtung und Liebe jugethan, bem frangofifden Ronig aber, beffen Bewalt ben Stubl au Avignon beberrichte, nothgebrungen folgfam. Da geigte fich bie bofe Birtung ber Entfernung bes Babfies von Rom. Beil bie Arglift Philipps von Balois ber Berwirrung im Reich ber Tentiden fich frente, weil er Plane bereigenen Sobeit auf bes Raifere Berberben baute, fo burfte teine. Berfohnung ju Stanbe tommen. In fructlofer Unterbandlung gingen mebrere Jahre babin, bis Eub wig und mit ibm bie garften

fiber bie Belbitiadi. Als bie allgemeine Gefahr vorüber ichien. ermachte bie Buth ber befonbern Intereffen und Leibenschaften. Biele Stabte, ibres Gluds fic überbebend, batten anbere Stabte und gege Lanbicaften fic unteriodt. Das Gefes ber Gemalt. bas fie alfo auffiellten, marb ibrer eigenen Kreibeit verberblich. Roch folimmer war bie innere 3wietracht. Im Schopf ber meiften Stabte mutbete bie erbliche Reinbichaft metteiferuber Gies fibledier ober Staatsvarteien. Das allgemeine Intereffe ber Areibeit wich bem besonbern einer folden Bartei. Leicht mochte bas Saupt einer fiegreichen gattion zum allgemeinen Tyrannen werben : und wo bie Schreden ber Gewaft ermangelten , ba mirtte bie unfelige Brabaten; bes Reichtbums ober ber Arglif frat vervolltommnete Runft. Roch bauerte ber Saber ber Gn elpben und Gibellinen fort; aber bie Ramen mehr als bie Amede ber Barteien waren geblieben. Es modien, je nad ben Umftans ben, Gibellinen mit bem Dapfte balten, und Guefnben ffir ben Raifer fleben, ober bie Genoffen ber namitden Bartei untet fich felbft in blutigen Rwift gerfallen. Es mar eine bofe. mers brechen- und leibenvolle Beit. Darum weinte ber eble Beinrich; nls er, bon ben Alpen berabfteigend, bas berrliche Land übers blidte, und feiner Bartelungen gebacte. 

Doch eben biese Verworrenheit der Verhältnisse und Interesemen begünstigte die Unternehmung des Kabsers. Das stotza Mailand öffnete sest, da die ftreitende Macht der Biscouti's und della Torre's an die Stelle der Boldsmasestät getreten, zubordommend dem kleinen Herbausen Peinruhs die Stotze; von vielen andern Städten tamen Abgegerdnete herbei, die geier seines Krönung zu verherrlichen. Dierauf ernannte Hedrelinen, so wielen und Eddellinen, so wie das Berdienst der Versonen oder die Umfande antiethen, und erschien allen Varteien Kreund und Schüter.

Aber nicht lange mahrte die gute Stimmung. Ans Anfag einer für den Römerzug ausgeschriebenen lieinen Stener erhob fich ein Emmutt in Mailand. Möhfam, unter demsend Gesahn ren, schug Beinrich die Empörung nieder, und eilte nach Rowd wo noch größere Gesahren seiner worteten. Zwei Patteinn; an ihrer Spige die Ursini's und Colonna's, Läupstom un die Berrschaft der Stadt. Robert der Weise, Konig von Rapel, Karls von Anjou Entel, war berbeigekommen mit Prerusunscht zum Schuz der Ursini's und der Guelphen: Dogegen kritten die Colonna's für den Kaiser. Kämpfend drang heinrichabse zum Kapitol, erstürmte dieses; aber den Battan und die Reisertwänig kirche mußte er den Krinden lassen, and die Kaiserkrönung dock den hierza abgeordneten Kardinälen im Lateran empfangen (1312)u

fanden, meibend — nach Frankreich, wo fein Bater in bem Ariea Philipps wider England firitt, aber in bemfelben Jabre bet Crecy in der großen Schlacht feinen Tod fand. Bon da über Bonn, wo der Ergbischof von Köln ihn krönte, gelangte Raul auf weiten Umwegen in fein väterliches Reich.

Auch die erneuten Anschläge Karls und feiner Freunde vereiselte Ludwig in turzer Frift. Auf einem Reichstag zu Speier pernahm er den treuen Juruf vieler Kürften und aller Stadte. Kreubigen Muthes für Recht und Ordnung firtiten die guten Burger, und wer von den Großen treu geblieben, wider die Keinde bes Baterlandes, und beugten unter Ludwigs Vanier den

Mebermuth ber folgen Berfcmorer.

Doch nicht lange mehr genoß ber vielgeprüfte Kaifer seines Erlumpbes. Im nächstolgenden Jahr traf ihn der Tod, im 63sten Jahr seines Alters und im 33sten seiner thatenveichen Verwahtung (11. Oktober 1347). So wie Philipp ber Soone in Frankreich, also hat Ludwig der Baier in Teutschland zuerk bes Papstes Macht gebrochen. Aber was jener durch Uebermuth und Gewalt that, das hat dieser in teutschem Stnn, durch Würde und Beharruckeit volldracht. Seiner Leiche gönnte der Pfassen Buth die Aube im Grabe nicht. Dem Wohldenkenden ist sein Rame ehrwärdig.

## Das Haus Lurembutg. Karl IV.

Die Freunde Bittelsbachs verschmähten auch jest ben König Karl. Wiber ihn ward ber Graf Ganther von Schwarzsburg; ein eblet, tapferer Rann, zum Kaiser gewählt. Mehr durch Ranke als durch Bassen, erhielt fich Karl gegen seine Feinde nut Gutere? Ball barauf flarb der Schwarzburger, worauf Karl, sein Recht zu befestigen, sich zum zweitenmal krönen ließ (1849). Durch biesen Kaifer hat Teutschlands gemeines Besen ein einziges Geschent — die goldene Bulle — erhalten. Bas er sonst noch verrichtete, erfrebte, anordnete, davon war nur Er selbst oder fein Haugut, nicht das Reich der Gegenstand.

Um bie, aus dem Mangel einer bestimmten geseilichen Ordnung für das Bahlgeschäft eines römischen Königs ober Raisers bieber gestoffenen, Uedel für immer zu beben, wurde die berühmte Konstitution, weiche von dem daran gehängten Gigit den Naunen der goldenen Bulle irägt, auf einem Reichstag zu Rurnberg entworfen, und zu Rez (1356) seierlich verkündet. Darin werden den fleben Kurfürsten überaus große Rechte und Ehren vor allen: andern Fürsten ertheilt, ihre Berrichtungen nicht nur am Bhein, auch von beur Berzog von Sachfen-Bittenbetg, endich von dem karuthischen Deinrich, der sich der böhmisschen Simme anmaßte, Herzog Friedrich von Dekreich zum Aniser ausgerufen; Tags darauf aber von Nainz, Trier und Brandendung — wiewohl lezteres seine Simme Dekreich zugesagt —, dann von Johann von Luremburg als König von Böhmen, auch von Sachfen-Lauenburg, welches man gegen Bitionderg aufwellte, Ludwig von Baiern erforen. Uns glädverkindend schalte berüber und hinüber der Frohlodenden Auf. In Frankfurt ward nur Ludwig ausgenommen und auf dem Hochaltar der Bartholomäusliche erhöht. Gekrönt aber wurden beide Könige, Friedrich zu Bonn von dem Aurfürften von Köln, Ludwig aus Aachen von ienem von Mainz.

Pierauf war fiebenjähriger Krieg in Teutschland, boch mehr verberbend für Land und Bolt, als blutig in Schlachten. Beibe Könige, über ben verberblichen Jammer iranernd, sehnten fich nach Entscheidung. Da ward bei Mühldorf am Inn Friedrichs großes Peer von seines Gegners minder zahlreichen, aber besser geführten Schaaren nach lange zweifelhaftem, blutigem Ramps (1322) geschlagen, Briedrich selbst Ludwigs Gesangener. Das ganze Meich erkannte diesen jezt als König. — Aur Leopold von Destreich blieb in Wassen; sein Bruder, König Friedrich, saß gesangen auf Trausniz, einer sesten Burg in der Oberpfalz; auch heinrich; ber dritte Bruder, war bei Mühldorf

gefangen und nach Bobmen geführt worden.

In ben Beiten biefes Arieges nahm ber Someigerbunb

feinen Urfprung.

In dem Mittelpunkt der popen Alpen, wo die Grenzmarken der germanischen und gallischen Känder gegen Italien find, wo die Quellen der mächtigken Flüsse Europa's springen, und in unzugänglichen Felsenthälern grüne Triften mit Todesgesilden gusammenstoßen: da erwählte fich die vor den Gewaltigen des Erdtpeils flückende Freiheit eine verdorgene Jusuchtfätte. Der wichtigke Punkt von Europa, die undezwingliche Raturseste, von welcher aus, wenn ein herrscher Italiens, Teutschlands oder Frankreichs sie als eigen besessent, eicht alle Bölker umber wären erschreckt und gesessent, die Rernmasse des Alpengedirges sollte frei, selchständig und die schrmende Scheidungslinie seyn zwischen den Pauptnationen und großen Mästen Europa's.

Bon solchem Standpunkt erscheint die Stiftung des Schweisgerbundes als eine Schrmanftalt der allgemeinen Freiheit; wobei dann der unmittelbare Anlas der Stiftung — ob hat "veil, oder ob die freitige Königswahl — weniger merts-

Desto meniger ihat Kaul für Teutschland und für das Raiserreich. Unthätig sah er den neu um sich greisenden Befehdungen und Berbrechen der Gewallichat zu, und während er sich des Schaugepränges der laiserlichen Majestät erfrente, und die Großen des Reichs zu Inechtischen Dienstverrichtungen um seine Person erniedrigte, desestigte er durch Julassung und Gefeze die selbstständige Hoheit der Fürsten und beförderte die Auslösung von Reichsverdandes. In Burgund ließ er zwar sich zum König krönen (1365); aber er verwahrloste oder vergeudete dort, was noch von Reichsrechten übrig war, und machte ihre Wiedererwerdung dadurch fast unmöglich, daß er den Dauphin Karl zum bekändigen Reichsbeltar in Aresat ernannte.

Roch unrühmlicher benahm er fich in Italten. Er ging babin (1354), mit einem beer von 300 Mann; empfing in Mailand — burch Bergünstigung ber Bisdonti's, die ihn als Berfzeng eigener Größe brauchten — die Lombardische, und in Rom die Kaisertrone. Aber — gemäß geheimen Bertrags mit dem Papste — nicht eine Racht durfte er in den Mauern dieser Gischt der Casarn weisen, und der Spott des Bolles begleitete hin die an die Alpen. Bas er an Ehre verlor, das sinche er burch Gelb zu ersezen, und er vertaufte Freiheit au Städte, Gewalt au Karannen, Titel und Ehren an Lebermann um daares Geld.

In ben Beiten biefes Raifers erlitt Europa, außer ben gebauften lebeln bes Aripas und ber nen einreißenben Barbarei. noch vielfältige natürliche Bebranquis. Die Geftichtidreiber jener ungfüdlichen Tage ergablen und von lang anbaltenben, gerftorenben Erbbeben, von Bungerensth, gumale aber von einer, über ben ganzen. Erdibeif wüthenbew, inerwirt fcredlichen Fe ft (1347 ff.). Ibre Symbiome waren: furdthar. Binnen brei Tagen ftarb ber Menich in großer Quali Der robe gefellichaftliche Buffanb ifmer Beiten mußte nichts von ben fanftliden: Anftalten, woburch hautzulag bem Forigange bes unfichtbaten. Giftes oft Einhalt gethan, und ber gemaltige Burgengel butch Binien und Rontumag in bezeichnete Schraufen gebannt wirb. Done Borficht und binberung trug bes Sandel ben Sabelfeim pon Laub au Rand, und entwidelten ibn taufenbfaltig bie im Rrieg find Frieben unter: einander gemifchten Bolfer t baber man bie Sterblichfeit furchtbar. Es glaubten bie Beitgenoffen, bag bie Balfte bes menfolicen Gefoledie geforben. Bumg ninbeffen nabm man ben vierten Theil and und es iff eine Rechnung vorhanden, wortnach blos in den Rioffern bes heitigen Franzistus 124,434 Deftapfer gegable murben.

In die verzweifelnben: Gemiliber tam jezt plaglich — durch priesterliche Umpolve angefacht — fanotister Grimmerwider die Inden, als welche durch Brunnswergiftung die Fest Demurfacht

Der länderfüchtige Ronia, Atbrecht 1., alfo lautet bie demeine Ergablung, nachbem er bie Balbftabte vergebens gebrangt batte, baf fie ber öftreidifden Sobeit fich untermurfen, feste ibnen bon Reichswegen tyrannifche ganbrogte, gegen beren Bebrudung bie öftreicifche Berricaft als ein Glud eridien. als booftes Blud achteten bie mutbigen Dirten ibre Rreibeit. Darum beschworen fie, nach Baltber Aurfte aus Urt, Berner Stauffacers aus Sompa und Arnolds von Reldibal ans Unterwalben bochberzigem Borgang, bie Bebauptung berfelben mit Gut und Blut. Die tubne Gelbftrache, welche Bilbelm Tell, bochgereigt burd ben Boat Gefler, an feinem Beiniger nabm, befdleunigte bie That. Die Burgen ber Canbudgte murben eingenommen, gerftort, und gur Befeftis gung biefer Dinge ein Bund, ober vielmehr eine Ernenerung bet uralten Bereinigung ber brei Orte feierkich geschloffen (1308). Durd Albrechts gelegenen Tob und Beinrichs VII. Gunft erfartte bie Sade ber Eibgenoffen, und ale, nach ber gwiefvaltigen Ronigsmabl, Leopold von Defreid bie Gowbger, Die ba für Batern fich erflatt batten, jur Anertennung Friedrids awingen wollte, fo marb er in bem Engraf bei Morgarten bon ben tapfern ganbmannern, für welche bie Berge firitten, entideibent gefclagen (1315, 8. December), und barauf bon ben Siegern ber fruber nur gebniabrige Bunb' für emige Beit geschloffen.

Aber von allem Dem ift nur vie Schlast bei Morgartem erwiesen. Doch ware unserm 3wed sehr fremd, darüber zu freiten. Richt minder rühmlich, wenn die Anhanglichkeit an den für rechtmäßig erkannten König, als wenn die Rache von Privatbelutdigungen der Anlas war, erscheint der Sieg und der Bund der Baldftädte; auch ift Bilpeim Tells Geschichte durch die Birtung, die der Glaube daran in den Gemlithern von Tansenden erzeugte, und als allgemein wahre Darstellung eines freiheitstolzen Mannes weit mehr als durch den Umftand, ob sie 1308 wirklich geschehen, interessant und selbst der Bektistorie

Sortfezung von Ludwigs IV. Gefchichte. ....

angeböria.

Ungeachtet ber Gefangennehmung feines Gegners, ungeachtet ber Anerfennung fast aller Fürken ward bennoch Ludwig
feines Reiches nicht frob. Rafilos fezte Leopold von De firetif ben Arieg fort. Der Papst wurde emfigst aufgereizt wider Ludwig, und ber französische König eingeladen, die Arone ber Leutschen für sich zu nehmen. Als jedoch Ludwig, barch die Stäble feiner ber alten Dinne. Da wurde bas Unbeil größer burch bas. was ibm fleuern follte. Die Rriege ber Bunbe maren vermuften. ber, als iene ber Gingelnen. Dem Reich brobte Auflofung, Gin weifer Ronig murbe feft an bie Stabte fic angefchloffen baben. Aber Bengeslaus, wiewohl er mitunter - etwa aus Groff wiber bie trogigen Rurften - ju ben Stabten fich binneigte, that es bod weber entichieben nod bebarrlich genug. Sa er lief endlich von ben Großen fich vollig einnehmen wiber bie ben Geburtefolg frantende Burgermacht, und bob (1389) bie Bunbniffe fammtlich auf. Anarchie und gafilofe Befehdungen waren bie Folgen bavon; Bengeslaus verfcherzte auch bie Anhanglichteit feiner Erb.Unierthanen burd Erpreffung und willfürliche Strenge. Dreimal fegten - unter Leitung Sigismunds, feines Brubers, und Joboc's, feines Reffen, - bie bobmifden Gtanbe ibn gefangen, breimal entlam er ber Saft, und blieb ungebeffert. Balb warb bas Disvergnugen auch in Teutschland laut; und es wurde, nach mehrjähriger Borbereitung, von vier Rurfürften Bengeslaus ber Rrone verluftig ertlart, und einer aus ihrer Mitte, Ruprecht von ber Pfalz, zum Ronig ermählt (1400).

Und es zeigie fic auch jezt wieder die Rechtsliebe der Stadte. Sie fielen nicht ab von Benzel, so wenig er ihnen Guies gethan, so Bieles fie vom Gegentonig boffer mochten oder fürchten. Aachen hielt eine fünfjährige Belagerung aus. Nürnberg u.a. begehrien, bevor fie den hfälzer erkannten, ihrer Pflicht von Benzel selbst entlassen zu werden. Er, wie wir lesen, tarirte ihre Trene, und bedung sich für die Entlassung einige Fuder Bein.

Ruprecht gog nach Italien, wohin Bengel niemals gegangen; aber bies war fein Unglid. Denn bie Gibellinen,
an beren Spize die Bisconti, rufteten wider ben König, ber
unter bes Papfies Auspicien gewählt worden, und schlugen ihn
am Lago bi Garba entscheibend (1401). Hierdurch war feine Racht auch in Teutschland gebrochen, und er führte mehr nur
ben Titel als die Gewalt eines Königs bis an seinen Tod (1410).

Jobocus von Mahren, welchen einige Aurfürften ihm jum Rachfolger erforen, ftarb balb (1411), worauf Sigismund einstimmig — felbst mit Benzeslaw's Bewilligung — die Krone erhielt. Als Eivam bes Königs Ludwig M. hatte Sigismundschon 1383 bie Krone Ungarns erhalten. Aber vielfältige Bedrangnis von ben Türken machte biefes Reich unglädlich und fraftlos.

Das hauptgeschäft von Sigismunds Regierung, und wofür er Rube und Kraft, Geld und Länder opferte, war die hebung ber großen Rirdenspaltung, welche feit vielen Jahren (feit won Capors, ber sich Papft nenne," und bifficie bas Artheil: ber Afterpapft sey, als ber Arzerei überfährt und schwerer Berbrechen schuldig, aller geiftlichen Weihen und Rechte entsezt; und bem weitlichen Arm zur Bestrafung zu überliefern. Sofort wurde Peter von Corbiere, ein Monch von dem mit Johann XXII. if the nebe fiehenden Orden des beil. Franzistus, als Ritolaus V. zum Papst ausgerufen und die christisse West durch viele gegenseiten Gomadung gefürgert.

Aber bas Papstihum, nicht als beilige Einsezung, sonbern als ein Rleinob ber Ration, ober ber Stadt Rom; wurde von ben Italienern vertheibigt, und die Christenheit, ob fie auch die Bergehungen eines Papstes misbilligte, ehrte nicht minder die Betwee seines Sinhls. Alfo sanden die Donner-Bullen, welche won Avignon aus Johannes wider seine zeinde schweberte, bereiteten Jündtoss, und es sammelte sich ein "Kreuzherte wider den Raiser. Mit Roth bielt dieser sich in Italien die in's zweite solgende Jahr, und verließ dann das Land (1330), welches er mit großen Entwürsen betreten haite, und wo Berrath und has ihm jede Hoffnung geraubt. Bald darauf ward Risolaus V. von allen Anhängern verlassen und zulezt ausges liefert an seinen Keind.

Bevor Ludwig über die Alpen jurüdgegangen, hatte er zu Pavia (4. August 1329) ben haber mit seinen Reffen burch Bergleich geendet. Dieselben forderten die rheinische Pfalz, bes Baiers Erbe, jurüd, welches Ludwig, als sein Bruder zu destreich bielt, demselben entriffen hatte. Sie erhielten sie sammt ber obern Pfalz, und beschworen den Bertrag, welcher das Gesammteigenihum des wittels bachischen hauses über die einzelnem Erdhelle und die Auveräußerlichkeit an Fremde sessezie. Die Aurwürde solle zwischen der pfälzischen und baierischen Linie wechseln; zum erstenmal Pfalzgraf Rudolf Aurssuch für fenn.

Dieß Alles geschaf noch bei König Friedrichs Leben. Rach beffen Tob — ber ritterliche Leopold war schon früher gestorben — erneuerte sich die Feindseligkeit wider Destreich. Doch ward Aussichnung gestiftet; End wig s Alugheit erkannte in Da bsburg ein nägliches Gegengewicht wider des bohmischen Paafes aufftrebende Racht. Denn durch Unternehmungsgeist und List war Johaun von Luxemburg unter allen Fürsten des Zeitalters der geschrlichte. Sein böhmisches Reich hatte er durch viele einzelne Erwerdungen abgernndet und erweitert; gegen den Raifer, der meift seiner Partei den Tronn verdantte, spielte er mehr den Schulderra als den Basallen. Er fonnte für die Seele der großen Geschäfte an allen gum Spiem des Reichs näher oder sexen

anfangs leife ober nur in geschloffenem Kreis ber Freunde, bann unter zahlreicheren Selten und Parteien, endlich fast allgemein unter ben Bessern ertonenben Bunfch, ja zur Forberung einer Reformation ber Kirche in Sauvt und Gliebern.

Einige bebeutenbe Schritte ju folder Berbefferung, auch Borbereitungen ju weit großeren, gefcaben noch in porffegenber . Beriobe. Beldes mar bie Rraft, bie fie bemirtte? - Bon ben Gewaltigen ber Erbe war Reiner, welcher bafür ernftlich firiti - bie perfonliche Bertbeibigung gegen geiftliche Evrannei ausgenommen, und einige Bemübungen wiber einzelne Gebrechen. jumal wiber bas große Schisma -: bie Biffenichaft mar es, bie ftille, maffenlofe Biffenschaft, welche fo erftannnnasmurbigen Umidwung ju Stande brachte. Sowache Brivatmanner, im: einsamen Stubierzimmer ober im beideibenen Borfagl. afinbeten bie Leuchte an, beren Strablen flegreich bie Rinfternis burdbrangen, troz bes Biberftrebens ber beiben Rachte, troz ber Schreden ber Inquifition wie bes weltlichen Gerichts. Die Ebleren und Befferen — ob boch ober gering —, als natürlich bem Licht befreundet, sammelten fich fofort um baffelbe, und pfleaten feiner als bes toftbarften Gutes. Benn bier ober bort bie Gewalt es erftidte, es flammte bundertfaltig wieder auf aus gerftreuten Runten, und verftartte fic fonell burch Ergreifung bes überall. verbreiteten Stoffes. Gelbft viele Bosgefinnte und Defpoten, obne Abnung ber weiteren Folgen bber ber Gefammtwirtung, ergogten fich an ben iconen Strablen, ja fie benügten mitunter bie unmittelbare ober theilweife Erleuchtung für eigene Amede; und bevor fie jur beutlichen Ertenninig ber ibnen brobenben Gefabr gelangten, bevor fie einen allgemeinen, planmäßigen Bunb aur Eriobtung alles Lichtes ichloffen, mar beffen Rortbauer burch bie Erfindung ber Buchbruderfunft fcon gefichert worben.

Die Biffen ich aft also und bie von ihr ausgegangene und gelenkte öffentliche Meinung war es, die ben Kolog der Pierarchie untergrub, und ju allem Guten im Reich ber Kirche nicht minber, als in jenem ber bürgerlichen Gesellschaft ben Sa-

men freute.

Stebenzig Jahre blieb ber papftliche Stuhl in Avignon: Große Berringerung feines Ansehens sowohl im unmittelbaren Gebiet burch die Freiheitelust ber fich felbst überlaffenen Römer, als in der gesammten Christenbeit durch die forigeseste Birtung der eben bemerkten Berhältniffe waren die folgen davon. In biese Beit fällt der langdauernde, an Aergerniffen reiche, bem Papst vielfältig nachtheilige Streit wider den Laifer Ludwigden Beier und der damit verbundene, nicht minder schlimme, Streit wider die Franzistanermönche.

bes Reichs au einem ihrer felbft und bes Raterlandes manbloen Solug fic ermannten. Die Afirften und Stanbe erklarten, ber Raifer babe genug gethan, ber Bann fep gelofet. Auch foloffen bie Rurfurften - mit Ausnahme Bobmens - in befonderen Berfammlung ju Renfe (15. Jult 1338) ben mertwürdigen, nadmale verewigten Berein, wodurd fie "einmutbig fich verbanben, bas Reich und ibre fürfiliche Ebre, an ber Rur bee Reiche, an feinen und ibren Rechten, banb. baben, fougen und befoirmen ju wollen, nad alter ibrer Dacht und Rraft, obne Gefährbe wiber Beber mann, obne einige Ausnahme."- Und enblich warb burch ein allgemeines, auf bem Zag ju Krantfurt (8. August 1338) verfündetes, Reichsgefes feierlicht ertlart : bag "bie tatferliche Burbe und Gewalt unmittelbar von Gott fen, bas wer von allen eber ben mehreren Rurfürften jum Raifer ober Ronig gemablt worben, teine bapfilice Beftatigung brauche, fonbern Ronig ober Raifer vermoge ber Babl fev, bas bet einem 3mifdenreich blos bem Rurfürften von ber Pfalg bas Bifartat gebubre, und baß - wie im folgenden Sabr auf einem andern Reichstag binaugelegt ward - amifchen einem in Teutschland gefronten römifden Ronig und einem in Rom gefronten romifden Raifer tein Unteridied, auch im Beigerungefall bes Papftes jeber Bifcof befugt fev, bie Rronung au verrichten:"

Dod es sammelten fich neue drohende Wolfen über Ludwigs Saupt, als Benedift All. flarb, und nach ihm Klemens VI. (1342), ein bestiger, kühner, zugleich des Kaliers Feinden persönlich ergebener Mann, den Stuhl bestige. Derselbe erließ (am grünen Donnerstag des J. 1346) wider den gedannten kaifer eine schrecklichere Berwünschungsbulle, als noch se von dem heisigen Stuhl gekommen, und sorderte drohend die Kürsten auf, sich loszusagen von dem Bersluchten, und ein anderes Reichspaupt zu mählen. Als aber der Kurstürst von Mainz, Deinrich von Virnedung, solche Wahl zu veranlassen sich weigerte, so entsetzte der Papst ihn des Erzbisthums, und ernannte flatt seiner den Grasen Gerlach von Kassau, welcher sofort die Kursürsfen versammelte (Pfalz und Brandenburg, als des Kaisers Jans angebörig, wurden ausgeschlossen), und die Erwählung

Matigraf Karls von Mähren zu Stande brachte.

Aber das Bert der Bosheit scheiterte an Ludwigs mannlicher Entschloffenheit und der bessern Bürger Treue. Bon den Grenzen Italiens, wo der Kaiser, große Unternehmungen bereitend, weilte, führte er rasch seiner Kriegsvöller gegen Frankfurt, und gerftändte der Felude Schaar. Als Flüchtling eilte der Gegenstals, weiche insgesanmt wider ihn auf-



fen, verfort, als Rezer verbammt und bem weltlichen Arm übergeben; worauf, in Gemäßeit ber beftehenben Gefeze, feine hinrichtung burch gener erfolgte (1415, 6. Juli). hieronymus von Prag, bes Getöbteten ebler Freund, litt im folgenden Jahr

benfelben Tob (1416, 30. Pai).

Der Saubianlag aur tofiniger Berfammlung mar bie a rose Rirdenfpaltung gemefen, welche felbft eine Rolge ber Rudtebr bes Papftes nach Rom war. Johann XXII. und Riemens VI., bie bitteren Reinbe Ronia Lubwigs IV., bes Batern, fielen noch mehr ale ihre Borganger burd Erpreffungen aller Art ben driff. lichen Bolfern fower. Das Bermogen ber Privaten murbe burch erhöhte Taren ber romifden Ranglei und burd vermehrte Inwendung ber Indulgentien, besonders aber burch ben vielarmigen Ablasbandel in Die papfilicen Raffen gebracht; mabrend über bie Rirchenguter insbesonbere, ober beren Ruanieger, eine oft wieberbolte Befteuerung unter bem Ramen ber Annaten, Opolien, Refervationen, Provisionen, Erspettativen x. eraina, ja Benefizien und Prabenben mit fleigenber Anmagung, julegt formlich, vertauft murben. Rach einigen anbern Papften beftieg Gregor XI. (1370) ben Stuhl, ein frommer und, wie es icheint, einfältiger Dann, ber, was bobere Grunbe langft vergebene forberten, ben Bitten ameier begeifterter Beiber gemabrie, bie Radfebr nach Rom.

Rach seinem Tob wurden die im Conklave versammelten, meift frangösischen, Kardinäse durch einen Bollstumult gezwungen, ihm einen Jtalien er zum Rachsolger zu geben, auf daß der Siz des Hapsthums nicht abermals nach Avign on käme. Zitternd thaten die Kardinäse den Willen des Bolkes, und wählten (1378, 9. April) Bartholomäus von Prignano, Erzbischof von Bari, zum Papst, unter dem Ramen Urdanus VI. Derfelbe beleidigte die Königin von Neapel, Johanus I. (aus dem französischen Hans Anjou), durch feinbestigen Troz. Da entfernten sich viele Kardinäse von Rom, versammelten sich zu Kondi im Reiche Reapel und wählten aus ihrer Mitte Robert, Grafen von Genf, Bischof von Cambray, zum Papst (1378, 20. Sept.), die gezwung ene Bahl Urdanus VII. vernichtend. Der Reugewählte namte sich Klemens VII., und ging nach Avignon. Baunsstücke von beiden Seiten ertönten, die Ebristenbeit anne in

neununbbreifigiabrige Graltung.

Denn auch mit bem Tob ber beiben Papfie (Urban VI. + 1389, Riemens VII. + 1394) enbete fie nicht. Die Ansprüche ber Berftorbenen wurden fortgeset burch die beiberseits gewählten Rachfolger.

Indessen murben bie Nationen mehr und mehr burch bie

12.0

Horibaner ber Spalinung beirabt; auch febr fahlbar bebeficht, weil bir geboppelte papftliche hofhaltung, ober jebe einzelne bei verringertem Gebiet, um bie alte Pract zu behaupten, eine boppelte Besteuerung beifchte.

Daber vereinten fich frube bie Boblgefinnten in bem Bunfch und in thatigen Bestrebungen jur Deilung fo großen Uebels. Ein allgemeines Concil — fo ertonte ber vielftimmige Ruf

- follte ber Rirche ein rechtmäßiges Saupt geben.

Alfo versammelte fich ein foliches Concil zu Pifa (1409), fprach bie Absezung Beneditts XIII. und Gregors XII., der bamailgen beiben Gegenpapfte, and, und erfor an beren Stelle Alexander V. (26. Juni). Aber die Abgesezten behaupteten ihre Burbe, und es waren jezt brei Papfte. Alexander, der gleich das folgende Jahr flarb, erhielt zum Rachsolger Johan XXIII.

Der Mangel an perfonlicher Burbe verfollimmerte bie schwierige Lage bes neuen Papftes. Er gab ben Gegenpapften eine willfommene Baffe, und ftartie ben Anth ber weitlichen Feinde. Johann XXIII., in so großer Bedrängniß, wurde von Raifer Sigismund vermocht, eine allgemeine Archenversammtung nach Kofinia ausguschreiben (1413). Der erfte November bes folgen-

ben 1414ten Jahres marb für beren Anfang bestimmt.

Rad Roftnig richteten fich jest bie Blide ber gefammten Chriftenheit mit sehnsuchtsvoller Erwartung. Durch bie lange Berhanblung bes großen Streites batte die öffentliche Meinung sehr matte beit bes Bollens gewonnen. "Reform ber Rirche in Paupt und Gliebern," biefe bebeutungsvollen Borte waren bie Losung aller Guten geworden, der Geift der Zeit forderte eine

vollftanbige Abbilfe.

Das Concil begann. Johann XXIII. selbst erschien in Kostutz (1444, 28. Ott.). Als er bie ungünstige Stimmung bes Conciliums wider seine Person erkannte, so bereuete er ben gethanenen Schritt, und bereitete sich, ihn möglicht unschäftigt zu machen oder zurückzunehmen. Als man ihm die Bestätigung der Pisanerschlässe verweigerte, mehr noch als man festsezte, daß die Stimmen auf dem Coneil nicht einzeln, sondern nach den Rationen sollten gezählt werden, und zugleich unverholen erklätze, es wärde zur gründlichen Persellung des Kirchenstriedens und zur Bewirtung einer eingreisenden Resorm zuvörderst die Absezung aller drei Päpste heilsam sehn zu bestonen kaben des Perzogs fiedrich von Destreich (1415, 20. März). Aber das Concil, zumul ermuthigt durch R. Sigismund, verfolgte flandhaft seinen Zwed; es danute dem Perzogs Friedrich (weichen auch der Kaiser äch-

iete), und entsezie ben Papft Johann, seiner vielen Sanben und Berbrechen willen, bes Papftibums. Derselbe war indessen gefangen nach Rabolfszell gedracht worden. Das Concisium gab ihn in die gefängliche Haft des Aurstriften von der Pfalz, aus welcher er 1418 entlassen und von Nartin V. zum Karbinalbischof von Frasta er ernannt ward, in welcher Eigenschaft er bald nachber ftarb.

Bon ben beiden andern Papfien hatte Gregor XII. freis willig feine Gewalt niedergelegt : Benedift XIII. aber verharrte in feinem Biderfiand, und ward abgefest burch ben Spruch bes

Conciliums (1417, 26. 3uli).

Rach also gehobener Spaltung schien tein Saupthindernist mehr ber gewünschten Reformation ber Rirche in Saupt und Gliedern entgegen zu fteben. Die Rirche selbst, in der Person ihrer versammelten Repräsentanten, mochte das Gesez der Reform geben, ohne Einsprache eines eiwa übelgesinnten oder wenigstens beiheiligten Hauptes. Aber die italienische Ration sorberte vor Alem die Erwählung eines neuen Papstes. Sonach wurde alsogleich zur Bahl geschritten und der Kardinal Dito von Colonna als Martin V. auf den päpstichen Stuhl erhöhet (1417, 11. Nov.). Derselbe hob nach einigen sehr undefriedigenden Berwilligungen und einzelnen Consordaten, die nur auf stuh Jahre geschlossen wurden, die Kirchenversammlung auf (1418, 22. April), nach deren 45ster Sizung.

Alfo waren bie hoffnungen ber Guten vereitelt. Außer ben früher verkländeten Grundsagen, daß ein allgemeines Concilium über dem Papft, daher dieser den Erkenntnissen jenes unterworfen sep, und außer der am Souls des Concils gemachten Berordnung, daß nach sun, damn nach sieben, dann je nach zehn Jahren wieder allgemeine Kirchenversammlungen sollten gehalten werden, war nichts Wesentliches für die Reformation geschen. Doch such diese Berheißungen trugen keine bedentenden Früchte. Es sey uns erlaubt, der chronologischen Ordnung voranschreitend,

Diefer weitern tirchlichen Dinge gleich bier gu gebenten.

Die legte Aussicht öffnete sich ben Bohlbenkenden burch das in Besolgung ber kofiniger Berordnung nach Basel ausgeschriebene Coneil, als welches unter günstigeren Auspicien zusammentrat (1431). Das Berlangen einer kirchlichen Reformation in Haupt und Gliedern war fo laut und so allgemein ertönt, derselbe ker papfliche Legat, der Kardini, Julian Cafarini, derselben Rothwendigkeit ertannte. Daber, als Papft Eugen IV., welcher nach Martins V. Lob († 1431, 20. Febr.) den Stuhl bestiegen, die kaum eröffnete Kirchenversammlung wieder aufzusehen begehate, eine andere, in Bononien zu haltende, dafür

hatten; worauf ber Nöbel in ben meiften Stabben Teutschlands; in ben Rhein- und Donau-Landern und bis gut Ditfee, die Unglücklichen angriff, und unter schaubervollen Scenen viel taufend Manner, Beiber, Kinder qualvoll tödete. Den reihenden Thieren gleich srannten die Bathenden weber Geses woch Recht.

## Wenzeslaus. Sigmund.

r . (i

Kanin IV. folgte (1378) fein Sohn Bengeslaus, beffen Ermahlung zum romifchen König mit italienischem Golb erlauft war. Auch erhielt berfelbe Boomen und Schlessen. Sein Pruder Sigis nund befam die branbenburgischen Marken, Johann, der britte Sohn, einige Nebenlande: Noch befaß ein Bruderikarls IV. das Siammenut Luxemburg, umb sein Reffe, Iodocus, die Markgraffchaft Mabren.

König Benzel, nicht ahnend, was die Bürde des Throns, was die Pflicht des Regenten heische', schändete sich durch Bölleret und gemeine Luft; er vergaß zu regieren, da er nur zu genießen begehrte; und überließ sich wider Unterthanen und Bürger bemigen Jachzorn, der selbst wider Anochie verwerslich ist. Bass er Edbliches unternahm; odet Kluges oddnete, geschah in wullbevo gehender Laune, ohne Nachbrud und Beharrlichtett. Er verschmähte es, oder verstand nicht, des Bolles Lede zu einerben, und erkannse den Werth der ihm erreiesen Treue nicht.

ang Seite Rarle. LVI. formofer: Regierung batte bas von bem. habeburner Man bosf fo mirtfam unterbritte Rauftredt mit neuer Rraft fich erboben. t. Bergebens: fucte man bei ben Rarften, als: beren Eigenmacht bie Sauptquelle bes lebuls mar, vergebens beim König, welcher in trager Rube fdwelgte, gefeglichen Schug. Con blieb nutr Gelb ft b taf a maglich. Allo, gleichwie otuft: während bes großen Zwischenreiche (1247) bie ich ist ich e m Stantennuter fich einen Bunb aur Gerbffvertheibigung and Aufei rechthaltung bus Friedens gefchioffen g gleichwie um biefelbe Beiti bie nach machtigene Danfre fich geebilbet batte ! alfo warb ande jest zu bemfelben Breche ber große fowabifde und ber thetie nifde Stabtebunb gegrundet (1376 und 1381). Die Seeles biefer Bereine, ibr einzig belebenber Geift .. mar Frie be unt Recht. Arten batten Reinur wiberiberifturften ungerechte Billeur. und miber ben lebermett ber Berren bom Abel. Daber verfoweren fic biefe menen bie Stabte fund es fibroffen viele fürften, Bifcofe, Praliten und Derrentiefnen aroßen Bund wider bie Stäbte for fich vom Lomen nannte. Aebuliche Baubniffe waren! iene vom beilhan Georg, vom belligen Bilbelm und von burd Teneas Gulvius unrebliche Runft und Reifer Rriebrichs III. engbergige Geneigtheit jur bemutbigen Untermerfung brachte. Eugen felbft awar mußte bie auf bem Rurfürftentag an Rrantfurt entworfenen Contorbate (bie man bie romifden nennt) unterzeichnen. Aber Ritolaus V., fein Rachfolger, brachte burd benfelben Meneas Sylvius die Entfraftung jener (awar unbefriedigenden und ameideutigen, boch immer ertraglichen) romifden ober gurften Contorbate, mittelft ber von R. Friebrich eigenmächtig gefchloffenen Afdaffenburger ober Biener-Contorbate jumege. Anftatt einer magigen Drovifion, welche in jenen bedungen worben, erhielt nunmehr ber papfilice Stubl eine völlige Biebererftattung ber burd bie Bafeler Defrete verlorenen Rechte, theils nach alter Uebung, theils im Meguivalent, ober mit unwefentlicher Beranberung, alfo bag fiberall flatt ber Aufbebung ber alten Befdwerben blos einige Milberung erlangt marb.

In folder lage ber Dinge, und ba nunmehr R. Friedrich bem Bafeler-Concilium Schuz und Geleit auflagte, blied bemfelben teine hoffnung bes Triumphes mehr. Es verlegte fich nach Laufanne, und hob fich bald nachber auf. Reine Aussicht blied jezt mehr zur friedlichen, gelezmäßigen Resour. Dem Geift ber Zeit war entschieben Troz geboten. Er machte fich hater ge-

waltsam Luft.

Bon ber Kirchenversammlung ju Bafel bis jur Reformation Luthers blieb die papfiliche Gewalt in der hauptsache
unangesochten. Die Bedrüdung der Rationalfirchen, die vielnamigen Besteuerungen der Bölfer dauerten fort und vermehrten
sich. Jugleich ward die weltliche herrschaft des Papstes durch
gludliche Unternehmungen erweitert. Die Papste selbst aber
entwürdigten sich meist durch Repotismus, ja jum Theil durch
Berbrechen.

Durch folche ift jumal P. Alexander VI. berüchtigt, der "Rero der Papste," wie man treffend ihn nennt, und das Standal ber Ehrstendeit. Sein zweiter Rachfolger, der kriegerische und ftaatstinge Julius II., war der lezie allgemeine hirt der abendländischen Christen; denn unter Leo A. (1513), der nach ihm den Stuhl bestieg, ward burch die Reformation die beerde zerriffen.

Bir tebren ju R. Sigismund gurud.

## Sortfehung von A. Sigismunds Gefdichte.

Meift jur Beftreitung ber burd bie Borbereitung und Daltung bes Concils veranlagten großen Ausgaben vertaufte Sigismurb bie feinem haus gehörigen branbenburgifden Marten, ju beilen, baju schien vor Allen der Katser berufen, der Schasberr der Kirche, das weltliche haupt der Abendlander. Mit großer Mühe, Beharrlichkeit und Eiser, durch Unterhandlungen, Reisen und mit hintansezung aller andern Berhältnisse und Sorgen brachte Sigismund endlich das Concil zu Konstanz, und auf demselben das Hauptwert zu Stande. Aber von eben diesem: Concil ward Johann Puß verbrannt, und dadurch der König ungläcklich sein Lebenlang.

Bum Berftanbnig biefer Dinge ift ein Blid auf bie Rirchen-

gefdicte biefes Beitraums nöthig.

# Rirchengeschichte. Concilien von Konftang und Bafel.

Im Schoof ber driftlichen Rirche, welche fortan bie borberrichenbe auf bem welthistorischen Schauplaze bleibt, findin vorliegender Perlode vor Allem die Spuren der wiederkehrenden reinern Lehre und die davon meist ausgegangene Schwächung ber hierarchie, zumal der papstichen Racht, zu bemerken.

Zwar von der Mehrheit der Kirchenlehrer nicht, von den hierarchischen Rachthabern so wenig als von dem hausen der gemeinen Gestilichkeit, ging sene Glaubensläuterung aus. Im Gegeniheil traten sie beide dem leuchend voranschreitenden Zeitgest theils mit offener Feindseligkeit entgegen, theils hemmten ste durch bose Kante seinen verhaßten Gang, theils kohen sie, bestürzt ob dem ungewohnten Schimmer, zurück in noch dichteres Dunkel. Es ward also die schon vorhandene Rasse abergläubischer Sazungen und gottesbienstlicher Nisbränche noch mit neuen vermehrt, theils durch wirkliches Gebot der offenen Berkündigung der Piersarchen, theils durch ihre heimliche Gunk ober durch stillschweigende Billigung der Asterlehen einzelner Zeloten und der Thorheiten eines abergläubischen ober sanatischen Pödels.

Aber eben durch die Uebertreibung schwächte das Pfassenthum seine Racht. Der scholaftische Unfinn, der in den theologischen Schulen herrschie, die sortwährende Anhänsung bedeutungslofer Eeremonien beim Gottesdienst, überhaupt die Berhüllung der Wesens der Lehre durch scholdes Außenwert, des rein Götilichen durch nichtswürdige Renschendige, dann die fleigende, wenigstens offensundigere Unstitlichkeit des hohen und niederen Clerus, neben dessen sied um sich greisender Anmaßung und Pabsucht, die nimmer nachlassen Bedrückungen zumal, die — neben manchem Aergernis — von Avig non und Rom aus über die Länder gingen: alles Dies wurde von den Berfändigen erkannt und don den Boblassinnten betrauert, und gab eben den Anlas zu dem,

Sein Radfolger, vermög Erbrechts, mar Raifer Giaismund, ber auch bie Rronung in Drag empfing, aber au fcmach mar, wiber bas aufgebrachte Bolt fich zu bebaupten. Die Schaar feiner Saielliten marb gerftaubt von ben für ihr Denidenrecht und für ibren Glauben ftreitenben Boltsbaufen, und welche Truppen ibm ber Ratboliten Gifer, ber teutiden und ungarifden Stanbe Beiftand, Die Rreugbullen bes Dapftes, fowie bie Reichs-Ebifte . perschafften, fie alle bielten nicht bie Streiche, ja taum ben Anblid bes begeifferten Reinbes aus. Bon Bobmen, Dabren und Solefien, woraus Sigismund bebend wich, ergoffen fich feat bie Duffiten, gur fürchterlichen Biebervergeltung. über bas tentide Land. Leidenbugel, Branbftatten bezeichneten ibren Bea. Bor Bifta gingen bie Schreden Gottes einber. Roch als blind folug er bie Reinde, und als er farb (1424), ergitterten fie noch por bem Rlang feiner Saut, Die überdeine Erommel gefpannt worben.

Rach ihm wurden die beiben Protopier durch Sieg braumt, durch Grausamteit furchtbar. Der eine war das haupt der Taboriten (also nannte fich jezt eine der Parteien, in welche die Dussien zerfallen waren). Ein neuer Angriff eines großen teutschen heeres wurde zurückgeschlagen, dann mit rächendem Schwert Sachsen, Franken, Baiern, beimgesucht. Berdin, Magdeburg, Regensburg erblickten die Jahne ber Undezwinglichen; mit 3000 Wagen voll Raubes lehrte Protopius, der Berwüster von dundert Städien und vierzehnbundert Dörfern,

nad Böhmen gurud.

Auf einem Reichstag in Nurnberg (1431) befchloffen bie garften noch einen allgemeinen Deerzug. Es sammelten fich unter friedriche von Branbenburg Ansübrung wohl hunderitausend Streiter. Man brang bis Tauß im Pilnizer-Areis. Da vernahm man die Annäherung bes Gewalthausens der Huffiten. Sofort, von panischem Schreden ergriffen, rannten bie Schaaren auseinander. Urber die Richtigen flürzien die Huffiten wit Steges-

geidrei, und erichlugen ihrer eifftaufenb.

Indessen haite, wie wir oben ergablten, ein neues Concil zu Basel fich versammelt. Die Bäter zeigten versöhnliche Gefinnung. Auch die hufsten waren des Krieges müde. Da wurden Unterhandlungen gedsogen. Die einheimische Spaltung der hussten begünstigte das Friedenswert. Die Gemäßigt ern, meist nur den Genus des Kelchs beim Abendmahl und einige noch minder bedenkliche Yunkte sordernd, wurden durch die Prager-Rompaltaten (1433, 30. Rovember) in die Gemeinschaft der Rechtgläubigen ausgenommen, dagegen die Taboxiten — wie die santischere Partei hieß — verworfen. Jezt erhoben die Kalix-

Richt lange nachber trug Johann Billef (ober Billiffe, geboren an Bifliffe 1324), Belibriefter und Lebrer ber Theologie auf ber boben Schule ju Drford, Lebren bor, welche bon jenen ber nachfolgenben arogen Reformatoren im Befen wenia verschieben finb. Er verwarf bie Bervielfaltigung ber Ceremonien beim Gottesbienft, Die Eranssubftantiation, Die Dberberrfoaft ber romifden Rirde, ben Reichtbum ber Geiftlichfeit, bas Mondtbum und aumal bie Bettelorben. Er behauptete, bie beilige Schrift fev bie einzige Richtschnur bes Glaubens, bie bimmlifde Gnade - bierin ber anguftinifden Strenge beivflichtenb - bie einzige Doffnung bes Beile.

Diefe Lebren fanden ansgebreiteten Beifall, erregten aber ben Das bes Cierus. Papft Gregor XI. verorbnete ben Regerprozes wider Biflef, ber jeboch burch ben machtigen Gous bes Dergoas von gancafter und anderer Großen bem Angriff entging. Er ftarb als Pfarrer in Lutterworth (1385), und bie Flüche ber Berbammniß schalten blos über fein Grab.

Seine Schuler (man nannte fie wie andere Reger Bollbarben und Beabarben) pflanzien bie Meinungen bes Reformatore theile in gebeimer Ueberlieferung, thetle in lauter Bertunbung fort, mit mehr ober weniger Aechtbeit, in England felbft unb auswärte: nirgende fo folgenreich, als in Bobmen.

Dafelbft entftanb am Anfang bes fünfgebnten Sabrbunberie burd Jobann Sus (Lebrer, bann Reftor ber Universität Brag, geb. 1373) und feinen Freund Sieronomus von Brag

bie große Ummalzung.

Done bebentenbe Abweidung von ben firchlichen Glaubenslebren, predigte und idrieb bug meift nur wider bas Berberbnis ber Geiftlichteit, beren Reform, jumal burd Einziehung ibrer großen Befiztbumer, er von ber burgerlichen Gewalt verlangte.

Gegen Papft Johann XXIII., ber ibn bor feinen Richterfindl rief (1411), magte er tubnen Biberftand in Gorift und Aber vor bem Concil ju Rofinig, welches bamale, gur Debung bes großen Rirdenicisma und gur Bewirtung einer langft gewünschten Refo'rm war versammelt worben, erschien buf, bauend auf bas fichere Geleit, welches er von Raifer Sigismund erhalten, und fand fich foredlich getäuscht. Denn - "weil tein Geleit bem tatbolifden Glauben jum Rachtbeil gereichen, noch bie geiftliche Gerichtebarteit bemmen tonne ober bürfe; weil ferner ein bartnädiger Wiberfacher bes orthoboren Glanbens aller Privilegien, alfo auch bes Geleites verluftig werbe, und einem folden jum Schaben bes tatholifden Blaubens, Erene und Bort ju balten, weber burd natürliches, noch gott-"bes, noch menschliches Recht geboten feve" - warb bug ergrif-

bie gebobrelte papfliche Doshaltung, ober jebe einzelne bei verringertem Gebiet, um die alte Pracht zu bebaupten, eine boppelte Beftenernna beifchte.

Daber vereinten fich frube die Boblgefinnten in bem Runfc und in ibatiaen Beurebungen jur beifung fo großen Hebels. Ein allgemeines Concil - fo ertonte ber vielftimmige Ruf

- follte ber Rirche ein rechtmäßiges Saupt geben.

Alfo verfammelte fich ein foldes Concil an Difa (1409). forach bie Abfegung Beneditis XIII. und Gregors XII., ber bamaligen beiben Begenväpfte, aus, und erfor an beren Stelle MI exanber V. (26. Juni). Aber bie Abgefesten bebandteten ibre Burbe, und es waren jest brei Bapfte. Alexander, ber gleich bas folgende Jahr ftarb, erbielt aum Rachfolger Johann XXIII.

Der Mangel an perfonlicher Burbe verfolimmerte bie fdmierige Lage bes neuen Dapfies. Er gab ben Gegenpapften eine willfommene Baffe, und ftartte ben Muth ber weitlichen Reinbe. Robann XXIII., in fo großer Bebrangnis, murbe von Raifer Sigismund vermodt, eine allgemeine Rirdenverfammlung nach Rofinia auszufdreiben (1413). Der erfte November bes folgenben 1414ten Jahres ward für beren Anfang bestimmt.

Rad Rofinig richteten fich jegt bie Blide ber gefammten Chriftenbeit mit febnfuctevoller Erwartung. Durch bie lange Berbandlung bes arpfen Streites batte bie öffentliche Meinung febr wichtige Auffoluffe für bas Biffen, biernach aud Beftimmtbeit bes Bollens gewonnen. "Reform ber Rirde in Saunt und Gliebern," biefe bebeutungsvollen Borte maren bie 20fung aller Guten geworben, ber Geift ber Beit forberte eine

vollftanbige Abbilfe.

Das Concil begann. Johann XXIII. felbft ericbien in Roftnig (1414, 28. Dit.). Als er bie ungfinflige Stimmung bes Conciliums wiber feine Berfon ertannte, fo bereuete er ben getbanenen Soritt. und bereitete fic, ibn moglichft unfmablic zu machen ober gurudgunehmen. Als man ibm bie Beftatigung ber Difanerfoluffe verweigerte, mehr noch als man feftfegte, bag bie Stimmen auf bem Concil nicht einzeln, fonbern nach ben Rationen follten gegablt werben, und jugleich unverholen ertlarte, es murbe 'gur grifubliden Berfiellung bes Rirdenfriebens und gur Bemittung einer eingreifenben Reform auvorderft bie Abfezung aller brei Papfte beilfam feyn; fo befchiof er bie glucht, und richtete fie in's Bert burd Unterftugung bes Bergogs Friedrich von Defireid (1415, 20. Dary). Aber bas Concil, gumal ermuthigt burch &. Sigismund, verfolgte fandhaft feinen 3med; es bannte ben Bergog Friedrich (welchen auch ber Raifer achverheisend, das Concil einmüthig beschloß, versammelt zu bleiben, und seine Arbeiten fortzusezen. Gestät auf die kontger Berordnungen von der Gewalt der Concilien über dem Papk, behaupteten die Baselerväter nachbrüdlich und kühn ihr selbkftändiges Recht, und das Riemand besugt sey, ihre Berkammlung aufzuheben, zu verlegen oder zu verschieben ohne ihre eigene Einvilligung; sa sie forderten den Papk zur persönlichen Erscheinung auf, erklärten ihn, bei fortwährender Weigerung, für einen "Parinädigen," und bedrohten ihn mit Suspension, ja Absezung.

Rac langen Berhanblungen und erschöpften hilfsmittetn italienischer Lift erkannte endlich der Papft die Rechtmäsigkeit der Kirchenversammlung, nach der von derselben vorgeschriedenen Formel (1434); worauf seine Legaten ohne Widerspruch den Borst

in ber Berfammlung nahmen.

Aber bie Einigkeit bes Concils mit bem Papft war von kurger Dauer. Die Bafeler-Bäter, ihren großen Zwed, Reform ber Kirche in Saupt und Gliebern, mit stätem Blid verfolgend, traten burch die Aushebung ber Annaten, Palliengelber und Refervationen von Reuem wider Eugen in die Schranken, und balb wurde ber Bruch so entschieben, daß ber Papst ein anderes Concil nach Ferrara ausschrieb, jenes zu Basel aber in ber Wsien Session den Papst suspendirte (1437, 1. Ottober).

Lang und wechselvoll war die Fortsübrung dieses großen Streites. Für den Papft aber waren die Künfte einer schlanen Politif, der dreisachen Krone blendender Glanz und zu allem Dem noch eine besondere Gunft der Umftande, zumal der treffliche Borwand, welchen die damals von den Griechen angebotene Biedervereinigung zur Berlegung des Concils nach einer italischen Stadt gab, und dann der Ruhm, welches das zu Ferrara und Klorenz (1438, 1439) scheindar vollbrachte Bereinigungs-

wert bem Papfte brachte.

Also geschab, baß, nachbem mehrere Nationen, insbesondete bie teutsche, auf bem Convent zu Frankfurt und Rainz (1439) die Baseler-Detrete, insosern sie thren Inderessen zusagten, seierlich angenommen, die Baseler-Bäter aber den Papst seines undeugsamen Biberwillens willen endlich förmlich entsetzt und an dessen Stelle Amadaus, ebemals Herzog von Gavopen, unter dem Ramen Feirx V. gewählt hatten (1439, 5. Rov.), gleichwohl der größte Theil der Mächte Eugen fortwährend erfannte, wenigstens neutral zwischen ihm und dem Concil sich erklättez worauf der Napst in besonderen Unterhandlungen mit

en Rationen fein Deil fucte, und jumat bie teutiche

mu der Antwurde und dem Erztammerer-ame, an den reiden Burggrafen von Rurn berg, Friedrich VI., aus bem Saufe Bollern, um bie Summe von 400,000 Golbaulben; moburd ber erte Grund gur Macht biefes Delbenbaufes und gur Entftebung eines nenen, für bie Beltgeschichte bodmichtigen Staates gelegt marb.

In ben Streit bes Concils mit Dauft Johann XXIII. murbe Bergoa Ariebrich von Deftreich (genannt "mit ber leeren Talde") ju feinem großen Unglild verwidelt. \* Er mar bes Papftes Freund, batte ibm ficeres Beleit nach Ronftang gegeben, und glanbte fich verpfichtet, feinen Schugling, als bas Concilium fic wiber benfelben erflarte, burd Bilfeleiftung gur Aludt außer Gefahr zu fegen. Darob mard friedrich mit bem Rirdenbann und mit ber Reicheacht belegt, und alle Rachbarn wurden aufgeforbert jur Begnahme feiner ganber. Die fom abifden gurften und Stande, alle Reinde Defireiche, bor allen bie Eibgenoffen ber Soweig, fürzten fic auf ben Berlaffenen, und raubten ibm fein Erbe. Doch marb ibm, wie er burd große Demuthigung mit bem Raifer fic ausgefobnt batte, bas meifte wieber gurudgeftellt. Rur bie Go meiger bebielten

bie ungerechte Eroberung.

Bon traurigen Rolgen faft ein Menichenalter binburch mar bas von ben Batern ju Ronftang burch Johann Suffens Berbrennung (1415, 6. Juli) an ber Menfcheit begangene Berbrechen. 26 bie Bobmen ben ichredlichen Cob ibres geliebten Reformators und feines edlen Freundes, Dieronomus von Prag, vernahmen, geriethen fie in große Bewegung. Ritolaus bon Buffineca, ber Guteberr von Duffene Geburteort, und Johann von Erocanow, genannt Bifta, bie fich ju ibren Bauptern aufwarfen, lagerten mit einem farten Beer auf einem Berg im Bediner-Rreis. Die Zaboriten - alfo wurden bie Schaaren von foldem Lager (Zabor), welches fich fpater in eine Stadt vermanbelte, genannt - berbreiteten balb bie Schreden bes Burgertrieges über bas gange Banb. In Prag felbft marb bas Ratbbans erfturmt, ein Theil ber Ratbe aus ben Renftern in Die Spiege ber Untenftebenben gefturgt, und mand anderer Grauel verübt (1419, 30. Jult). Bor Born und Schreden farb gleich barauf ber Ronig Bengel, beffen trage gabrlaffigfeit bie Rubnheit ber Emporer ermuntert batte.

<sup>\*</sup> Rach ber in ben Furftenhaufern bamals beflehenben Sitte ber Lanbertheis lung mar auch bas bans Deftreich in mehrere regierenbe Linlen gefallen. Bon gmet Gohnen Alberte 1. murben bie beiben Sauptlinien bie albertinifche, in eigentlichen Deftreich, und bie Leopolbinifche, in ben übrigen ganbern, genannt. Bon ber zweiten mar ein untergeordneter Breig ber tiro-lifche, ber auch bie Stammguter in ber Schweiz befaß, und zu welchem Ariebrid gehötte.

es marb Protopius in einer verzweiflungsvollen Schlacht von Rainbarb von Reubaus, bem Daupt ber Kalirtiner, geschlagen und getöbtet (1434). hierauf borte ber Wiberfand auf. Böhmen, nur burch Böhmen felbft überwunden, fant verblutend au Siaismunde Rugen, und bulbigte ibm als Konia (1436).

Im nachfiolgenben Jahr ftarb er (1437, 9. December). Begieriger nach Ruhm als zu beffen Erwerbung geschick, boch in
Geschäftigfeit unverbroffen, weltting, erfahren, selbft nicht ohne
Gelehrsamteit, gebrach es ihm boch an Glud, ober vielmehr an
jener höhern moralischen Kraft, welche bas Glud fesselt ober
emtbebrich macht.

Babrend bes huffitentrieges erloft bie fachfen-wittenbergifche ober turfürstliche Linte bes haufes Affanien. Sigtsmund verlieb bie Aur Sachfen an ben Martgrafen Friedrich ben Streitbaren von Meissen, Landgrafen von Thuringen (1422), von weichem das heut' an Tag blubende Königsbaus ab-

flammt.

Um biefelbe Beit verlor bas haus Baiern bie großen und reichen Probinzen holland, Seeland, Friesland und henne- gau, welche durch k. Ludwigs IV. Bermählung mit der Erbin jener Länder an baffelbe gefommen. Seine Urentelin Jakobea verlor alles ihr Land burch die ungerechte Gewalt Philipps, des mächtigen Derzogs von Burgund, der durch feine Mutter aus demfelben Daufe ftammte.

Mit Sigismund exlofd das luxemburgifde Raiferhaus. Rad ihm beginnt die fortlaufende Reihe ber öftreichifden Raifer, und bamit eine neue Periode der teutschen Geschichte.

## Geftreichische Raiser. Albrecht II. Friedrich III.

Raiser Sigismund hatte Albrecht V. seine einzige Tochter Elisabeth zum Beib, und bamit bas Erbrecht auf zwei Kronen, Ungarn und Böheim, auch ben nähern Anspruch auf bie britte, bas Kaiserthum, gegeben. Schon waren die innern Berbältniffe Teutschlands und bie Rechte der Stände bermaßen befestigt, daß ein mächtiger Raiser nicht mehr gefährlich schien. Also warb, ohne einigen Biberspruch, Albrecht, das handt des Hauses Deftreich, der als teutscher König der zweite heißt, zu Sigismunds Rachfolger erwählt (18. Mätz 1438). Schon hatte Ungarn ihn als König erkannt, und Böhmen wurde nach schwachen Biberstand der Utraquisten (ober Kalirtiner) dazu gezwungen.

Aber nur furge Beit befaß bas Reich blefen vortrefflichen garfien. Bortrefflich war er nach bem Uribeil aller Beitgenoffen

Richt lange nachber trug Johann Billef (ober Billiffe, geboren an Billiffe 1324), Belibriefter und Lebrer ber Theologie auf ber boben Soule gu Drforb, Lebren por, welche von jenen ber nachfolgenben großen Reformatoren im Befen wenig verfdieben find. Er verwarf bie Bervielfaltigung ber Ceremonien beim Gottesbienft, Die Transsubftantiation, Die Dberberrfcaft ber romifden Rirde, ben Reichtbum ber Geiftlichfeit, bas Mondibum und aumal bie Bettelorben. Er bebauptete. Die beilige Sorift fep bie einzige Richtichnur bes Glaubens, bie bimmlifde Gnade - bierin ber auguftinifden Strenge beipflichtenb - bie einzige Doffnung bes Beile.

Diefe Lebren fanden ausgebreiteten Beifall, erregten aber ben bas bes Clerus. Bapft Gregor Xl. verorbnete ben Regerprozes wider Biflef, ber jeboch burch ben machtigen Schus bes Derzoas von gancafter und anberer Großen bem Angriff entging. Er ftarb als Pfarrer in Lutterworth (1385), und bie Rinde ber Berbammniß schallten blos über fein Grab.

Seine Schuler (man nannte fie wie andere Reger Lollharben und Beabarben) pflanzien bie Meinungen bes Reformatore theils in geheimer Ueberlieferung, theile in lauter Berfunbung fort, mit mehr ober weniger Aechtbeit, in England felbft und auswärts: nirgende fo folgenreich, als in Bobmen.

Dafelbft entftand am Anfang bes fünfgebnten Sabrbunberie burd Jobann Suß (Lebrer, bann Reftor ber Universität Braa, geb. 1373) und feinen Freund Sieronymus von Prag

bie arobe Ummalauna.

Done bedeutende Abweidung von ben firchlichen Glaubenslebren, predigte und idrieb bug meift nur miber bas Berberbe nis ber Geiftlichfeit, beren Reform, jumal burd Einziehung ibrer großen Befigtbumer, er von ber burgerlichen Gewalt verlangte.

Begen Papft Johann XXIII., ber ibn vor feinen Richter-Aubl rief (1411), magte er fubnen Biberftand in Sorift und Rebe. Aber por bem Concil ju Rofinta, welches bamals, jur Debung bes großen Rirdenschisma und gur Bewirfung einer langft gewünschten Reform mar versammelt worden, erschien one, bauend auf bas fichere Geleit, welches er von Raifer Statemund erhalten, und fand fich foredlich getäuscht. Denn - "weil'tein Beleit bem tatbolifden Glauben jum Rachtheil gereiden, noch bie geiftliche Gerichtebarteit bemmen tonne ober bürfe; weil ferner ein barinadiger Wibersacher bes orthoboren Glanbens aller Privilegien, alfo auch bes Geleites verluftig werbe, und einem folden gum Schaben bes tatholifden Blaubens, Erene und Bort ju halten, weber burch natürliches, noch gottdes, noch menichliches Recht geboten feve" - marb bug ergrif-

law Sunnvab mit feinen Kreunden tobtete ibn. Der junge Roni ließ bie beiben Gobne Johann's greifen, ben alteften, Labis laus, burch bie Sand bes Benters fterben , ben fungern. Da i thias, in ben Rerter werfen. Gin Sabr barauf farb ber 18iab rige Ronig eines ploglichen Todes (1457); worauf die Ungari ben gefangenen Matthias auf ihren Thron erhoben , bie Bobmet aber Poblebrad ibre Rrone gaben, und Deftreich als Erblani an Raifer Friedrich und feinen Bruber Albrecht fiel. Det eble Vobiebrab bielt Friede mit bem Raifer, und leiftete ibm felbf Beifand wiber Albrrecht. Aber Matthias Corvinus, burd bie Ratbolifen in Bobmen berbeigerufen , wollte feinem Cowiegervater, Pobiebrab, bie Reone entreißen. Der Legte ftarb mab-rend bes Kriegs (1471), worauf bie Bohmen ben polnifden Bringen Blabislam II. jum Ronig mablten, bem and Friebrich bie Belebnung gab. Matthias fiel jest in Deftreich ein, nabm es bem fomaden Friedrich weg, und behielt es bis gu feinem Tob (1490). Die viele Roth bes Raifers, feine vergeblichen Bemubungen, bie Stanbe bes Reichs auch nur gur farglichften Beifleuer zu vermogen, bie unaufborlichen Reichstage, worauf nur um ein Daar taufend Gulben und eine Dand voll Golbaten gefeilicht, fa bas Beriprocene boch nie geleiftet marb, geigen uns bas teutide Reich als ein Berrbild von Ohnmacht ober verächtlider Gelbftfucht.

Rach Matibias Tob eroberte jedoch bes Kaisers Sohn Defterich wieder, ja er erzwang von ben Ungarn bas Anerkenninis bes öftreichischen Erbrechts auf ihre Krone, für den Fall des Ausganges von Bladislaw's, des neugewählten Königs, haus.

So ungludlich und hart bedrängt im eigenen Land, fo ohnmächtig im teutschen Reich, so unbedeutend in der Welt durch perfoniches Birten, sab gleichwohl Friedrich III. den Anfang der Größe seines hauses. Durch die Bermählung Maximilians, seines Sohnes, mit Maxia, der Erdin Burgunds, geschab bagu der erfte Schritt.

#### Von Burgund.

Das haus Burgund war ein Zweig des frangöfifcen Rönigshauses, gestiftet durch Johann den Guten. Derselbe, als
ihm Burgund (Bourgogne) bei dem Ausgang des ältern herzoglichen hauses als Erde feiner Mutter andeimgefallen, gab es
feinem jüngsten Sohn, Philipp dem Kinen (1363), von
welchem ein der königlichen Linie meist feindseliges Geschlecht ausging. Derselbe Philipp erward die Freigraficatt oder hochburgund (franche-comté), auch flandern, Artois, Mecheln

bie geboppelte papfliche Doffaltung, ober jede einzelne bei verringertem Gebiet, um die alte Pracht zu behanpten, eine boppelte Befteuerung beischte.

Daber vereinten fich frube bie Boblgefinnten in bem Bunfch und in thatigen Bestrebungen jur heilung fo großen Uebels. Ein allgemeines Concil — fo ertonte ber vielftimmige Ruf

- follte ber Rirche ein rechtmäßiges Daupt geben.

Alfo versammelte fich ein soldes Concil zu Pifa (1409), fprach die Absezung Beneditis XIII. und Gregors XII., der damaligen beiden Gegenpäpfte, aus, und erfor an beren Stelle Alexander V. (26. Juni). Aber die Abgesezten behaupteten ihre Warbe, und es waren sezt brei Papfte. Alexander, der gleich das folgende Jahr ftarb, erhielt zum Nachfolger Johann XXIII.

Der Mangel an perfonlider Burbe verschlimmerte bie fowterige Lage bes neuen Papfies. Er gab ben Gegenpapfien eine willommene Baffe, und ftartie ben Muth ber weitlichen Beinbe. Johann XXIII., in fo großer Bebrangniß, wurbe von Raifer Sigismund vermocht, eine allgemeine Kirchenversammlung nach Kofinig auszuschreiben (1413). Der erfte November bes folgen-

ben 1414ien Jahres warb für beren Anfang bestimmt.

Rad Rofinig richteten fich jezt bie Blide ber gesammten Ebriftenbeit mit sehnsuchtsvoller Erwartung. Durch die lange Berhanblung bes großen Streites batte die öffentliche Meinung sehr wichtige Aufschliffe für das Bissen, hiernach auch Bestimmt-beit bes Bollens gewonnen. "Reform ber Kirche in Saupt und Gliebern," biese bebeutungsvollen Borte waren die Lo-sung aller Guten geworben, ber Geist der Zeit forderte eine

vollftanbige Abbilfe.

Das Concil begann. Johann XXIII. selbft erschien in Roftnig (1414, 28. Oft.). Als er bie ungänstige Stimmung bes Conciliums wider seine Person erkannte, so bereuete er den gethanenen Schritt, und bereitete sich, ihn möglicht unschädlich zu machen oder zurüczunehmen. Als man ihm die Bestätigung der Pisanersschlässe verweigerte, mehr noch als man settsezte, daß die Stimmen auf dem Coneti nicht einzeln, sondern nach den Rationen sollten gezählt werden, und zugleich unverholen erklärte, es wärde zur gründlichen Persellung des Kirchensriedens und zur Bewirkung einer eingreisenden Resorm zuvörderst die Absezung aller dere Päpste heilsam sehn; so beschloß er die Flucht, und richten sie Wert durch fluturstäung des Perzogs Friedrich von Destreich (1415, 20. März). Aber das Concil, zumml ermntigt durch R. Sigis mund, versolgte flandhaft seinen Iwest; es dannte dem Perzog Friedrich (weichen auch der Laiser äh-

lam Sunnyab mit feinen Kreunden tobtete ibn. Der junge Ronig lief bie beiben Gobne Johann's greifen, ben alteften, Labis. lans, burch bie Sand bes Benters fterben , ben jungern, DR atthias, in ben Rerter werfen. Gin Jahr barauf farb ber 18iab. rige König eines ploglichen Tobes (1457); worauf Die Ungarn ben gefangenen Matibias auf ibren Ebron erboben , bie Bobmen: aber Dobiebrab ibre Rrone gaben, und Deftreid als Erbland an Raifer Rriebrich und feinen Bruber Albrecht fiel. Der eble Dobiebrab bielt Friebe mit bem Raifer, und leiftete ibm felbft Beiftanb wiber Albrrecht. Aber Matthias Corvinus, burd bie Ratboliten in Bobmen berbeigerufen , wollte feinem Gowiegerbater, Pobiebrab, bie Rrone entreifen. Der legte farb mabrend bes Rriegs (1471), worauf bie Bobmen ben volnifden Pringen Blabislam II. jum Ronig mablten, bem auch Friedrich bie Belebnung gab. Matthias fiel jest in Deftreich ein, nahm es bem ichmaden Kriedrich weg, und bebielt es bis au feinem Tob (1490). Die viele Roth bes Raifers, feine veraebliden Bemubungen, bie Stanbe bes Reichs auch nur gur farglichften Beifleuer ju vermogen, bie unaufborlichen Reichstage, morauf nur um ein Daar taufend Gulben und eine Sand voll Golbaten gefeilicht, ja bas Beriprochene boch nie geleiftet marb, geigen uns bas teutiche Reich als ein Berrbild von Ohnmacht ober veracht= lider Gelbffuct.

Rach Matihias Tob eroberte jedoch bes Raifers Sohn Deftreich wieder, ja er erzwang von den Ungarn das Anerkenntnis bes öftreichischen Erbrechts auf ihre Krone, für den Fall des Ausganges von Bladislaw's, des neugewählten Königs, haus.

So ungludlich und hart bedrängt im eigenen Land, fo ohnmächtig im teutichen Reich, so unbedeutend in der Belt durch personliches Birten, sab gleichwohl Friedrich III. ben Anfang der Größe seines hauses. Durch die Bermählung Maximitians, seines Sohnes, mit Maria, der Erbin Burgunds, geschab dazu der erfte Schritt.

#### Von Burgund.

Das haus Burgund war ein Zweig bes französischen Rönigshauses, gestiftet durch Johann ben Guten. Derselbe, als
ihm Burgund (Bourgogne) bei bem Ausgang bes ältern herzoglichen hauses als Erbe feiner Mutter anheimgefallen, gab es
seinem jüngsten Sohn, Philipp bem Kühnen (1363), von
welchem ein ber foniglichen Linie meist feinbseliges Geschlecht ausging. Derselbe Philipp erwarb bie Freigrafichaft ober hoch
burgund (franche-comté), guch flanbern, Artois, Mecheln

Die Folgen bavon, inebefondere ber burgundifche Rrieg, find

oben ergablt.

Rach h. Karls bes Kahnen Tob wandten fic alle Parteien an bie Soweizer, beren, als ber Sieger, Bort ober
Baffen von entscheidender Kraft schien. Dieselben zogen für
biesesmal ben Geldgewinn bem Ländererwerb vor, vertauften
Lubwig bem eilften ihre Ansprüche und ihren sernern Beiftand,
während fie zugleich — nicht unbezahlt — mit Burgund sich
aussohnten, und mit Deftreich eine Erbeinigung schloffen.

Um blefelbe Zeit erhielt ber Bund ber Eidgenoffen eine wichtige Verstärkung burch bie — in bem Vergleich von Stanz, auf bas Jureben bes Bolfsheiligen, Rifolaus von ber Flue, bewilligte — Aufnahme Freiburgs im Uechtland, welches früher von Deftreich an Savopen abgetreten, und nun von biesem für frei erklärt warb (1481). Jugleich erhielt Solothurn Kanionsrecht, nicht lange nachher Bafel und Schaffbausen (1501), endlich auch Appenzell (1513). Also stieg die Jahl ber Kanione auf breizehn; und blieb bieselbe bis zur Umwälzung ber neuesten Zeit. Aber die zugewandten oder verdündeten Orte und die eroberten oder unterthäuigen Lande vermehrten sich noch geraume Zeit.

Bis dahin hatten die Soweizer noch immer sich als Reichsangehörige bekannt. Bei jedem Kaiser suchten sie um die Bekätigung ihrer Freiheiten an, übten auch gelegenheitlich die Befugnisse — seltener die Psichten — von Reichsgliedern. Die erste anksallende Lösung solcher Berdindung geschah in dem Sowaden trieg wider Kaiser Maximilian; nach dessen kegreicher Führung die Soweizer blos noch dem Namen nach zu

Teutichland geborten.

Bir tehren ju unferm Maximilian jurud. Derfelbe empfing bie römische Kaisertronung nicht. Als er ben Römerzug thun wollte (1507), so verweigerten die Benetianer ihm ben Durchzug. Deshalb nahm er den Litel: "erwählter römischer Kaiser" an, wodurch sein Recht, und so auch jenes seiner Rachfolger am Reich, unabhängig von der Krönung in Rom gemacht ward. Zugleich nannte er sich "in Germanien König;" und beibe Titel sind dann fortwährend in Uedung geblieden. Er ftard 1519.

### Verfaffung Cenifolands.

Im vorliegenden Zeitraum geschahen die entscheibenden Schritte jur Berwandlung Teutschlands aus einem Staat zum Staatennnb. Der Bechsel ber regierenden Paufer, wornach teines

Rarl feine Dacht burd Eroberung Lutifos, welches Lubwig wiber ibn aufgeregt batte, burd Beffanabme von Gelbern, welches Arnold von Egmond ibm, als feinem Befreier aus bes rebellifden Gobnes Banben, verfdrieb, burd bas ibm von Deftreich verpfanbete Elfaß und enblich burch bas fo trefflich gelegene Lotbringen, boch Legteres nur auf furge Beit, weil am Borabend feines Unterganges.

Rarl idate ben Werth ber Lanber, welche bas Glud ibm begeben, nur als Mittel jur Erlangung noch großerer Dacht. Den erften Ronigen bes Weltibeils an Reidibum und Berricaft gleich, mocht' er ohne lebermuth auch ihren Schmud und Ramen forbern. Aber nicht bloß Ronia - er wollte romifder Ronia Borerft follte wenigftens bas Reichsvitariat über bie mefterbeinifden ganber - vielleicht auch über bie Alpentanber bis Matlanb — eine Zugabe feiner Erhöhung werben. Raifer Friedrich follte Beides ihm verleihen.

Mit bemfelben fnupfte Rarl Unterbandlungen an. Maria, feine einzige Tochter, mit ihrer Sand Die Ausficht auf bas berrlichfte Erbe, Beibes Bargeboten bem jungen Darimilian, bes Ratfers Sohn, follte gur Lodung bienen. Gine perfonliche Bufammentunft au Erier wurde verabrebet, bas Bert gur Bollendung zu bringen. Aber eben bafelbft entameiten fic bie Beiben. Der Raifer verließ ben Bergog obne Abichieb, vor gefdlichtetem Gefcaft. Diefer fiel feinbfelig in's Reichsgebiet, feinen Gousling, Ruprecht, wiber bes Raifers Freund, Bermann, in's Ergftift Roln einzuführen. Den garm um biefe Dinge unter-

brach ber foweigerifde Rrieg.

Die Anmagungen bes burgundifden Bogie Sagenbach im Elfaß, welcher ben ichweizerischen Rechten nicht minber als jenen feiner Pflegebefohlenen vermeffen ju nabe trat, und bie nicht ungegrunbete Rurcht bes jungen Bergogs von Lotbringen, Renatus 11., por Rarle fdwellenber Dacht, veranlagten ein enges Bunbnig ber Eibgenoffen mit Kranfreid und Lothringen, und entaunbeten ben bodwichtigen Rrieg. Aud Deftreid, nad ber Ginlofung feiner verpfandeten Lande begierig, und burd gemeinschaftliche Scheu wiber Burgund ben Schweigern werth, fonte mit benfelben burd bie ewige Richtung fic aus, und brachte mit fic bie Städte von Bafel bis Strafburg (von ber niebern Bereinigung genannt) in ben namficen Bunb.

Sofort Baffengetofe an allen Grenten; bie burgunbifde Beeresmadt, burd lebergabl furctbar, fonell in Bothringen flegreich, aller geften und ber Sauptftabt Rancy Meifter. Da

Rotted, Milg. Beltg. IL.

ten), bann bie fortidreitenbe Bermifdung ber unfrejen Rlaffen unter einander und felbft mit Freien, baber bas allmablige Berfowinden ber greuffen Unterfoiede, am meiften aber das emportommenbe Stabtemelen bei. Richt nur fomangen bie unmittelbaren Stabte bes Reids ju faft republitanifder Breibeit und augleich gur Burbe ber Reicheftanbicaft (anertannt feit 1478) fic auf: aud vielen lan besberrlichen Stabten warb, bier burch Gunft und Ginfict bes Rurften, bort burd eigene Rraft, die Befreiung von altem Berrendienft und felbft politifche Bebentung ju Theil. Und es bilbete fich in biefen ftabtifden Gemeinwefen und burd biefelben bie 3bee bes Burgers, als blogen Staats- ober Gemeinbegliebes — ohne Rud-ficht auf Grunbeigenthum, ober wenigftens mit gleicher Schaung bes Gelbbefiges - aus, wodurch bie, in ibrem Urfbrung wohl gerechte ober beilfame, aber in ibrer Ausartung, Concentrirung und ben barans abgeleiteten, übertriebenen Rolgerungen verwerfliche, ja tyrannifche Ariftofratie ber Grund. eigenibumer an ber Burgel angegriffen, Die Gomad und Bebrudung ber Grundholbe aber vielfaltig erleichtert warb.

Die Städte, allwo ber personliche Werth des Menfcen burch Geift und Indufirie fich geltend machen konnte ohne gufälliges Erbgut, die freien, gludlichen Städte lociten die gebrudten Landbewohner in ihre schirmenden Mauern. Bald fanden die Berren, es fei nur ein Mittel zur Beibehaltung ihrer Grundholde ober Dienft- und Zinsmannen ober Leibeigenen, nämlich

bie Berbefferung ibres Loofes.

Auch ber neuauftommenbe Artegsbienft im Sold ber Fürfen bot eine Freifiatte bar. Der Baffentnecht, wiewohl er feinen Leib veraußert hatte, mochte gleichwohl, als von Arbeiten und Leiftungen frei, sich besfer bunten, als ber Anecht ves Grundes. Neberall ware biefer, troz ber Berbote, ben Fahnen zugeeilt, hatten die Derren nicht sein Berbaltnis erleichtert. So war, was nachmal zu allgemeiner Anechtschaft ben Beg babnte, anfänglich

ein Grund gur Befreiung.

Daffelbe ift überhaupt zu sagen von der geftärkten Fürstenmacht. Das Interesse der Monarchie ift, daß teine Derrschaft fester als iene des Thrones binde. Je loser die Privat-Leibeigenschaft, desto größer die Abhängigkeit vom Fürsten. Je weniger dem Leiberrn, desto mehr mochte dem Thron gegeben und geleistet werden. Darum begünstigten, ja befahlen die Könige und Kürsten die Freilassung der Gemeinen, und gingen mit ermunterndem Beispiel voran in ihren Privatgütern und Domainen. So Bieles sie den Einzelnen nachließen, so Bieles gewannen sie über Alle, und schon war der Anstop dersenigen Bewegung gewann er wenigfiens bie jur Aussteuer Margareibens gegebene Lanber wieber (1493).

#### Marimilian I.

In bemfelben Jahr ftarb Raifer Friedrich III. Maximilian, welcher icon 1486 jum römischen Rönig gewählt worben, trat jegt bie felbfiftandige Berwaltung an. Deftreich ift durch ihn zu fest begründeter hoheit getommen: und Teutschland bantt ibm ben Segen bes innern Kriedens und bes ge-

ficerten Rechtes.

Deftreichs herrlichteit warb abermals durch eine glückliche beirath emporgebracht. Maximilian erhielt für seinen Sohn, Philipp den Schönen, die hand der Insantin Johanna (1496), Ferdinands des Katholischen und Jabellens jüngerer Tochter, auf welche aber, durch den Tod ihres Bruders, dann ihrer an den portugiekischen Prinzen vermählten ältern Schwesker Jabella und deren Sohnes, das Erdrecht der weiten spanischen Länder siel. Reuer Grund zur Eifersucht Frankreichs. Aber schon früher hatte, wegen der italischen Berhältnisse, Destreich mit demselben sich entzweit. Maximilians Vermählung mit Blanca Maxia Sforza, der reichen mailandischen Berzogstochter, erzeugte ein näheres Interesse and ein Erzegnissen Italiens. Karls VIII. und Ludwigs XII. Eroberungszuge in dieses Land sorberten zur Gegenrüftung auf. Dieraus entstand eine Reihe verwickelter, wechselvoller Kriege, deren Uederblick später soszt.

In allen Unternehmungen, auch in jenen in Teutschland, wurde Maximilian durch ble Kargheit der unpatriotischen teutschen Stände gehemmt, selbst in benjenigen, die bas unverkennbarke Gesammtintereffe des Reiches betrafen. Indeffen ersezte Marimilian Bieles durch seine versonliche Kraft, burch Einsicht, Muth

und Thatigleit.

Auf seinem erften Reichstage zu Borms (1495) brachte er bas schon längst unter Friedrich III. jur Sprache gekommene Rammergericht und ben ewigen Landfrieden zu Stande. Ein öffentlicher Rechtszustand, seit vielen Jahrhunderten schwerzslich vermißt, ward allo in Teutschland begründet. Jur Handhabung dieser wohlthätigen Reform wurden nacher noch andere hochwichtige Ordnungen und Anstalten getrossen; zumal ein Reichsterzeiment ausgestellt und eine Eintheilung des Reichs (1500 und 1512) in sech, nachmals — als auch die östreichischen, durgenn bischen und Kur-Länder dazu geschlagen wurden — in zehn Kreise gemacht; ein kaiserlicher Postath, welcher tonturrente Gerichtsbarkeit mit dem Kammergericht aussibe — jedoch turrente Gerichtsbarkeit mit dem Kammergericht aussibe — jedoch

er ploglich feine Reutert and Avortimer gesangen argunen; biefer, nach Parlamentsbeschluß, warb aufgehangen (1330), jene auf ihren Bittwenfig verwiesen. Sierauf ergriff Sbuard bie Zigel bes Reichs, und führte fie glorreich, fiebenundvierzig Jahre lang.

Unter ihm erftartte bas Recht ber Gemeinen jum Siz im Parlament, und tam die Absonderung ihres Dauses von jegem ber Peers völlig zu Stande. Sie hatten jezt einen Sprecher wie diese. Die erfte formliche Theilung in die beiben Saufer geschaft 1343. Doch ward später ihre Organisation noch genauer bestimmt.

Ungeachtet solder Befestigung ber Nationalrechte, wurden bieselben boch von Couard selbst vielfältig durch die That geträult. Der Glanz seiner Siege gab ihm Naieftät, seine persöulichen Borzüge erwarben ihm Liebe: man ließ sich Nanches gefallen, was als einzelne Ausübung erträglich schien, und wahrte blos das Recht für die Zukunft.

#### Philipp VI. von Valois. Englisch-frangofischer Rrieg.

Unter ben außern Unternehmungen Eduards forbert vor

allen ber frangofifde Rrieg eine nabere Betrachtung.

Es hatten in Frankreich nach Philipps bes Schönen Tob (1314) nach einander seine brei Sohne, Andwig X. Hutin († 1316), Philipp V. ber Lange (1322) und Karl IV. ber Schöne († 1328), geherrscht. Ihre kurzen Regierungen bieten wenig Merkwürdiges bar. Als Ludwig X. ftarb, so wurde seine Wocher, Johanna, verdrängt von ihrem Oheim Philipp V., vermög Anerkenntnisses eines Reichstags zu Paris, das das "Gewohnheitsrecht" die Weiber von der Thronfolge ausschließe. Und aus gleichem Recht wurde, nach Philipps Tod, der britte

Bruber Rarl IV. ale Ronig erfannt.

Da von ben brei Brubern keiner einen Sohn hinterlaffen, so erloss mit ihnen die erste regierende Linie des capetingischen Pauses. Der nächste männliche Agnat, Philipp von Balden Pauses. Der nächste männliche Agnat, Philipp von Basdes, desse Beuter, Karl von Balois, einem Bruder Philipps des Schönen gewesen, ward sezt von den Reichsstäden zum König erklärt und gekrönt (29. Mai 1328); abermals nach dem Recht des Derkommens, nicht nach dem salischen Gesez, als welches nur für Privat-Eigenthum galt. Er ist der Stifter der zweiten capetingischen Linie, welche von ihm die valesische peißt. Aber Eduard III. von England, dessen Mutter Jsabella die Schwester der brei lezten Könige, also Philips IV. Tochter gewesen, glaubte ein näheres Recht zur Rachfolge zu haben als Philipp VI., welcher das seinige um einen Grad weiter zurück,

enischeiden Sieg errangen. Sechs Schlachten gewannen fie in einem Jahre, und wiesen also bie gedoppelte Zumuthung gurud.

### Schweizergeschichte.

Bir haben bes Urfprungs ber Eibgenoffenschaft am Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts icon oben gedacht. Beschräuft auf ber Balbftabte dürftiges hirtenleben ward fie, ungeachtet bes Triumphes bei Morgarten, noch wenig bemerkt, bis durch allmähliges hingutreten größerer Orte der Bund fic verfattte, und mehr und mehr in selbsiständigen Bestrebungen sein politisches

Leben fic entfaltete.

3m 3abr 1332 trat Lugern gum Bunb, burd feine Lage am Ausfluß bes Balbftabter-Gees, ben brei Orten für Rriegsund Sandeleintereffen bodwichtig, aber - ber öftreichtiden Dobeit unterthan. Man behielt alfo, ben Schein bes Unrechts an entfernen, bie Rechte Deftreichs mit Borten por: aber bie That blieb feinbfelig, weil bas Recht bes ganbesberrn unvereinbarlich mar mit ber Theilnahme am freien Bunb. Dagegen modie Burid, welches ber Reichsunmittelbarteit fich freute, obne Rrantung folder Rechte, ben Giogenoffen fic beigefellen. Burich erhielt bie erfte Stelle im Bund (1351). Beforat über ben fortgang biefer Dinge, ale fie ber habeburgifchen Dobeit viele Gefahr brobten, burch Erwedung lebenbigen Freiheitsgeiftes unter erbeigenem ober bienftpflichtigen Bolt, fuchte Bergog MIbrecht IL, ber Beife, burd Unterbandlung und Baffen feines Saufes But gu mabren. Aber icon batte in ben Lanbicaften umber bas Berlangen ber Rreibeit bie Gemüther ergriffen; ber Anblid bes Gebeibens ber freien Orte machte bie Unfreien luftern nach gleichem Glud; ben legten beigufteben fcbien jenen fo ebel als muglid. Der Bund Toriti fort unaufhaltfam über unterthäniges wie über freies ganb. Go murben Glarus und Bug (1352), beibes öftreichifche Drie, jum Beitritt gezwungen - wenig-Bens icheinbar, um ben Borwurf bes freiwilligen Abfalls ju permeiben —; und bald barauf (1353) folog bas machtige freie Bern mit ben Gibgenoffen ben gegenseitigen ewigen Bunb. Seit ibrer Grundung burd ben gabringifden Bertholb V. (1191), batte biefe berühmte Stadt fortwahrend jugenommen an einbeis mifdem Gebeiben und außerer Macht. Biele 3wingherren ber Begend gierten burd ibre Ramen bie Burgerrolle Berns, und fartten bas Gemeinwesen burd ibr Beffathum wie burch ihre per

Gelangung zum Thron mit bemselben wieber vereint: auch erfaufte er (ober erbielt burd Beimfall) verschiebene fleinere ganber, jumal von bem Ronia von Dajorta bie Berrichaft Montbellier um 120,000 Golbaulben. Aber am tofibarfien mar bie Erwerbung ber Daupbine, welche ber finberlofe Sumbert Il. bem Erbpringen von Frankreich (ber biernach auch ben Titel Danpbin feitbem fubrte) identte. Diefes icone Land, ein Sauvitbeil bes ar elatenfifden Reiches, fant gwar unter teutider Dobeit; und es batte bie Schenfung vom teutiden Ronig mogen verworfen werben. Aber Rarl IV. beftätigte fie nachmals, und ernannte felbft ben Dauvbin aum Reichsvifar in gang Arelat, woburch, ungegdtet bes wortlichen Borbebaltes ber Reichsrechte, biefe ganber für Tenticoland verloren aingen.

Rach Philipps VI. Tob (1350) beffleg fein Sobn Johann, welchen man ben Guten nennt, ben Thron. Unter ihm bat Frantreid fo große Somad von Mugen, fo viele Roth von Innen

erfahren, als niemals fonft bis auf bie neuefte Beit.

Bur Aufbringung ber Streitfrafte für ben englischen Arleg berief Johann in feine Sauptftabt eine Berfammlung ber allgemeinen Stanbe (1355, Rov.). Diefelbe bewilligte gwar bem Ronig ein machtiges Deer von guffnechten und Reitern, auch bie nöthigen Steuern gur Unterbaltung beffelben : aber fie forberte auch bie Abftellung vieler laut erhobenen Befdwerben, jumal gegen bie willfurlichen Mungveranberungen, gegen bie Gewaltthatigleiten und Raubereien ber Sofbeamten und Steuerpachter, gegen ben Drud ber Frohnben und Raturallieferungen, u. a. m. Bubem follte ber Ronig verfprechen, ohne Bewilligung ber Stanbe

weber Frieden noch Baffenftillftand ju foliegen.

Inbeffen jog Johann aus wiber ben geinb. Rach wieberbolten Unterbrechungen bes Rampfes burd unzuverläffige Baffenfillftanbe batten bie Englander von zwei Seiten, von ber Rormanbie und von Guienne, flegreiche Baffen gegen bas Dera bon Franfreich getragen. Der Pring Ebuarb von Bales aumal (ben man von feiner Ruftung ben fowargen Pringen nannte), mit einem wenig jablreichen Beer, hatte alles land bis jur Loire erobert ober gefdredt. Bei ber Annaberung von 30hanns fünfmal ftarterer Kriegsmacht jog ber Pring fich gurud, wurde ereilt bei Maupertuis, unfern Poitiers, und burch Berwerfung feiner billigen Bergleiche-Borfolage jur Solacht geamungen (1356, 19. Sept.). Gie marb gewonnen für England, fo entscheibend wie jene von Erecy, und noch glorteicher, bus große frangofiche Deer burd Lob, Gefangenfcaft ober Berftreuung vernichtet, ber Ronig felbft mit feinem jungften Gobn in bie Bewalt bes Siegers gebracht. Diefer jeboch, Die Somache feiner erboben fic bie Gibgenoffen nicht nur wider einzelne Bebruder, fonbern allgemein wiber bie Berrengewalt in belvetifden ganben. Ohne Rudfict auf althergebrachtes und auf gefdriebenes Recht, auf Gefes und Rriebensichluffe, wollten fie ibr Recht, namlich Areibeit von Berrengewalt, allgemein machen, unb, mas fie Stlaverei nannten, vertilgen überall. Die Berren ergrimmten aber ben fleigenben Erog ber Bauern und über ben fortichreitenben Abfall ihrer Unterthanen, welche ber flets bereite Schut ber Soweiger ermutbigte. Deftreich jumal geibte mit Recht bie Eidgenoffen wieberbolten Rriebebruchs. Als beffen fein Enbe marb, fo befolos, auf bas Bureben feines Abels, Berjog Leopolb ben Beribeibigungs- und ben Rachefrieg. Dit ibm funbeten bunbert und fiebenundfechstig weltliche ober geiftliche Derren ben Soweigern gebbe an (1386), und es rudte ein machtiges Deer, berrlich geruftet, aber voll blinder Leidenschaft, ben bauerifchen Feind verachtend und untunbig biefes Krieges, von Baben gegen Sempad, ein öftreicifdes Stabtden, welches fürglich ben Que gernern gefdworen.

In der Rabe biefes Stadtchens geschat die unfterbliche Schlacht (9. Juli), welche, nach anfangs zweifelhaftem Rampf, Arnold von Bintelried's belbenmuthige Dabingebung glanzend entsiched. Im Augenblick der Roth sprang er an den enggeschlossenn Beind, die Kernschaar der Ritter, die hier zu Juße socht, faßte von beffen Spiegen einige zusammen, drückte sie in seine Bruft und, fallend, zur Erde; worauf seine Mitstreiter über den Zodtenweg in die öftreichischen Reihen brangen, und unter diesen Berweitrung, Riederlage, sa bei der Klucht der Anechte, welche die

Roffe gehalten, vollftanbiges Berberben begann.

Mit Recht ift Binkelried's That zu ben Sternen erhoben, mit Recht die Sempacerschlacht unter die herrlichken Zeugnisse von der Kraft der Freiheitsbegeisterung gezählt worden; mit Recht endlich freut sich der Bohlgesinnte des Triumphes der Eidgenossenschaft. — Aber auch traurig ist der Untergang so vieler treuer Bürgerschaaren in Leopolds Deer, erschütternd das "Gotiesgericht über den Troz der Herren vom Abel",\* und im Innersten ergreisend die Ermordung des edlen Berzogs, welchen, als er histos zu Boden lag, gegen Kriegsgedrauch und Menschlichteit, ein Schweizer — muhfam, da die Rüftung dem Messer den Jugang wehrte erftach.

In Demfelben Geift ward brei Jahre fpater bei Rafels geftritten (9. April 1389). Die öftreichischen Ritter und Goldinechte

<sup>&</sup>quot;Aus verschiebenen Bablungen gibt 306. v. Muller berfenigen ben Borgug, nach welcher fechabunbertfecheunbfunfig Grafen , herren und Ritter erfchiagen wurden.

Sahl ber ersten Staatsbeamten, die Absenbung von Kommissarien in die Provinzen zur Bestrafung aller übrigen, die man schuldig sande, die Einsezung eines Regierungsratbes von dreisig durch die Stände gewählten Personen, endlich die Freilassung des Königs von Navarra, Karls des Bösen, welchen Berwandten aber Feind des französischen Königs die Anhänger des lezten vor Kurzem gesangen genommen. Dieser L von Ravarra war die versorgene Seele von Allem.

Für Ihn (etwa wie zu unserer Zeit für Orleans) theils aus Bestechung, theils aus Leibenschaft, sprachen viele Haupt-manner ber Revolution. Auch welche bas Gemeinbeste wünschten, waren theils unfinnige Schwärmer, theils leichtsnutg ober tolltünz bie Gesahren, welchen sie bas Baterland aussezien, nicht ehnnendober nicht achtend. Beim Bolt selbst aber, als es die Bande von sich geworfen, herrschten blos die häslichen Triebe der Rohbeit und Bildheit. Darum kann uns das Mislingen der versuchten Umwälzung nicht in Berwunderung sezen, auch nicht betrüben; wiewohl nicht leicht eine günftigere Gelegenheit, als welche das Unglüd von Poitiers der allgemeinen Standeversammlung darbot, aur Schaffung einer beilsamen Standeversammlung darbot, aur Schaffung einer beilsamen Standeversammlung darbot,

Shon am 2. November hob ber Dauphin, bessen Rathe man von ber Ständeversammlung ausgeschlossen hatte, dieselbe auf. Sie beschloß, der Nation über die Bereitlung ihrer guten Absichten Bericht zu erstatten; auch that sie es eifrig, in revolution narem Geist und wirksam. Bald singen die Boltstumulte an. Der erschreckte Dauphin wird zur Zurüdnahme einiger missalliger Berordnungen und zur Berufung einer neuen Reichsversammlung bewogen (1357, 5. Febr.). Jezt werden die frühern Forderungen durchgesezt, die geächteten Staatsbeamten von ihren Stellen entfernt und des Bermögens beraubt. Die Stände demächtigen sich der Reichsverwaltung; und sezen einen Ausschuß von 36 Gliedern als Staatsrath nieder. Paris wird besessigt, der Pöbel in die Bassen aerusen.

Aber auf ber folgenden Reichsversammlung (1358, Jan.) erschienen nur die Deputirien des britten Standes. Die Gestslicheit und der Abel traten zur Fahne des Königthums über. Die Ker Mitte der populären Bersammlung und unter den Pöbelhausen der Daupistadt erscheint nun der befreite König von Ravarra, das Begonnene träftig zu fördern. Es entstehen heftigere Tumulte. Die Freunde der Neuerung tragen Nationalmüzen, blau und roth; sie begehen schreckliche Gewaltibaten, sie sprechen aller bürgerlichen Ordnung Hohn. Indessen hatte der Dauphin, bessen Partei durch den Abschen vor solchen Gränelin sich färstie, die Anerkennung als Regent erbalten. Marcell und Le Cog

Ehre bem Gewinn vor, und verschmäbte jeben eigenen, jeben

gemeinfamen Theil an bem ungerechten Gute.

Diefe Beschichten find febr traurig, weil Ungerechtigfeit bei Gemeinwefen weit nieberfclagenber wirft, und weit allgemeineres Berberbnis beweist, ale bei Monardien, worin meift obne Sould bes Bolles von bem einen Machtbaber gefündigt wirb. Soldes Berberbnig wird auch balb barauf in bem einbeimifchen Saber ber Gibgenoffen tunb. Die Gintracht icheitert an enabergiaem Gigennus.

Daber murbe über bas, burch ben Ausgang bes Mannftame mes feiner Berren erlebigte, Bebiet von Loggenburg lange wieriger Streit erhoben und ber Borort ber Eibgenoffenschaft, bas eble Burich, fo bart von feinen Geanern gebrangt, bas es mit Deftreich Freundschaft fucte, und in Raifer Friedriche III. Sous unter Bedingungen, Die ben Eibgenoffen gefabrlich ichienen, fich begab (1443). Dieraus entftand ein blutiger, wechfelvoller Rrieg, worin ein frangofifches Beer, bie Armagnaten genannt, - nach geenbetem englischen Rrieg neue Beschäftigung suchenb unter bem Dauphin Lubwig für bie Sache Buriche gegen bie Eidgenoffen jog, und großes Unbeil in Die ichweizerifden und teutiden ganber trug. Biber biefe Armagnaten marb von einer Schaar ber Schweizer, 1500 Mann fart, bei St. Satob an ber Birs ein Rampf beftanden, welcher ber Großthat bei Thermovola felbft von feindlichen Wefdichtfdreibern gleich geachtet worben (6. Mug. 1444). Boll Bewunderung folden Delbenfinnes begebrte ber Daupbin nicht langer wiber die Schweizer zu ftreiten, fondern folog mit ihnen Friede (28. Dft.) ju Enfisheim, obne allen Geminn. Aber ber innere Rrieg ber Comeia bauerte noch fort bis in's fechste Jahr, wo endlich burch ben fcbieberichterlicen Sprud Berne bie foredliche gebbe geenbet warb (1450).

Dierauf erneuerten fich bie alten Beftrebungen nach ganbererwerb, balb friegerifc, balb friedlich, im Gangen mit vielem Glud. Die fleigenbe Dacht ber Eibgenoffen, fo wie ber Rubm ihrer Capferteit, gab ihnen weit geehrte politifche Bebeutung. Die großen gurften, Ronige bewarben fich um ibre Rreundschaft.

Bevor ber 50jabrige Friede mit Deftreich abgelaufen, murben ihm feine noch übrigen Befigungen in ber Soweig entriffen; einiges, wie Rapperfdmyl, treulos noch im Frieben, anberes, wie bas foone Ehurgau, im ungerechten Rrieg. Unborfictigfeit und gabrlaffigfeit bes Befigers, bes Ergbergoge Sigmund, reigten jum Angriff. Derfelbe Sigmund verpfandete fpater bas Elfaß und ben Sunbgau an ben Bergog von Burgund.

<sup>.</sup> S. bie ergreifenbe Gridhlung von bem Gbelmuth ber Urner bei 3oh. von Dauller.

Aber Alles reichte nicht hin. Roch schwieriger war die Erfallung bes hauptpunktes, der Länderadtretung. Die Provinzial-Stände widersetten fich derselben, die föniglichen Räthe nicht minder: das ber Johann — sehr edelmitig, falls nicht unlautere Beweggründe obwalteten — sich entschloft, in die Gesangenschaft nach kondon zurückzutehren (1363). Daselbst flarb er im folgenden

Rabr (1364 , 8. Abril). Sein Rachfolger, Rarl V., ben man ben Beifen nennt. batte icon als Daupbin in ber Schule ber Bibermartigfeit und Befabr feine Regentengaben ausgebilbet, ber Ration Achtung und Bertrauen eingeflöst. Als Ronig fexte er bas rubmvoll begonnene Bert ber Reitung Frantreichs fort. Es febrien im Innern allmählig Rube, Drbnung, burgerliches Gind wieber. Der außere Rrieg murbe ftanbhaft und mit glangenbem Erfolge geführt. Es seigte fic bier, wie noch vielmal in ber Gefdicte, bag eine Ration nie gewaltiger fei, als nach großen einheimischen Gabrungen und Burgerfriegen. Goldes erfuhr England an feinem Goreden in bem erneuten Rrieg. Richt langer batte Conard fein gewohntes Glud. Gein tapferer Gobn, ber fomarge Pring, farb (1376); früher icon mar Chanbos, ber trefflice Relbberr, gefallen, auch Captal von Buche, ber Schreden und bie Bewunderung Frankreichs, warb gefangen, und farb in Reinbes Gewalt (1377). Der König felbft, gebengt und alterschwach, verfaumte feinen Rrieg. - Daber mochte ber große Connetable von Franfreid, Bertrand bu Guefclin, bie Bierbe ber frangofifchen Chevalerie, gleich trefflicher Denfc als Relbberr, leicht Sieg auf Sieg erfecten, und mit feinen fcmellenben Rriegerimaaren bie Englander aus ihren Eroberungen brangen.

Auch im taftilischen Krieg war Frankreich, wiewohl anfangs unglücklich, am Ende stegreich. Peter ber Grau same, König in Kaftilien, ward von Deinrich Traftamare, seinem natürlichen Bruder, befehdet. Dieser, als er bestegt war, siod nach Frankreich, und trug an, die "Rameradschaften" in seinem Gold zu nehmen, was ihm freudig bewilligt war. Unter Anstüderung Bertrands du Guesclin, der sich an die Spize der Kreibenter stellte, um sein Baterland verselben zu entlasten, zogen die Rotten nach Kastilien, und riesen zrafta mare als König aus. Aber Peter eilse nach Guienne, welches der schwarze Prinz verwaltete, und bat ihn um Hisse. Dieser sammelte ein Peer, zog über die Pyrenäen, schlug bei Rajara (1367, 3. April) den Keind so vollständig, als er bei Poittiers geihan, und nahm Du Guesclin gesangen. Aber mit Undaut lohnie Peter seinem Retter, und undezahlt für seine Kriegekossen bet Voter seinem Retter, und undezahlt für seine Kriegekossen bet Voter geman den Erkete ver Vong von Wales nach Gueschne und Erkete ver Vong von Wales nach Gueschne

berselben Zeit genug zur Erhebung bes Königihums, boch hinreichenbe Mittel zur eigenen Stärfung fand, bas bei Bahltönig en natürlich geringere Interesse für den Bortheil der Krone,
verschiedene zufällige, zum Theil von Außen gekommene, Bebrängniß einiger Könige und kluge Benüzung von dem Allem
durch die Stände erweiterten und befestigten die Nacht und die
Poheitsrechte derselben so sehr, daß kaum mehr eine Möglichkeit
zur Gründung eines andern Systemes blied. Schon wurden durch
selekliche Reichsgeseze, wie zumal durch die goldene Bulle für
die Aurfürften geschah, mehr noch durch anerkannte uebung
dann durch einzelne Privilegien und Berträge, durch Erbfolgeordnung u. s. w. den stolzen Ansprüchen der Stände legale Stilzen

aeaeben.

In ben ganbern ber gurffen felbft mar bie Anlage au einem abnliden Softem gewesen. Ihre größeren Bafallen und Miniflerialen, ober welche von Reichs wegen ihnen untergeben waren, frebten nicht minber nach Befdrantung ber lanbesberrlichen, als bie Fürften nach jener ber tonigliden Dacht. Dande gelangten fogar jur Gelbfiffanbigfeit ober Unmittelbarteit, und geborten alfo nicht ferner jum Gebiet bes Rurften - wie jumal viele Ritter. Andere errangen wenigftens glangenbe Borrechte, qumal jene ber Banbftanbicaft, auch ber Befreiung von Steuern u. a. Dod war im Allgemeinen ihr Berhaltnis jum Lanbesberrn ungunftiger, als jenes ber legteren jum Ronia. Der ganbesberr mar ibnen icon frube an Sausgut überlegen, und vermebrie foldes burd fortwabrenben Ermerb. Die Erblichfeit feiner Gewalt erleichterte ibm beren Bebauptung und Ausbebnung. Aud modte er, wenig abgezogen burd wichtige außere Geidafte. feine Rraft und Gorge faft ausschließend ben einbeimif den Intereffen wibmen. Daber flegte in ben Gebieten ber Reidsfürften bas monardische Softem, und wurde noch schneller und entscheibenber geflegt haben, batte nicht bas Ansehen bes Raifers und Reiches die gurften jur Dagigung genöthigt.

Indeffen hatten fich — nicht als Folge ober weitere Entwidlung des Lebenwesens, welches vielmehr der Saupigrund der Staverei gewesen, sondern begünstigt durch die allgemeind Ursachen, welche seit den Areuzzügen das Reich der Aufklärung und Humanität erweiterten — die Gemeinen nach allen Absufungen ihres Zustandes zu einem bessern Loos emporgeschwungen. Bielen war die Freiheit, den Leibeigenen wenigstens wesentliche Linderung ihrer Verhältnisse, zu Theil geworden. Hierzu trug, wie schon früher bemerkt ward, iheils die All gemeinden der Anechischaft und die Menge von Edelknechten (als welche Bekathum und Ehre mit dem Stand der Hörigkeit verdinden lehr-

ten), bann bie fortioreitenbe Bermifoung ber unfrejen Rlaffen unter einander und felbft mit Freien, baber bas allmablige Berfowinden ber grellften Unterschiebe, am meiften aber bas emportommende Stabtemefen bei. Richt nur ichwangen bie unmittelbaren Stabte bes Reichs ju faft republitanifcher Breibeit und jugleich jur Burbe ber Reicheftanbicaft (anertannt feit 1478) fich auf: auch vielen lanbesberrlichen Stabten warb, hier burd Gunft und Ginfict bes Rurfien. bort burd eigene Rraft, Die Befreiung von gliem Berrenbienft unb felbft politifche Bebentung au Ebeil. Und es bilbete fich in biefen flabtifden Gemeinwelen und burd biefelben bie 3bee bes Burgers, als blogen Staats- ober Gemeinbegliebes - ohne Rud-ficht auf Grundeigenthum, ober wenigftens mit gleicher Schäzung bes Gelbbefiges - aus, moburch bie, in ihrem Urforung wohl gerechte ober beilfame, aber in ibrer Musartung. Concentrirung und ben barans abgeleiteten, übertriebenen Rolgerungen verwerfliche, ja iprannifde Ariftofratie ber Grund. eigentbumer an ber Burgel angegriffen, bie Gomad und Bebrudung ber Grundholbe aber vielfaltig erleichtert marb.

Die Stabte, allwo ber perfonliche Werth bes Menfchen burch Geift und Indufirie fich geltend machen tonnte ofne gu-falliges Erbgut, die freien, glüdlichen Stabte lockten die gebrüdten Landbewohner in ihre fchirmenden Mauern. Balb fanden bie Berren, es fei nur ein Mittel zur Beibehaltung ihrer Grund-holbe ober Dienst und Insmannen ober Leibeigenen, nämlich

bie Berbefferung ihres Loofes.

Auch ber neuauftommenbe Artegsbienft im Solb ber gurften bot eine Freiftätte bar. Der Waffentnecht, wiewohl er feinen Leib veräußert hatte, mochte gleichwohl, als von Arbeiten und Leiftungen frei, sich besfer bünken, als ber Anecht bes Grundes. Neberall ware biefer, troz ber Berbote, ben Fahnen zugeeilt, hatten bie Perren nicht sein Berhaltnis erleichtert. So war, was nachmal zu allgemeiner Anechtschaft ben Beg bahnte, anfänglich

ein Grund gur Befreiung.

Daffelbe ift überhaupt zu sagen von der geftärkten Fürstenmacht. Das Interesse der Monarchie ift, daß keine Derrschaft
fester als iene des Thrones binde. Je loser die Privat-Leibeigenschaft, desto größer die Abhängigkeit vom Fürsten. Je weniger
dem Leiberrn, desto mehr mochte dem Thron gegeben und geleistet werden. Darum begünstigten, ja befahlen die Könige und
Kürsten die Freilassung der Gemeinen, und gingen mit ermunternbem Beispiel voran in ihren Privatgütern und Domainen.
So Bieles sie den Einzelnen nachließen, so Bieles gewannen
sie sieles sie den Einzelnen nachließen, so Bieles gewannen

gegeben, beren Fortlegung alle Bewohner bes Gebiets — ob Leibherren ober Leibeigene, Gole ober Gemeine, Burger ober Bauern — auf gleiche Linie von Unterwürfigfeit gegen ben Einen Fürftenfluhl (als Unterthanen, ober nach einer milbern Benennung als Staatsburger) bringen mußte.

# Von Frankreich und England.

#### Chuard II. and III.

Mit Souards I. von England glanzenber Regierung bilbete jene feines Sohnes und Rachfolgers Eduards II. (1307) ben Haglichften Rontraft. Berführt burch ben traurigen Dang nach Uneingefdrantibeit und boch weber flug noch fraftig genug gu beren Bebauptung, ohne eigene Gelbfiffanbigfeit bes Charafters, überließ er feine Gewalt an Gunftlinge, Die bamit, als mit einem fonell zu benugenden, weil prefaren, Befigthum foalteten. Der erfte fener Gunftlinge, Piers Savafton aus Gascogne, jog burd Billfur und Nebermuth ben Born ber Großen, jumal bes Brafen von Cancafter, alteften Pringen bes Ronigshaufes, auf fic. Durch bewaffnete Berbindung ber Barone ward ber Ronig gur Entfernung bes Lieblings wieberbolt genothigt. Enblich bemachtigten fic bie Aufruhrer beffelben, und ließen ibn enthaupten (1312). Der Ronig gab fest feine Gewalt an bugb Gpen-fer, wodurch neuer Daber entgundet ward. Rriegeungilla wiber Schottland, welches in ber Schlacht bei Bannotburne feine Selbftffandigfeit glorreich erftritt (1314), auch Emporungen in Bales und Irland hatten Couard verachtlich gemacht. Raubfuct und Bewaltthatigfeit feines neuen Gunftlings reigten gum Aufftand. Da wurde ber Graf von Cancafter als Berraiber enthauptet. Aber bie frangoffiche I fabelle, Ebuards Gattin, verband fic mit Robert Mortimer, einem iconen Ritter aus Bales, wiber ihren eigenen Gatten und beffen Bunfiling, und beflegte ihren Zeind, ben ber allgemeine Das verfolgte, leicht. Bugh Spenfer und fein Sohn wurben ergriffen und graufam hingerichtet, ber Ronig burd Parlamentebefolug bes Reids entfest und in Befangenicaft gehalten. Balb erfubr bas Bolt mit Schauber, bag ber ungludliche Eduard auf Befehl feines Beibes und ihres Buhlen auf gräßliche Beife gemorbet worden (1327).

Bei ber Minderjährigkeit bes Thronfolgers, Ebuards Ill., währte die Gewalt bes verbrecherischen Paares noch einige Jahre fort. Als aber ber Pring bas 18te Jahr erreicht hatte, so ließ er plottig eine Ruiter und Abertiner gefangen nemmen; biefer, nach Parlamentsbeschulp, warb aufgehangen (1330), jene auf ihren Blitwenkz verwiesen. Dierauf ergriff Eduard bie Ingel bes Reichs, und führte fie glorreich, flebenundvierzig Jahre lang.

Unter ihm erstartte bas Recht ber Gemeinen zum Sizim Parlament, und tam bie Absonderung ihres Dauses von jepem ber Peers völlig zu Stande. Sie hatten jezt einen Sprecher wie diese. Die erste förmliche Theilung in die beiden häuser geschah 1343. Doch ward später ihre Organisation noch genauer bestimmt.

Ungeachtet folder Befestigung ber Nationalrechte, wurden bieselben bod von Souard felbst vielfältig durch die That getrautt. Der Glanz seiner Siege gab ihm Naieftät, seine perfonlichen Borzüge erwarben ihm Liebe: man ließ sich Manches gefallen, was als einzelne Ausübung erträglich schien, und wahrte blos das Recht für die Zukunft.

#### Philipp VI. von Valois. Englisch-frangofischer Axieg.

Unter ben außern Unternehmungen Ebuarbs forbert vor

allen ber frangofifche Rrieg eine nabere Beirachtung.

Es hatten in Frankreich nach Philipps bes Schönen Tob (1314) nach einander seine brei Sohne, Ludwig X. Hutin († 1316), Philipp V. der Lange (1322) und Karl IV. der Schöne († 1328), geherrscht. Ihre kuren Regierungen bieten wenig Merkwürdiges dar. Als Ludwig X. flarb, so wurde sein Wedder, Johanna, verdrängt von ihrem Obeim Philipp V., vermög Anextenninisse eines Reichstags zu Paris, daß das "Gewohn eiterecht" die Welber von der Thronfolge ausschließe. Und aus gleichem Recht wurde, nach Philipps Tod, der dritte

Bruber Rarl IV. als Ronig ertannt.

Da von den drei Brüdern keiner einen Sohn hinterlaffen, so erlosch mit ihnen die erfte regierende Linie des capetingischen Hauses. Der nächste männliche Agnat, Philipp von Balois, dess Schönen Zewesen, ward jezt von den Reichsständen zum König erklärt und gekrönt (29. Mat 1328); abermals nach dem Recht des Perkommens, nicht nach dem falischen Gesez, als welches nur für Privat-Eigenthum galt. Er ist der Stifter der zweiten capetingischen Linie, welche von ihm die valesische peißt. Aber Souard III. von England, dessen Mutter Jsabella die Schwester der brei lezten Könige, also Philips IV. Tochter gewesen, glaubte ein näheres Recht zur Rachsolge zu haben als Philipp VI., welcher das seinige um einen Grad weiter zurück,

namlich von Philipp-III., feinem Groftvaier, berleiten mußie. Dierniber entftand ein langwieriger, wechfelvoller, foredlicher Rrieg, vier Menfcenalter hindurch die Geifel Frankreiche.

Ebuard nahm ben Titel "König von Frantreich" an, Bhilipp fprach ibm Guienne ab, und die Rebbebriefe er-

gingen (1339).

3m aweiten Jahr bes Kriegs erfocht bie englische Klotte bei Gluis, an ber flanbrifden Rufte, gegen bie weit überlegene Seemacht granfreiche einen entscheibenben Siea. und breifig frangofiide Soiffe murben genommen, 30,000 gran. tofen getobtet (1340, 23. Juli). Der große Sieg mar ohne folnen. Ebuarbs machtiges Deer, von einem noch machtigern frangofffcen aufgehalten, richtete wenig Bebeutenbes aus. Aber fechs Jahre nach bem erften Unglud ward Frankreich burch einen zweiten Solag ericuttert. Eduard war mit einem magigen Deer burch bie Rormandie und lange ber Seine bis Paris gebrungen. Da tam er burd Hebermacht bes Reinbes in große Gefahr, und eilte gurud gegen Flandern. Philipp holte ihn ein bei bem Fleden Crecy in ber Picarbie, und griff ihn ungeftum an (1346, 26. Auguft). Aber bie treffliche Dronung von Ebuards Beer, bie Capferteit feiner Rerniruppen, ber Bogenfouten und bes Bringen von Bales frub fdimmernbe Rriegstugend machten biefen Tag Frantreich verberblich. Es fiel bie Blutbe ber frangoficen Ritterschaft, an ihrer Spize ber Graf bon Alencon, bes Ronigs Bruber, bie Bergoge von Lothringen und von Bourbon, bie Grafen von glanbern, Blois, Baubemont und Aumale mit vielen Andern. Drifthalbiaufend Gble bebedten ben Bablplag, neben ihnen 4000 fcmergeruftete Reiter und mehr als 30,000 gemeinere Rrieger. Auch ber Ronig Johann von Bobmen, welcher als blind in bie Golacht fic batte führen laffen, und ber Ronig von Majorta wurden getobtet; ber romifde Ronig Rarl - auch er mar Bbilippen in's Ereffen gefolgt - entlam. Die Englander batten nur wenig Berluft gelitten, und ihre Macht war viermal geringer als bie frangofiche gemefen. Es mar mehr ein Bemezel als eine Soladt.

Der Auf biefes Tages burchflog Europa. Aber feine Folgen entsprachen ber Erwartung nicht. Die einzige Stadt Calais—nach langer Belagerung — wurde erobert (14. Aug. 1347), immer eine toftbare Beute, ein wohlgelegenes, ficheres Thor nach Krankreich.

Diefer — felbfivericulbete — Berluft wiber England wurbe Philipp durch gludliche Erwerbungen reichlich vergutet. Philipps eigene Befigungen, insbesonbere Balois, wurden burch feine Belangung gum Ebron mit bemfelben wieb faufte er Cober erbielt burd Beimfall) verfd ber, gumal von bem Ronig von Daforta b vellier um 120,000 Golbgulben. Aber am Erwerbung ber Daupbine, welche ber finde bem Erboringen von Kranfreich (ber biernach phin feitbem fubrte) identte. Diefes icone ! bes arelatenfifden Reides, fant amar u und es batte bie Schenfung bom teutiden & merben. Aber Rari IV. beftatigte fie na felbft ben Dauphin jum Reichevitar in ungeachtet bes wortlichen Borbebaltes ber ber für Tenticoland verloren gingen. Rach Philipps VI. Tob (1350) beff welchen man ben Guten nennt, ben Franfreich fo große Somad von Außen erfahren, ale niemals fonft bis auf bi Bur Aufbringung ber Streitfraft berief Jobann in feine Sauptstadt ein meinen Stanbe (1355, Rov.). T Ronig ein machtiges Deer von guff! nöthigen Steuern jur Unterhaltung auch bie Abftellung vieler laut er gegen die willfurlichen Mungverar tbatigfeiten und Raubereien ber ! gegen ben Drud ber Krobnben u. Bubem follte ber Ronia verfpreche weber Frieden noch Baffenftillfte Indeffen jog Johann aus bolten Unterbrechungen bes Rai flillftande batten bie Englander manbie und bon Buienne bon Frantreich getragen. Di mal (den man von feiner F nannte), mit einem wenig ! aur. Boire erobert ober gef banns fünfmal ftarferer wurde ereilt bei Dauper Bermerfung feiner billiget amungen (1356, 19. Gepf fo entideidend wie jene große frangofifde Deer b

vernichtet, ber König fe malt bes Siegers geb

Priegemadt ermagend, verfolgte ben Gieg nicht, fonbern ichlog einen Stillftand auf zwei Jahre, und führte ben toniglichen Ge-

fangenen nach gonbon (1357, 24. Dai).

Bobann traf noch in London feinen Ungludegenoffen, ben Ronig Davib von Shottland, welchen vor eilf Jahren Ebuards Ill. belbenmutbige Gattin, Dbilippa von Dennegau in ber Soladt bei Durbam gefangen genommen (1346. 17. Ofiober).

Der tapfere Robert Bruce, welcher bei Bannotburn (1314) bie Rreibeit feines Baterlandes wiber Conard Il. bebaubtete, regierte rubmvoll bis 1329. Aber neue Sturme murben burd einheimifden Saber vexurfact. Gegen ben minberiabrigen David Bruce, Roberts Sohn und Rachfolger, erhob fich Ebuard Baliol, der Sohn Johann's, welchem einft Eduard 1. Die icottifche Rrone augesprocen, und brang in's Reich mit englifder Bilfe. Begt warb David gefangen , aber er entrann nach Kranfreich (1333), und Baliol, als Bafall Englands, erfubr ben Biberwillen feiner Großen und feines Bolles in baufigen Aufrubren. Er warb wieberholt vertrieben und ber gurudgefebrie David (1341) jubelnd als Ronig begruft. Derfelbe, burch Frantreich ermuntert, brach ben Frieben mit Ebuard, und buste foldes Bageftud burd fein Unglud bei Durbam. Erft nach eilf Jahren erhielt er bie Freiheit und fein Reich wieber, gegen ein großes gofegelb und bas Opfer ber Gelbftffanbigteit. Aber bie Schotten verabicheuten bie englische Berricaft, und erflarten nach Davibs Tob (1371) beffen Reffen, Robert Stuart. aum Könia.

Indeffen waren über Kranfreid, nach ber Befangennebmung feines Ronigs, alle Schreden ber losgebundenen Bolfsmuth und rectiofer Gewalt getommen. 3war ernanute man ben Daubbin für bie Dauer ber Gefangenicaft feines Baters jum General. Stattbalter bes Reichs. Aber fein Anfeben mar gering, und vermochte Richts gegen bie Stürme ber jegt ausbrechenben Umwaljung. Auf ber Berfammlung ber Stanbe, welche gleich nach ber ungludlichen Schlacht eröffnet marb (1356, 17. Dtt.), loberte ber langft glimmende Stoff ber Reinbseligfeit wider Die Regie-

rung in lichte Rlammen auf.

Die Befreiung des Königs, Die Sorgen bes Kriegs maren es nicht, mas die Stande beschäftigte, sondern bie Umftaltung ber Berfaffung, Die Berabfegung ber tonigliden Gemalt. Rach ber porherricenben Stimme zweier Enthufiaften, bes Bifcofe von Laon, Robert le Coq, und bes Borfiebers ber Raufmannschaft in Paris, Stephan Marcell, forberte man bie Entfezung einer

٠.

Bahl ber ersten Staatsbeamten, die Absendung von Kommisarien in die Provinzen zur Bestrafung aller übrigen, die man schnibig fände, die Einsezung eines Regierungsrathes von dreißig durch die Stände gewählten Personen, endlich die Freilassung des Königs von Navarra, Karls des Bösen, welchen Berwandten aber Frind des französischen Königs die Anhänger des lezien vor Kurzem gesangen genommen. Dieser L. von Navarra war die versorgen Seele von Allem.

Für Ihn (etwa wie zu unserer Zeit für Orleans) theils aus Bestechung, theils aus Leibenschaft, sprachen viele Haupt-männer ber Revolution. Auch welche bas Gemeinbeste wünschten, waren theils unfinnige Schwärmer, theils leichtsunig ober tolltühn, bei Gesahren, welchen sie das Baterland aussezien, nicht sennend ober nicht achtend. Beim Boll selbst aber, als es die Bande von sich geworfen, herrschten blos die häslichen Triebe der Rohbeit und Wildheit. Darum kann uns das Missingen der versuchten Umwälzung nicht in Berwunderung sezen, auch nicht betrüben wiewohl nicht leicht eine günstigere Gelegenheit, als welche das Muglid von Potitiers der allgemeinen Standeversammlung darbot, zur Schassgung einer heilsamen Staatsreform möglich war.

Shon am 2. November hob ber Dauphin, beffen Rathe man von ber Ständeversammlung ausgeschlossen hatte, dieselbe auf. Sie beschloß, der Ration über die Bereitlung ihrer guten Absichten Bericht zu erflatten; auch ihat sie es eifrig, in revolutionarem Geist und wirksam. Bald singen die Bollstumulte an. Der erschreckte Dauphin wird zur Jurudnahme einiger misfälliger Berordnungen und zur Berufung einer neuen Reicheversammlung bewogen (1357, 5. Febr.). Jezt werden die frühern Forderungen durchgesezt, die geächteten Staatsbeamten von ihren Stellen entfernt und bes Bermögens beraubt. Die Stände bemächtigen sich ber Reichsverwaltung; und sezen einen Ausschuß von 36 Gliebern als Staatsrath nieder. Paris wird besessigt, der Pöbel in die Bassen gerufen.

Aber auf ber folgenden Reichsversammlung (1358, Jan.) erschienen nur die Deputitien des dritten Standes. Die Gestslichteit und der Abel traten zur Fahne des Königihums sider. In der Mitte der populären Bersammlung und unter den Pödelbausen der Paupistadt erscheint nun der befreite König von Radvarra, das Begonnene frästig zu sördern. Es entstehen heftigere Zumulte. Die Freunde der Neuerung tragen Nationalmüzen, blau und roib; sie begehen schweckliche Gewaltihaten, sie sprechen aller dürgerlichen Ordnung Hohn. Indessen hatte der Dauphin versien Partei durch den Abschen vor solchen Gräueln sich stätte, die Anerkennung als Fraent erbalten. Marcell und Le Cog

werben überliftet. Sie nehmen, jener eine Stelle im Staatsrath, diefer jene des ersten Ministers an: noch drei Mitglieder der Gemeinde von Paris kommen in den Staatsrath. Aber auf dem Reichstag, welchen der Regent zu Comptegne halt, werden die Demagogen aus dem Staatsrathe wieder hinansgeworfen, und Narcell bald barauf in Paris ermordet (1358.

1. August).

Bon Daris aus batte ber Schwindel ber Revolution fic in Die Bropingen perbreitet. Aebnliche Auftritte, wie bie in ber Daupiftabi, gefcabeff in ben meiften größern Stabten. Roc Schredlicheres erfuhr bas ganb. Die Bauern - in ben norbliden Propingen querft - ergriff ber Beift ber Freibeit. Jacques bon homme - alfo nannten fonft bie übermutbigen Eblen ibre gebulbigen Bauern — erhob fich fürchierlich jur Rade. Beide Unmenichlichkeiten bie Phantafie erfinnen mag, welche Grauel in ber neueften Revolution Frankreich gefcanbet, alle wurden jegt verübt. Dagu tam endlich bie Bugellofigfeit ber unbezahlten Rriegerotten, Ramerabicaften ober Dalanbrinen genannt, welche theils nabrungelos megen ausbleibenben Golbes, theils jebe Baffenrube ideuend, nach geichloffenem Stillftand, ja nach gefoloffenem Frieden mit England, in großen und fleinen Banben bas gand burchzogen, ranbend, vermuftenb, morbend, jum Theil unter vornehmen Sauptlingen, folg, trogig, als ob nur ibr Recht verfolgenb, ohne Schen vor Gott wie por ber Belt.

#### Friede von Bretigny. Rarl V.

Der kluge Dauphin, nachdem er die Demagogen zu Paris gebändigt oder entwaffnet hatte, befestigte diese Bortheile durch einen Bergleich mit dem König von Ravarra (1349), worauf im folgenden Jahre auch mit England der Friede zu Bretigny geschoffen ward (1360). Bermöge desselben follte England im undhängigen Bestz von Guienne, Gascogne, Poiton, Saintonge, Agenois, Perigord, Limousin, Querci, Taxbes, Bigorre, Angoumois, Montreuil, Ponthieu, Calais und einigen andern Orten und Landschaften bleiben; dagegen den Ansprüchen auf die Krone Frankreichs, so wie ienen auf die Rormandie, Touraine, Anson, Maine, Bretagne und Flandern enisagen. Das lösegeld des gefangenen Königs ward zu 3 Millionen Goldgulden bestimmt. In Geiseln sollte er zwei seiner Söhne und andere Große des Reichs geben.

Rach Befchwörung biefes Bertrags warb Johann entlaffen. Er wandte bas Acugerfie an, bas Lofegelb gufammengubring Aber Alles reichte nicht hin. Roch schwieriger war die Erfüllung bes hauptpunktes, der Länderabtretung. Die Provinzial-Stände widersetten fich derselben, die königlichen Rathe nicht minder: das ber Johann — sehr edelmittig, falls nicht unlautere Beweggeründe obwalteten — sich entichloß, in die Gesangenschaft nach kondon aurückutebren (1363). Daselbst flarb er im folgenden

3abr (1364 , 8. April). Sein Rachfolger, Rarl V., ben man ben Beifen nennt. batte icon ale Dauphin in ber Schule ber Bibermartigfeit und Gefahr feine Regentengaben ausgebilbet, ber Ration Achtung und Bertrauen eingeflöst. Als Ronig fexte er bas rubmvoll begonnene Bert ber Reitung Kranfreichs fort. Es febrien im Innern allmäblig Rube. Ordnung, burgerliches Glud wieber. Der außere Rrieg murbe fanbhaft und mit glangenbem Erfolge geführt. Es seigte fic bier, wie noch vielmal in ber Befdichte, bag eine Ration nie gewaltiger fei, als nach großen einheimischen Gabrungen und Burgerfriegen. Goldes erfuhr England ju feinem Goreden in bem erneuten Rrieg. Richt langer batte Ebuard fein gewohntes Glud. Sein tapferer Sobn, ber fowarze Pring, ftarb (1376); früher foon war Chanbos, ber trefflice gelbherr, gefallen, and Captal von Bude, ber Schreden und bie Bewunderung Frankreichs, warb gefangen, und farb in Reinbes Bewalt (1377). Der Ronig felbft, gebeugt und alterfomach, verfaumte feinen Rrieg. - Daber mochte ber große Connetable von Rranfreid, Bertrand bu Guefclin, Die Bierbe ber frangofifchen Chevalerie, gleich trefflicher Menfc als felbberr, leicht Sieg auf Sieg erfecten, und mit feinen fowellenben Rriegericaren bie Englander aus ibren Eroberungen brangen.

Auch im taftilischen Krieg mar Frankreich, wiewohl anfangs unglücklich, am Ende siegreich. Peter ber Grausame, König in Kaftilen, ward von Deinrich Trastamare, seinem natürlichen Bruder, befehdet. Dieser, als er besiegt war, slob nach Frankreich, und trug an, die "Rameradschaften" in seinem Gold zu nehmen, was ihm freudig bewilligt war. Unter Anführung Bertrands du Guesclin, der sich an die Spize der Kreibenter stellte, um sein Baterland verselben zu entlasten, zogen die Rotten nach Kastilien, und riesen zu entlasten, zogen die Rotten nach Kastilien, und riesen Trastamare als König aus. Aber Peter eilse nach Guienne, welches der schwarze Prinz verwaltete, und dat ihn um Hüsse. Dieser sammelte ein Peer, zog über die Pyrenken, schlug bei Rasara (1367, 3. April) den Keind so vollständig, als er dei Poittiers gethan, und nahm Du Guesclin gefangen. Aber mit Undaul schnied Veter seinem Retter, und undezahlt für seine Kriegetosten kehre - Vinne von Wales nach Grenne kursch. Sierauf erschien

Eraftamare jum zweitenmale mit frangöfischem Kriegevoll, übermannte ben Eprannen, töbtete ihn mit eigener Fauft, und sezte fic auf Kastiliens Ehron.

Dierburch gewann Frankreich einen machtigen Bunbesgenoffen, und fo erneuerte es, frifd ermuthiat und geftartt, ben Rrieg

wider England.

Doch erlebte Rarl V. beffen Enbe nicht. Er ftarb im fiebgehnten Jahr feiner Regierung (1380), erft 44 Jahre alt, von feinen Unterthanen mit Recht bedauert, von ihren Rachtommen geehrt. Das Reich, welches er in läglicher Zerrüttung, von ungabligen Bunden blutend, angetreten, hinterließ er beruhigt, blu-

benb, gewaltig.

Minder glanzend, ja vielsach verdüstert und durch den Kontrast mit dem glorreichen Beginnen noch trauriger, schloß Eduard III. seine Rolle. In dem Berlust seiner auswärtigen Bestjungen gesellte sich die Berminderung seines Ansehen im Innern. Der alternde Svuard ersuhr enischlossenen Widerfand von dem meist solgsamen Parlament, Aeußerungen des Misvergnügens von dem ihm einst zusauchzenden Bolse. Die Engländer zürnten, daß der große König von einer schönen Dame — Alice Pierce — sich bederrschen lasse; sie grämten sich über die Gewalt, die er seinem dritten — nicht beliebten — Sohne, Lancaster, siderließ, sie betrauerten endlich in dem Lod des heldenmützigen Prinzen von Wales den Untergang ihrer einzigen Possnung: Roch ein Jahr überlebte der unglückliche Bater den unersetzlichen Berlust, dessen gleich nach des Königs Tod (1377, 21. Juni) in den traurigsten Kolgen fühlbar warb.

Sein Rachfolger war Ricard II., ber eilfiabrige Sobn bes ichwargen Bringen, vermog anerfannier und feierlich befiatigier Erbordung. Rad bem muthigen Berlangen ber Gemeinen ernannte bas Dberbaus einen aus nenn Großen beflebenben Reiderath, obne baburd ben vorberrichenben Ginfluß bes Bergogs bon gan cafter ju verbindern. Die ichwierigen außern Berbaltniffe machten bie Bermehrung ber Auflagen nothig. Aber gegen bas Ropfgelb (von 3 Groats, b. i. 12 engl. Pfenningen für jebe Person über 15 Jahren), welches man eintrieb, empörien fich bie Bauern — ein Priefter (John Bull) hatte mit Lehren bon Areibeit und Gleichbeit ibre Ropfe entgundet -, und jogen nuter bes huffcmiebs Bat-Tyler Anführung nach Loubon. Dunberttaufenb Ropfe gablte ber Schwarm. Der junge Ricarb rettete fic mit bewunderungswürdiger Geiftesgegenwart aus der ihm brobenben Befahr, und bie folecht angeführten Rebellen murben balb burd aufammengezogene öffentliche Dacht bezwungen. Die Revolution ließ teine Spur gurad.

Richard enisprach der Erwariung nicht, welche sein Betragen beim Bauerntumult gegeben. Eine mächtige Partet, deren hanpt der herzog von Glocester, sein Obeim, war, erhob sich wider des Königs Günstlinge, und legte die königliche Macht durch eine ausgestellte Regterungskommission in Kesseln (1387). Aber nach dem Richard als großiädrig die selbsikändige Berwaltung angetreten (1389), widerrief er alle Bersprechungen, und behauptete durch die gegenseitige Eisersucht Lancasters und Glocesters seine höchste Gewalt. Strässliche Berbindungen des Lezten mit Frankreich gaben Ansap zu dessen Unterdrückung. Seine früheren Berhandlungen wurden als hochverrätherisch erklärt, an den Paupitheilnehmern durch Hinrichtung gerächt, Glocester selbst ohne Berurtbeslung getächtet (1397).

Bald bufte Ricard für folden Mord. Deinrich, ber Sohn bes Berzogs Johann von Lancafter, ftellte fic an bie Spize ber Feinde des Königs, übermannte biefen, und nahm ihn gefangen. Ein Parlament entsezte Richard bes Reiches, und spraces Lancafter (1399) ju. Richard ftarb auf abnliche Beife,

wie Glocefter (1400).

Deinriche IV. von Lancaster Regierung war von Berschworungen und Tumulien erfüllt. Durch Muth und Gidd —
aber auch grausam — unterdrückte heinrich seine Feinde, erhielt bie seierliche Jusicherung bes erblichen Throuvesis, und hinterließ (1413) bas beruhigte Reich seine Gohn heinrich V., welcher abermals die englischen Wassen nach Frankreich, und glorreicher noch, als selbst Eduard III., trug.

### Rarl VI. von Frankreich. Beinrich V. von England.

Die erneuerien Bedrängnisse bieses unglücklichen Reiches ermunierien heinrich zu solchem Angriss. Rarls V. ältester Sohn und Thronerbe Karl VI. war bei des Baters Tod (1380) erst eilf Jahre alt. Wiewohl unter der vorigen Regierung durch eine Berordnung war erklärt worden, daß die französischen Könige mit Aniritit der 14ten Jahrs großiädrig seven, so war nun doch eine Regenischaft nötig. Die Königin war todt, also ward der älteste Bruder des verstordenen Königs, Ludwig von Anjou, Regent. Der Widerspruch der übrigen Brüder veransaste die beschenigte Mündigkeitserklärung des Königs, in dessen Ramen sodann seine vier Oheime jeder so viele Gewalt, als ihnen an sich zu reißen möglich war, aussübten. Ludwig von Anjou, worder am raubsüchigsten gewesen, kard jedoch dald (1384), worauf der jängste Bruder, Philipp von Burgund, an die Spize der Geschäfte kam. Seine Gewalt dauerte sort, auch nach-

bem ber König die Regierung selbst übernommen (1388): und wurde noch fester begründet, als der ungläckliche Monarch durch wiederholtes (1392 und 1393) heftiges Erschrecken in eine Berstanbeszerrättung siel, die abermals eine Regentschaft nötigs machte. Doch erhob sich frühe wider den Herzog von Burgund der herrschstäcktige Bruder des Königs, Ludwig von Orleans. Der hof und das Reich theilten sich sofort in zwei seinbselige Partelen, und der armselige Streit: ob Burgund, ob Orleans vorherrichen solle, ward den Franzosen wichtiger als die Erhaltung des Katerlandes.

Der Arieg mit England war inbessen mit wechselnbem Erfolg, boch beiberseits schläfrig, fortgeführt worden. Endlich ward, nach mehreren kürzeren Unterbrechungen des Kampses, ein Sjähriger Stillstand mit England geschlossen (1396). Die Franzosen benäzien ihn blos zur ungestötten Fortsezung ihres einheimischen Habers. Derselbe wurde heftiger, als, nach dem Tod Philipps von Burgund (1404), sein Sohn Johann der Unerschrodene vorm auf die Bühne trat. Dieser leibenschaftliche Mann wagte es, den Berzog von Orleans, des Königs Bruber, durch Meuselmörder tödten zu lassen (1407, 23. Rov.). Furcht vor Johannes Macht bewog den Dof, und selbst das orleansische Haus, zur icheinbaren Ausschung. Aber gleich darauf verbanden sich gegen Burgund fast alle Prinzen von Geblüt und andere Große, zumal der deine Kriegsrotten surchtbare Graf von Armagnac; und der bürgerliche Krieg begann.

Der Rönig, beffen mitunter wieberkehrende lichte Stunden bie Berwirrung vermehrten, weil fie bas Ansehen ber Regentschaft sowächten, bielt abwechselnd zu Burgund und Orleans. Dieses rief felbft Englaud um Dilfe an. Allmählig ward herzog Johann gedrängt. Er entichloß fich jum Frieden zu Arras (1414, Sept.), worth er seinen geinden große Bortheile einräumte. Aber die Erscheinung ber Englander anberte ploklich die Be-

falt ber Dinge.

Am 14. August 1415 landete heinrich V. an den Rüsten der Rormandie, eroberte harfleur, und schlug die große frangösische Macht, welche herbeigeeilt war, um ihn zu erdrücken, in der Schlacht dei Azincourt (1415, 25. Ott.), so vollständig und unter fast ganz ähnlichen Umftänden, als früher bei Erecy und dei Poitiers geschehen. Man behauptet, daß 8000 ritterliche Todte das Schlachtseld bedten; unter ihnen war der heerstüber Townetable dalbret selbst, zwei Brüder des herzogs von Burgund, einer des herzogs von Burgund, einer des herzogs von Borbringen, mehrere Perzoge und Grafen. Viele Andere wurden gesangen. Gleichwohl

fezie Beinrich, aus Mangel an Truppen und Geto, ben Rrieg jezt nicht fort, sondern folog einen zweischrigen Stillftanb.

Aber in Frankreich enibrannte besto hestiger ber innere Arieg. Der Graf von Armagnac, Burgunds gefährlicher zeind, wird Connetable, Finanzminister, sa haupt der Regierung. Auch der Dauphin Karl erklärt sich für ihn. Dagegen verbindet sich die von Armagnac schwer beleidigte, Königin Isabelle (des balerischen Derzogs Siephan Tochter) mit Burgund, und diese mit England, und bieses mit England, Prankreichs Krone dem König Deinrich zusichernd (1416, Okt.). Zezt erklärt die Königin sich zur Regentin, ihren Gohn, den Dauphin, öffentlich anseindend; Peinrich V. landet zum zweitenmal (1417, 1. Aug.) in der Rormandie, und die durgundische Partei nimmt Paris ein, welches der wilde Pobel mit Blutvergießen erstüllt.

Aber ber Dauphin, ber aus Paris entkommen, pflanzt seine selbsiftändige gabne auf, um welche sich die Freunde Orleans, auch viele Freunde des Baterlandes sammeln. Diese leztern suchen eine friedliche Ausgleichung. Der Dauphin und der Herzog Johann scheinen sich ausschien zu wollen; eine personliche Jusammentunft zu Montereau auf der Jonne-Brüde soll das Friedenswert vollenden. Die beiden Fürsten, seber von zehn Getrenen begleitet, ireien auf von den entgegengesezien Seiten: aber die Leute des Dauphins, unter den Augen ihres herrn, ziehen plözlich ihre

Schwerter, und tobten ben Bergog (1419, 10. Sept.).

Diese abscheuliche That erfüllte das Maß des Unheils. Phislipp der Gute, Johannes Sohn, des Baters Blutrache für die erste Pflicht achtend, trat entschieden, unbedingt auf die Seite Englands. So auch die Königin, ihres Sohnes nimmer versöhnte Feindin. Der Hof des kranken Königs, alles kand diesestis der koire erklärte sich wider den Dauphin. Es ward Friede geschlossen mit England, zu Tropes (1420, 21. Mai), wornach Deinrich V. die Hand der Königstochter Katharina und die Jusicherung der Thronfolge nach ihres Baters, Karls VI., Tod, dis dahin aber die Regentschaft in Frankreich erhielt. Auf immer sollten Frankreich und England vereinigt, doch die Berkassung beider Reiche unangetaftet dieiben. Eine Ständeversammlung bestätigte diesen Frieden, und erklärte ihn seierlich als Reichsgeses (1420, 10. Dec.).

Aber anderes hatte bas Schidfal befchloffen. Rach turgem Gennf ber herrlichteit farb heinrich V. (1422, 31. Aug.), zwei Monate vor Rarl VI. (1422, 20. Oft.), welchem er nach-

folgen follte.

Das Inadoen von Grieaus.

Der 19jährige Dauphin, nach bem Tob seines Baiers nahm ben Titel König an, und hatte zum Gegner jest, flatt eines fleggefrönten, persönlich vollfrästigen Monarchen, ein Kind in ber Wiege. Denn als ein solches ließ heinrich V. ben Erben beiber Bliege, seinen Sohn, ben Sechsten heinrich zurud. Die Rreunde bes einheimischen Königshauses schöpften neue Poffmung. Karl VII. ift ibre Losung.

Indeffen hingen, als Er ju Poitiers fich tronen ließ, noch schwere Bolten über ihm. Die Opeime bes in ber Biege ge-bronien Beinrich VI., die herzoge von Bebford und Glocefter, verwalieten in seinem Ramen, jener bas frangösische, biefer bas englische Reich, beibe mit Kraft und Beispeit. Dit überlegenen Baffen brangten sie Karls Getrene, und er sah fich, ach sechsiährigem Kampf, fast auf bas Gebiet von Bourges beschränkt. Roch behauptete er Orleans, ben Schliffel zu bem Benigen, was ihm geblieben: mit bem Zall biefer Tefte mußte

fei Reich fallen.

Da eridien ein Dabden: Jeanne b'Arc mit Ramen, aus Dom Remy an ben Ufern ber Dags, por ben Bewaltstragern bes Konias, und balb vor ibm felbft, vorgebend, ihr fep vom Dimmel ber Ruf geworben, Orleans ju entfegen und ben Ronig nach Rheims zu führen, bag er allba gefront werbe. Ras einigem 3weifeln ertannten bie Berftanbigen, wie trefflich ber Glaube folder Sendung tonnte benugt werben. Alfo murbe 30banna jum Deer geschickt. Die erften Bortbeile, bie fie erftritt, taufenbftimmia verfundet und vielfach vergroßert burd ben Ruf. überzeugten auch ben Somerglanbigen. Die Begeisterung, wie eine lobernbe Rlamme, barchlief jegt bie leicht entgundlichen fransofischen Streiter ; ibre Streiche fielen gewaltiger, weil mit Buverfict geführt, und abulicher Bunberglaube gog Schreden über ben feinb. Go gelangte bie Jungfrau nach Drleans, befreite burd tubne Ausfalle bie bart bebranate Stadt (1429, 8. Dai), verfolgte bie Reinbe, folug fie wiederholt, folug fie entschelbend bei Patan, und führte ben Ronig nach Rbeims (17. Juli), bie beilige Salbung allbort zu empfangen. Bollbracht war ihre Senbung, aber ihr Berhangnis nicht. Man berebete fle, Die Belbenbahn noch länger zu wandeln. Da ward fie bei Compiegne von ben Burgundern gefangen, an die Englander vertauft und ju Rouen ale Bauberin und Rezerin lebendig verbrannt (1431, 30. Mai). Doch waren Frangofen ihre Ankläger (bie Univerfitat Paris unter benfelben voran), und frangofifche Priefter fpracen bas Urtheil.

Die Angelegenheiten Englands gingen barum nicht beffer. Die Hauptursache war ber Absall Burgunds. Als der Perzog von Bebford, nach dem Tode seiner erften Gattin, welche Philipps Schwester gewesen, die Gräfin Jacqueline von Luxemburg ehelichte, horchie der Perzog von Burgund auf die Stimme seiner natürlichen und ältern Berbindung, und näherte sich Frankreich. Als bald darauf Bedford — zu Englands großem Unglud — starb 1435, 14. Sept.), so schoof Philipp sofort Friede mit dem französischen König zu Arras (21. Sept.) Er erhielt die Abtreiung verschiedener Lanbschaften und Orie, auch die Erlassung der Lebensabhangigteit auf Lebenszeit.

Bon jest an war Karl fiegreich. Auch feine Mutter und Feindin ftarb (30. Sept.). Burgund, burch England noch weiter gereist, vereinigte feine Truppen mit jenen Frankreiche;

Paris marb erobert, viel ganb wieber gewonnen.

Beiberseitige Ermübung bewirfte jest einen Waffenstillftanb (1444). Als aber ber Krieg sich erneuerte (1449), so traf die Englander Schlag auf Schlag. Der tapfere Graf Johann von Dunois zumal, Bastard von Orleans, war ihr Berberben. Sie verloren thre Eroberungen alle, zumal die Rormandie, auch Guienne; ihr altes Bestihum. In einer großen Schlacht bei Castillon siel mit der Blüthe ihres heeres der treffliche heerführer Talbot, den man den englischen Achilles hieß (1453), mit; ihm ihre Poffnung. Rur Calais blieb ihnen, und die Inseln an den normanbischen Alten. Damit endigte sich ber schredliche Krieg, nicht durch förmlichen Friedenschluß, nur durch beiderseitiges Ablassen kamps. Bios durch längere Dauer ward der Sestzstand rechtsträssig.

Rarl VII., welcher von ber kummerlichften Lage zu so glanzendem Glüd, zu größerer Macht, als irgend einer feiner Borfahren besesten, sich binausschwang, war gleichwohl ein per fon it ich schwacher Prinz. Sein Ansehen ward durch die von Reuem auffiredende Annasung der Großen sehr mertdar verringert, und sein unmündiger Sohn erfüllte seine lezten Lage mit Kummer. Derselbe nahm wiederholt an Berschwörungen wider den Bater Theil; auch glaubt man, daß er Agnes Sorel, Karls schone und geistreiche Geliebte, vergistet habe. Der Bater selbst, das gleiche Loos für sich fürchtend, enthielt sich längere Zeit fast aller Rabrung, und beschleunigte dadurch seinen Lob (1461, 22. Juli).

Andwig XI. in Frankreich. Beinrich VI. in England.

Belaftet mit bem Berbachte bes Morbes und mit bem ber Schuld ber graflichfen Beangfligung eines Baters, flieg Enbe

wig XI. auf ben Thron, ein vollendeier Tyrann in Charafter und

Thaien.

Balb nach bem Antritt seiner Regierung entstand wider ibn. beffen Berricerplane Beforaniffe einflöften, ein Bund vieler Großen, la ligue du bien public genannt; an beffen Spige bes Ronias Bruber Rarl und ber Graf von Charolois, Erbyring pon Burgund, ftanben, und welchem bie meiften Bringen bon Geblut, auch ber Bergog von Bretagne und viele Freunde bes perftorbenen Ronias, als Dunois, b'Armaanac, Dammartin u. A. fic beigefellten.

In einem Ereffen bei Monthlery (1465) wurde ber Ronia von ben Burgunbern geschlagen, worauf er bie Berbunbeten burch Bewilligung ihrer Sauptforberungen beschwichtigte, aber bie Bertrage nicht bielt. Heberhaupt gewann ber Ronig burch Baffen menia, mebr burd Rante und burd trugerifde Berfpredungen. Darum vermied er bas Schlachtfelb, feine hoffnungen anf bie Untluabeit feiner Reinde und auf die eigene ichlaue Bolitit bauend.

Um biefe Beit farb ber Bergog von Gnienne, Rarl, bes Ronigs Bruber, an empfangenem Gift (1472). Die Belt Hagte Lub wig bes Morbes an. Durch benfelben betam er freiere banbe

und größeres Beffgibum.

Aber noch viele Berbrechen, viele Meineibe, viele Sinrichtungen waren nothig, bis er fein Biel erreichte - Uneingefdrantt-Auf bem Schaffot farb ber Connetable Ludwig von Luremburg, Graf von St. Pol - von Rarl bem Rubnen fcaublic ausgeliefert an Lubwig -; es farben alfo ber Graf von Berde, Renains von Alencon, und ber Bergog Jacob von Remours, Graf von Armagnac - ein Sprofling bes merovingifden Gefdledis, wie man glaubt -, neben ihnen viele andere geringeren Stanbes, mehr als viertanfend an ber Babl, wie bie Beitgenoffen verfichern; Die meiften obne regelmagigen Broges, auf bas Dachtwort bes Ronias. Unter bem Blutgeruft bes Batere mußten bie jungen, unidulbigen Bringen von Remours fleben, bag bas Blut auf fle berabtraufelte; alsbann fperrte man fie in bie finfterften Gewolbe ber Baftille. Go ward ber Ronig allgewaltig burd Schreden, und es verfant bie Ration in fdweigenben Geborfam.

Ludwig folog mit ben Someigern (1474) Bunbnis wiber Buraund, und erneuerte foldes widerbolt mit ber gangen Gibgenoffenschaft und mit einzelnen Standen. Seine Rante maren es jumal, welche Rarl ben Rubnen in ben Rrieg wiber bie Schweizer führten, und fein mar ber Baubigewinn aus biefem

Artea.

Durch ben Anbeimfall mehrerer burgunbischer ganber,

Anjou (Provence und Forcasquier), welches Renatus, ber sich König von Reapel nannie, 1479 seinem Ressen Rars, und bieser 1481 dem König vermachte — nicht achtend der Ansprücke des Herzogs Renatus von Lothtringen — dann durch die Grasschaften Rousillon und Cerdagne, welche ihm der König von Aragonien pfandweis überließ, durch die Grasschaft Boulogne, welche er eintauschet, und mehrere andere kleinere Erwerdungen vermehrte Ludwig das Arongut, und machte es einträglicher durch regelmäßigere Berwaltung und erhöhte Steuern. Er karb — nach kläglicher Beängstigung des Gemülds und vergeblicher Erschöpfung aller Hilfsmittel der Aunft and des Aberglaubens — auf seinem mit Furcht gehüteten, sesten Schloß, le Vlessische Cours (1483, 30. Aug.).

England, beffen Bekampfung bie Sauptforge ber vorigen Ronige gewesen, lag wahrend Ludwigs XI. Regierung meift an innerer Zerrüttung frant, und als, nach bergestellter Rube, Eduard IV. auftrat gegen Frantreich, gemäß erneuerten Bundniffes mit Burgund; so beschwichtigte ihn Ludwig im Frieden von Pequigni (1475, 29. Aug.) durch eine große Geldsumme und burch bas Bersprechen eines jahrlichen Aribuis. Auch ben Ministern Eduards gabise ber König Jahrgelber, und sicherte sich

alfo bie Rube.

Auf einem blutigen Bege war Chuard IV., mit ihm bas haus Nort, jum Throne gelangt, schredlich batte Lancafters

10

Berrlichteit geenbet.

In ber Biege mar Beinrich VI. jum Ronig bon Krantreid und England gefront worben (1422). Bir baben aefeben, burd welchen Umfdwung ber Dinge Krantreid verloren ging. Aber größeres Unglud mariete Beinrichs im eigenen ganb. Bwar feine Dheime, Bebfort, als Regent Frantreichs und Protettor Englands, und Glocefter, welcher in bes Brubers Ramen bas zweite verwaltete, foirmten feine fomache Jugend burch ibr Anfeben, und bielten mit Rlugbeit bie Reinde bes Daufes in Geborsam. Als aber Bebfort farb (1435), so entbrannte fofort amifchen feinem Bruber und bem Ergieber bes Ronias. bem berrichfüchtigen Rarbinal von Bindefter, bie 3wietrachi. Der legte bewirfte bie Bermablung feines Boglings mit Dargaretha von Anjou, welche bann, in Berbinbung mit bes Boglings Liebling, bem Raufmannfobn Bilbelm be la Dole (burd bie Bunft feines herrn aber jum Bergog von Suffolt erboben), ben alternben Glocefter fturgte. 3m Rerter murbe ber Bergog ermorbet (1477); worauf Suffolt obne Beidrautung berrichte.

Aber das Parlament, welches während der Regentschaft sein Ansehen glücklich gestärkt hatte, trat auf wider Sussoll. Bon dem Haus der Gemeinen angeklagt, von senem der Peers verurtheilt, wurde der verdaste Kausmannsohn des Reichs verwiesen und auf der Reise ermordet (1450). Auch gegen seinen Rachfolger in der Gewalt, den Herzog von Sommersett, einen Prinzen des lancasterschen Hauses, erhoben sich Beschwerden. Solche Berhältnisse denüzze für seine eigenen Herrscherplane das Haus Nork.

Ricard, herzog von Jork, von väterlicher Seite ber Enkel Edmunds von Jork, welcher Eduards III. vierter Sopn gewesen, zugleich durch seine Mutter, Anna Mortimer, der Urenkel von jenes Eduards zweitem Sohn, kionel von Clarence, mochte vermög biefer leztern Abstammung ein näheres Ehronrecht, als das haus Lancaster, ausprechen, da besten Stifter, Johann von Lancaster, unter Eduards Sohnen ber

britte gewesen.

#### Die rothe und weiße Rofe.

Aufgemuniert burd Beinrichs VI. Somade und burd bas Difvergnugen ber Ration, erbob nun biefer Ricard bon Jort feine zweibentigen Anfpruche, und fturgte baburd fein Baterland in breißigiabrigen Jammer. Der Rampf zwischen ber rothen Rofe (Lancafter) und ber weißen Rofe (gort) begann. Ein foredlicherer Burgerfrieg ift in ben Annalen feines Bolfes verzeichnet. Unerhort war bie Buth ber Schlachten, graflich die Arbeit bes Blutrichters, Morb und Meuchelmord bie Geschichte jeben Tages. Richt weniger als achtzig Spröslinge bes toniglichen Saufes ftarben gewaltfam. Deffen hatten fie nur fich felbft angutlagen. Ihr Streit mar's, ber verhandelt marb. And litten nur Benige etwas Anberes, als was fie felbft ibren Bermandten angefügt ober jugebacht hatten. Aber mit und neben ihnen, für und burch fie, farben auch hundertitaufenbe bes Bolles; bie ebelften Gefchiechter erlofchen traurig, bie Bluthe ber Ration murbe bingemurgt burd Baffen und Rriegenoth, bas Land auf's außerfte verwuftet, ber Charafter ber Denfchen enb. lich berabgewürbigt bis jur thierifden Bilbbeit burch ben unaufborliden Anblid bes Berbrechens, burch beftanbige Aufreigung ber Leibenschaft, burch unerträgliche Leiben und Roth.

Dies Alles geschab, auf baß entschieben werbe: "ob bie Sprößlinge ber Lochier bes zweiten Sohnes, ober ob bie Rach-tommen bes britten Sohnes vom König Couard auf bem eng-lischen Thron figen follten ?" Die Ration felbft wurde nicht

gefragt, bon wem fie regiert fenn wollte; nur bem Shein nach, um bem Bert ber Baffen ein gefegliches Ansehen zu geben, warb jedesmal ber Sieger um bie Anextennung bes Parlaments. Auch fehlte die Anextennung nie. Belch ein Schicfal ber Bolfer ? ?

Richard begann sein Unternehmen mit dem Angriff auf ben Berzog von Sommersett (1452), erzwang bessen Gefangensezung und für sich selbst die Ernennung zum Statthalter des Reichs, dann zum Protettor. Aber die Feindseligkeiten bet königlichen Partei riesen ihn bald in die Bassen, und er gewann die Schlacht bei St. Albans (1455, 22. Mai), tödtete Sommersett, und nahm den König gefangen. Die Königin Margaretha, eine heldenkühne Frau und immer reich an Rath wie an Muth, ward jezt die Bertheidigerin der Rechte ihres Gemahls und ihres Sohnes. Mit wechselndem Erfolg wurde in mehreren Schlachten gestritten: aber dei Rorthampton (1460) siegte Richard durch Berrätherei, sing den König zum zweitenmal, und ließ sich vom Parlament zum Thronfolger erklären.

Margaretha zagte nicht. Noch in bemselben Jahr erstritt sie bei Bakefielb (24. Dez.) vollständigen Sieg. Richard ward getödtet; einer seiner Söhne, der Graf von Rutland, gefangen und hingerichtet. Aber der Graf von Barwik, der erste beld bieses Arieges, der "Königsmacher" von der Birtsamteit seines Beistandes genannt, rettete Jork, und ließ Eduard, Richards Sohn, in London als König ausrufen (1461, 5. März), während noch seines Baters Daubt ansgestedt

auf ben Binnen von gort ju ichauen mar.

Der Kampf mabrie fort, mit fteigenber Erbitterung. In ber blutigen Schlacht bei Lownton flegte Eduard IV., worauf bas Parlament sein Recht erkannte, und bas Sans Lancafter achetete. Bergebens erhält Peinrich Pilse von Ludwig XI in Krankreich. Er wird geschlagen bei Derham (1463) und zum brittenmal gefangen. Eduard errichtet Schaffotte. Rargaretha

mit ihrem Cohn flieht nach Franfreich.

Aber jest wendet der Königsmacher fich auf die Seite Lancasters. Beleibigt durch die Bermählung Eduards mit Elifabeth Boodville, der schönen Bittwe des Ritter Gray, während er, Barwif, für den König um eine Prinzessin von Savopen geworden, verläßt der Stolze den Hof, verdindet sich mit dem Perzog von Elarence, Eduards Bruder, aber gegen denselben erzürnt, und der Bürgerfrieg stammt abermals auf. Barwif mit Truppen, die er in Frankreich geworden, landet. Sofort wird Eduard verjagt, und Barwif ist in eilf Tagen Perr des Reiches. Das P--'ament applaudirt auch dieser Beränderung.

3m folgenben Jahr febri Chuard mit buraunbifder bilfe aurud. Clarence, Berrather an Barwit, geht ju ihm aber, und Barmite eigener Bruber, ber Erabifchof von Mort.

überliefert ibm London und ben Ronig.

In einer morberischen Schlacht bei Barnet (1471, 14. April) bleibt Ebnard Sieger, Barwit fallt. Am Ungludstage landet Margaretba mit ihrem Gobn an ben englischen Ruffen, und balb ereilt auch fie bas Berbangnis. Bei Lewisbury, an ben Ufern ber Saverne (4. Dai), nach bem tapferften Rampf, fab fie bie Rieberlage ber Ihrigen und bie Gefangennehmung bes Sobnes. Leblos fant fie auf bas Schlachtfelb, und ermachte erft als Gefangene wieber.

Mit unverhaltenem Grimm erbrudte jest Ebuard feine geinbe. Den jungen Bringen von Bales tobteten bes Ronigs Bruber, Clarence und Glocefter, in beffen Gegenwart und eigenbanbig. Bange Baufen gemeiner Befangener murben gefolachtet, enblich ber ungludliche Deinrich im Comer ermorbet. Die Belbin Margaretha taufte fpater Endwig XI., ihr Bermanbter, los um 50,000 Thaler. Sonft freute biefer fic ber Bermirrung Englands, und balf fie vermebren. Den Born Conards befanftigte er nachber burd Tribut.

Radbem bas bans gancafter untergegangen, fo begann Jort wiber fich felbft gu wuthen. Des Ronigs Bruber, ber Bergog von Clarence, murbe auf bie Antlage bes Ronigs vom Varlament jum Tob verurtheilt. Er farb bes felbftgemablten Lobes, ber Erftidung in einem Kas füßen Beines (1478, 18. Rebr.).

Auch feine Rinber murben getobtet.

Ebnard VI., nach fo vielen Morbibaten, genoß einer rubigen, auch in außern Gefcaften gludlichen Regierung, und farb

unangefocien (1483).

Seine Rinder aber traf bas rachende Berbangnis. 3br eigener Dheim, ber gewiffenlofe, blutburftige Bergog Ricarb von Glocefter, marb beffen Bollftreder. Die Freunde ber Ronigin murben gefangen, bie Pringen (Ebuarb V. und Richard von Bort, jener 13, biefer 7 Jahre alt) in ben Lower gesegt, ihre wichtigften Freunde getobtet. Ricard, ber querft jum Protettor Ach ausrufen ließ, ertlarte nun Ebuarbs IV. Gbe für ungiltig, und feine eigene Mutter für eine Chebrecherin. Ebuard und ber Bergog von Clarence fepen Baftarbe gemefen, nur Er, Ricard, ber achte Sprößling von Jort. Ginige ertaufte Stimmen begrüßten ibn als Ronig. Er befeftigte feine Gewalt burd Ermorbung ber beiben Bringen.

Aber Die Ration verwarf ben Morber. Seinrich von Richmond, beffen Mutter von Johann von gancafter abftammte, und beffen Grosvater Owen Tubor zweiter Gemahl von Peinrichs V. Wittwe gewesen, tam aus Bretagne herbei, von einer michtigen Partet gerufen. Eine Schlacht bei Bosworth (1485, 22. Aug.) entschied bas Schidfal bes Reichs. Rich arb III. wurde geschlagen und getöbtet, der Sieger als Rönig ausgernfen. Also endete sich der langichrige Krieg, und erlosch bas Daus Plantagenet in seinem mannlichen Stamm.

Beinrid VII., burd Recht bes Schwertes Rouia - wiewohl er auch burch's Varlament, ja felbft burch ben Dapft, fich beffatigen ließ - beiratbete, nach bem Bunice bes Barlaments, Elifabeth, Eduards IV. Tochter, und vereinigte alfo bie Unfpruche beiber Rofen. Doch blieb er Feind bes Saufes yort. Darum warb auch er gehaßt von ben Unbangern bes gefallenen Daufes, mebrere Berichworungen wiber ibn angefponnen, mehrere Tumulte erregt. Bumal war Margaretba, bie verwittwete Bergogin von Burgund, Eduards IV. Goweffer, unermubet in Aufregung von Reinben wiber Beinrich. Betruger traten auf unter bem Ramen ber vortommenden Pringen von Bort. Aber an Seinrichs Glud und Rlugheit fcheiterten alle Berfuce feiner Begner, bon Sabr au Jahr befestigte fich mehr feine Bewalt. Das Varlament war in feinen Banben, und, ju großer Gefabrbe ber Rationaffreibeit, gab feinen willfürlichen Sandlungen ben Schein ber Gefeamagigteit. Go brudte er bas Bolt mit Auflagen, und fammelte auf beffen Untoften einen großen Goa.

Um äußere Berhältniffe tummerte fich heinrich wenig. Doch firitt er im Bund mit R. Maximilian gegen Karl VIII. in Frankreich wegen bes Raubes ber Erbin von Bretagne, und erhielt im Frieden von Etaples beträchtliche Gelosummen. Auch gegen Shottland wurde mit Glud gestritten. Kriege bienten

bem Ronig gur Begrundung neuer Steueredifte.

Er hinterließ (+ 1509) feinem Rachfolger Beinxich VIII. ein beruhigtes, fraftiges Reich, greignet burch folden Buftand und burch bie Startung ber toniglichen Racht, mit Rachbrud in

bie großen Berhaltniffe bes Belitheils einzugreifen.

Als ein solches übernahm icon Karl VIII. Frantreich aus ben Sanben seines Baters Ludwigs XI. (1483). Aber die Mert-würdigkeiten der Regierung dieses personlich schwachen, gleichwohl durch die Umftände mächtigen Prinzen, so wie die Thaten seines nächken Seitenverwandten und Rachfolgers (1498), des edlen und itebenswürdigen Ludwig XII., Perzogs von Orleans (Absammlings von Karls VI. jüngerem Bruder) find theise schon oben in der Geschichte Tentschaft, theise solgen fie später in den italischen Geschichten. Ludwig XII. farb 1515.

## Frankreichs und Englands Derfaffung.

Die Korischritte ber konialichen Macht in Kranfreich erfubren in ber erften Salfte biefes Beitraums theils burch Unalud, ibeile burd Gelbfivericulben ber Ronige eine febr mertbare Bemmung. Diefelbe ging theils aus bem bemofratifchen Bringip, theile aus bem ariftofratifden berbor. Der tiersetat, melder jum Befühl feiner Rechte und feiner Rrafte ermacht mar, und auf ben allgemeinen Reicheversammlungen gefeamaffig feine Stimme geltend machte, benuzte folde Theilnahme an ber bochften Gewalt, fo felten fie auch bie fceue Giferfucht bes Ronias eintreten ließ, jur weitern Ausbehnung und Befeftigung feiner Rreibeiten und jur verbeffernben Ginmirfung auf bie gefammte Abminifiration. Aber einerseits batte bie lange Reubaltprannet bie Gemutber ber untern Rlaffen fo febr niebergebrudt, bag noch unter Endwig X. viele Gerfe fich weigerten, Die Rreibeit angunehmen, welche biefes Ronigegefes ihnen verlieben; anberfeste überließen fich bie Befreiten gugellofer Leidenschaft und übermutbiger Anmagung. Unter ber ungludlichen Regierung 30banns bes Guten burdbrad ber wilbe Saufe, gleich ben Sansculotten unferer Tage, alle Schranten bes Rechts und ber Menfolichfeit, erniebrigte ben Thron, und erfüllte, in graufamer Berfolgung ber Abeligen, bas weite Reich mit Graueln. Als aber - obne fonderliche Mube - Rarl V. Die verbrecherifden Kreibeitsmanner ju Daaren getrieben, fo erftarben alle bemo-Fratischen Blane in ber Nation, und nur noch einzelnen Barteten gab fie fich jum leibenben Bertzeug ober jum Schlachtopfer bin.

Indeffen hatten durch unweise Gunft einiger Könige, dann durch die Zerrättungen, die den englischen Krieg begleiteten, die Großen des Reichs ihre Macht wieder dermaßen gefärkt, daß der Thron in Gesart schied, entweder durch ihr ariftokratisches Rachtwort um seine Ansehen, oder durch ihre kosreißung vom Staatskörder um seine politische Bedeutung zu kommen. Bon soch Gesart befreite ihn Lud wigs XI. arglistige und ihrannische Politik. In dem Blut vieler Großen erkickte er derselben Gedanken von Mitherrschaft oder von Selbstkändigkeit, und erhob, den Abel desto sicherer zu beugen, von Reuem das Ansehen des Bürgerstandes. Die Abeligen erkannten sofort, daß es für se unmöglich wäre, wider die vereinte Macht des Thrones und des Bolkes auszukommen. Sie suchten daser die Gunst des ersten, ja dessen Allianz wider das zweite, und erhielten das Gesten, ja dessen Allianz wider das Aveite, und erhielten das Geschaft wie der die Gund des Gesart, ja dessen Allianz wider das Aveite, und erhielten das

jucte um den Preis der voulgen unterwuthgteit. Bon dieser Zeit an hat das Gewicht der vereinten Königs- und Abelsmacht

über bem frangofficen Bolt gelaftet.

Daß bie frangofifche Berfaffung folden traurigen Gang gur Defpotie nahm, baß bie Bluthen ber Bollefreiheit balb nach ber Entfaltung farben, ober boch nur burftige Früchte brachten, baran hatte bas hier früher als in ben übrigen Reichen aufgekommene und weiter ausgebehnte Spftem ber fiehenden Beere entschiebenen Antbeil.

Bor anlicher Unterbrudung, wie bas frangofische Bolt fie erfuhr, ward bas englif de, theils burch feinen traftigen Charatier, theils — und wohl vorzüglich — burch die Gunft bes Schidfals, durch die Birtung zufälliger Berhaltniffe ober unvorgesehener

Greianiffe bewahrt.

Das Barlament, beffen Urfprung wir im vorigen Beitraum faben, mar abmedfelnb madtig und trozenb, feig und un-Solde Abbangigfeit von ben Beitverbaltniffen flog aroffentbeile aus feiner feblerhaften Bufammenfegung. Denn wie febr man, mit Montes quieu, biefe Bufammenfeguna breife - ibre Elemente gemabrten feine binreidenbe Burgidaft eines treuen Rationalgeiftes. Borberrichend blieb bas ariftofratifde Pringip. Die Großen gebachten mehr ihrer Familien- und ihrer Standesvorrechte, ale der nationalfreiheit. Biber fie nicht minber, als wider ben König war bie Bachsamteit ber Gemeinen notbig. In biefe m Berbaltnig eines getrennten Intereffes mochte bie -- in ber Mitte bes 14ten Jahrhunderte aufgetommene -Theilung bes Varlaments in ein Dber- und ein Unterhaus moblibatig wirten; wie oftmals ein Uebel bas Beilmittel eines anbern ift. Auch bie Spaltung ber Großen unter fich in feindfelige Varteien mirtte vortbeilbaft, weil fie biefelben um bie Gunft ber Gemeinen ju werben gwang. Die mabre Schugwebr ber Rreibeit beftand alfo im Unterhans, und mehr gelegenheitlich als nad naturlich inwohnenbem Geift machte bas Dberbans mit ibm gemeine Sache. Die Beers, foon nach bem Titel ibrer Burbe, bingen vom Throne ab, ober maren ibm wenigftens verbunben. Es mochte für einen Bruch ihrer perfonlichen (Lebens-) Berpflichtung gelten, wenn fie wiber ben Ronig auftraten. Auch erzeugte ihr Stoly eine unbeilbare Abneigung wider bie Bemeinen. Dft maren biefe im Rall, mit bem Ronig wiber ben Abel fich au verbinden. Aber felbft bas Unterbaus mar feblerbaft aufammengefest. Auch bier batte ber Abel - nämlich ber niebere - bie erfte Grundlage gebilbet; bie Deputirten ber Stabte vereinigten fich erft fpater mit ben Abgeordneten jenes Abels. Doch lange blieben die wichtigften Berbaltniffe ber Babiberechtigung,

nicht minder die Gewaltssphäre unbestimmt, und taum das Recht ber Steuerbewilligung unbestritten. Ansehnliche Stärkung exhielt die Demotratie in England burch ben Untergang vieler hoben Geschlechter im Krieg ber Rosen: aber die Könige halfen nachmals burch Standeserhöhungen ber Aristotratie wieder auf.

Bei allen Mängeln ber englischen Berfaffung hat fie boch unschähderes Gutes bewirkt. Die Freiheit fordert jum Gebeihen tein gang tabelloses feld. hindernische Gefahren, wenn fie nicht allugroß find, erhoben die moralische Krast ihrer Freunde, und machen bas Erfiegte koftbarer. Stolz schritten die Engländer ben

übrigen Rationen voraus in biefer eblen Bahn.

# Von Spanien und Italien.

#### Mavarra. Aragonien. Raftilien.

Unter ben spanischen Reichen hat Navarra bie am wenigsten interessante Geschichte. Als reines Erbgut — für Töchter nicht minder als für Söhne — sam es zu wiederholtenmalen durch heiraiben an fremde, zumal französische häuser, und ersscheint in beren Bestz wie eine Privatherrschaft, nicht wie ein selbstfändiges Reich. Johann von Albret, einer bieser Bestzer vermöge Heirathsrechtes, vereinte Bearn mit Ravarra. Aber fünf Sechstheile bes lezten, nämlich alles Land im Güden der fünf Sechstheile des lezten, nämlich alles Land im Güden der Nyrenäen, versor er gegen Ferdinand den Katholischen, König von Aragon (1512). Die Allianz mit Endwig XII. von Krankreich war die Ursache oder ber Borwand zur Beraubung Albreis.

Der Mannstamm bes alten aragonisch en Königshauses erlosch mit König Martin († 1410), welchem ber kaftilische Prinz Ferdinand I., bessen Mutter Martins Schwester gewesen, folgte. Sein Sohn Alfon 8 V. (1416) erwarb durch Aboption von Johanna II. bas neapolitanische Reich. Alsons gabes seinem natürlichen Sohn Kerdinand; Aragonien aber mit Sicilien und Sardinien stelen an Johann II., Alsons Bruder (1458), denselben, welcher durch seine Gemahlin, Blanka, Derr von Ravarra wurde. Dieser König regierte willfürlich und iprannisch. Gegen seine eigenen Unterthanen erbettelte er die Hilfe Krankreichs, und bezahlte sie durch Abtretung Roufstillons und Verdianans.

3hm folgte Ferdinand II., fein Sohn (1479), ber Gemahl Ifabellens, ber Thronerbin von Kaftilien, hierburch und burch Eroberung Granaba's herr ber vereinten fpa-

nifden ganber.

Innere Unruhen, vormundschaftliche Regierungen und äußere Feinde hatten ben Fortgang ber taft ilischen Racht aufgehalten; bas Königihum wurde fast erdrückt durch die Anmaßungen bes Abels. Doch wurden die Mauren in der entscheidenden Schlacht me Salado geschlagen (1340). Abu Haffs, der Meriniderettet fich kummerlich über's Weer nach seinem Reich Rarotto. Dierauf wurde Algeziras erobert und zerstört; die Afrikaner erwarben diesen Punkt des Uebergangs nimmer.

Der Sobn Alfonso's XI., bes Siegers am Salabo, Veter ber Graufame (1350) marb von feinem natürlichen Bruber Deinrich Traftamare angefeindet, übermunden und getobtet (1369). Derfelbe binterließ bas Reich feinem Gobne Jobann 1. (1379). Er und feine nachtommen regierten folecht. Unter Beinrich IV. (1455), bem britten Konig nach Johann I., flieg bie Berruttung auf's Soofte. Berachtet von feinen Unterthanen, welche ibm felbft bie Mannlichteit abfprachen, angefeinbet von feinem Bruber Alfons, verlor er bas Reich burd ben Gorud ber Großen. Johanna, feiner Gattin Tochter, marb für unecht erflart. Alfons querft, und nach beffen Sob (1465) 3fabella, bes Ronigs Somefter, wurden an bie Spipe bes Reiches geftellt. Gie lief Beinrich ben Schein ber Berrichaft ; aber nach feinem Tob (1474) verbrangte fie Johannen, und fegte ihren Gemabl, ben aragonischen Kerbinand, neben fich auf ben Ebron von Raftilien.

### Serdinand der Ratholische.

Bon biesem Zeitpunkt erst tritt Spanien wieder mit Bedeutung in die Weltgeschichte. Zezt wurden seine beiben größten driftlichen Reiche unter ein er herrschaft vereinigt, und durch belde vereinte Kraft mochte Großes volldracht werden. Bab flürzte sie auf das einzig noch übrige maurische Königreich Granada (1481), dessen Untergang einheimischer Hader vordereitete. Gleichwohl, als die Christen übermächtig nahten, ermannten die Mauren sich zum verzweislungsvollen Streit. Erst im ellsten Jahr nach dem Anfang des Kriegs wurde Granada erobert (1492). Siebenhundert ein und achtig Jahre nach der Schlacht bei Keres de la Frontera (711), welche sie gegründet, endete also, nicht ruhmlos, die farazenische Berrschaft.

Ferbinand brachte Cerdagne und Rouffillon, bas foone Reapel und bas nach der Lage unschätzbare Ravarra bis an die Pyrenäen durch Lift und Baffen in feine Gewaltz

mabrend die Enibedung Amerita's (1492) — unter feinen ober feiner eblen Gemablin Auspizien vollbracht — ein unermesliches Erntefelb des Reichthums und der Macht für Spanien öffnete, Richt minder wichtige Eroberungen im eigenen Land, zur Stärfung der Königsgewalt find durch Kerbinand geschen. Er ift

ber Bater ber großen fpanifchen Monardie.

Aber auf seinem Andenken haftet die dreisache Schmach der Ungerechtigkeit, der Untreue und der fluchwürdigen Berfolgung. Er hat das abschehuliche Tribunal der In quistition in Spanien eingeführt, troz des Biderstandes, welchen, den despotischen Zwed erkennend, der Abel und das Bolt, zumal in Aragon, ja selbst die hohe Geistlichkeit, ihm entgegensezten. Denn, ob auch in frevelhafter Ankündigung zur Ehre Gottes und der Kirche errichtet, war doch das Schreckensgericht ein königliches, die Richter vom Thron ernaunt, der Berurtheilten Gut dem Thron versallen, der Prozes nach Form und Geist der Nationalfreis heiten Tod.

Auch gegen die Ung laubigen, nicht minder als gegen Rezer, ging der Eifer Ferdinands, und er ward dafür vom Papft mit dem Ehrennamen des "Ratholischen" belohnt. Den Mauxen war, als sie Granada übergaden, Glaubenssteiheit versprochen worden. Aber es vernahm die Belt aus dem Rund einer seier sichen Bersammlung von Priestern und Rechtsgelehrten: "daß der König nicht verdunden sen heig anglaubigen Bort zu halten."
— Also ward ihnen blos die Bahl angedoten zwischen Laufe und Auswanderung. Mit blutiger Strenge sezte Ferdinand den Besehl gegen die Widerstrebenden, Berzweiselnden durch. Spanien verlor also viele Tausende seiner betriebsamsten Einwohner, Regierung und Bolt den Anspruch auf edlern Ruhm. Selbst die arabischen Bücher wurden verbrannt durch die sanatische Buth. Die zurücklieidenden Mauxen nahmen das Ebriskentbum, doch meist nur

icheinbar, an.

Bu gleicher Zeit ward gegen die Juben gewüthet. Alle Juben, to lautete das Solft (1492, 13. Mai), welches der Pfaff Ferdinand de Talavera der fonft milben Jabelle eingab, follten Kaftilien verlassen in halbiäpriger Frist, bei Strafe des Todes und der Bermögenseinziehung. Ihr Bestaltum durften sie verlausen, doch nur in Baaren oder Bechseln, nicht in Geld mitnehmen. Den Christen ward bei Bannstrase verdoten, Brod oder Basser einem Juden zu geben. In Aragonien ward dasselbe Gesez verkündet. Ein hundert und siebenzigtausend familien verließen das Reich; die meisten gingen nach Portugal oder über's Meer in's mauretanische Laud.

An allen diesen Dingen hatte großen, an den wichtigsten

enticheibenben Antheil ber Frangielanermond grang Timenes Don Cieneros, ber Beidtvater ber Ronigin, nachmals Grabischof von Loledo und ber romifchen Rirche Rarbinal. Gin vielfach mertwürdiger, felbft großer Dann, beffen wichtigfte Thaten jeboch erft in bie folgenbe Beriobe fallen.

Much Rerbinande legte Beit gebort fcon ber neuen Be-

foidte an.

### Vortugal. Berfaffung.

In Bortugal erwarben R. Dionpfine ber Beife (1279) und fein Entel Beier 1. (1357) ben Rubm ber Rraft und

Berechtiateit.

Ale Vetere Gobn und Rachfolger (1367), Rerbinand, mit Binterlaffung nur einer Lochter farb (1383), fo vermeinte berfelben Gemabl, Johann, Ronia von Raftilien, ibm gebubre bie Rrone. Die meiften Großen maren für ibn : aber bas Bolt, ber Rationalfreiheit eingebent, begehrte ben Bringen 3obann, natfirlichen Sobn bes Ronige Veter, Großmeifter bes Ritterorbens von Avis. Leicht tam in Liffabon bie Revolution au Stanbe. Aber erft in ben Relbern von Alinbarotta mar in glorreichem Rampf gegen bie überlegene fpanifde Radt bie Gelbfiffanbigfeit Bortugals entschieden (1385). Doch bauerte ber Krieg noch 26 Sabre fort.

Rünfzig Jahre regierte Johann I., ber eble Baftarb, alfidlich und rubmboll. Unter ibm, und meift geleitet burch feinen Berrlicen (britten) Sobn Deinrich, betraten bie Bortugiefen bie Babn ber ganberentbedung, und burchliefen fie glorreich. In allmähligen, anfange langfamen, bann tabnern Forifdritten wurden bie weftlichen Ruften Afrita's, jenfeits bes Rave "Ron" befahren, Die Infel Dabeira, Die Agoren gefunden, Die Ausfict auf unermegliche Erweiterung ber Erdfunde geöffnet. Auch ward die Doffnung erfüllt auf glangende Beife. Denn, nachbem unter Johanns 1. nadften Nachfolgern, Ebnard 1. und Alfons V., einiger Stillftand in biefen Dingen eingetreten: fo erneuerte 30bann II (1481) mit vermehrter Rraft bie Plane feines preiswürdigen Ahnberrn. Offindien war sein Ziel. Auch ward idon Afrita's füblides Borgebirge (Capo Zormentofo, bann bebeutungsvoll "von ber auten Soffnung" gebeißen) entbedt ; und nur bie leichtere Bollenbung bes foon geficherten Planes bem Rachfolger Johann's, Emanuel bem Großen, aberlaffen.

Auch in ben Panischen Reichen war, ber allgemeinen Bewegung folgeno, mabreno biefes Beitraums Die Ariftotratte in eimas gefdmacht, und bie gemeine Freiheit burd Alliang mit bem erftartenben Ronigibum hoffnungereich begrundet worden. Doch bald erhielt fie an ber allaufebr vermehrten Ronias-

macht einen gefährlichen Reinb.

An Aragonien, insbesondere, allwo sonft die Eblen das verbriefte Recht des Biberstandes gegen den König besaßen, stellte son Peter IV. das geseyliche Ansehen des Thrones fest. Richt mehr das selbstsüchtige Machtwort der Großen, auf Waffengewalt pochend, sondern der hohe Richter und Hiter des Rechtes (El Justiglich mach geseylich bestimmten Kormen hemmte hinfort die königliche Wilkur, und die Städte, mehr und mehr zum Wohlsand und zu politischer Bedeutung aufstrebend, legten ihr ganzes Gewicht in die Wagschale des Rechtes und der Freiheit, wider die aristokratische Aumagung.

Doch Ferbinand ber Ratholische, welcher burch Bereinigung ber beiben Saupireiche, so wie durch glänzendes Ariegsglud zu bespotischen Planen ermuthigt ward, legte ben Grund zu der nachmals sonveralnen Gewalt des Throns. Er hinterließ feinem Rachfolger einen, zwar gesezlich noch sehr beschiednten, doch in der That bereits gewaltigen, den Rationalrechten gefahr-

lichen Thron.

Auch in Portugal fant die Abelsmacht, und erhob fich — boch jezt noch unbeschabet ber gemeinen Freiheit — bas Königsthum. Denn wiewohl Johann 1., der Bastard, durch die Gefahren seiner Lage zur Rachglebigkeit gegen den Abel gezwungen ward, so hielt doch der entschlossene Johann II. benselben fraftig nieder, und zog zugleich durch den Glanz seiner auswärtigen Unternehmungen die Blide seiner Unterthanen von den einheimischen Berhältnissen ab. Die großen Entdedungsreisen nach Oft und Best haben in Portugal wie in Spanien das Interesse der Krone mehr als jenes der Freiheit befördert.

### Italifche Staaten.

Die Saupistaaten ber Salbinfel (benn Sicilien und Sarbinten geborien jum aragonischen Reich) waren: Reapel, ber Rirchenstaat, bann bie Republiken Benebig und Genna, welche frei blieben; unter benen aber, bie sich zu Fürftenthümern umgestalteten, vor allen andern ansehnlich Mailand und Florenz; endlich unter ben alten Fürstenthümern Wobena und Savopen. Mehrere kleinere, wie Mantua, Montserrat (senes vom Saus Gonzaga, dieses von einem Zweige des palaologischen Kaiserhauses beherrsch;), Lutta, Pisasiena (das erste frei bleibend, die beiben lezten dem Loos v

Floreng folgenb), Parma, Pabna, Rimini und biele andere, welche meift einzelnen Saufern ober Unterbrudern geborchten, And

- weltbifforifd obne Bebeutung.

In Reavel fag bas Saus Anjou auf bem burd bas Blut bes lexten Soben faufen befeftigten Ebron, verlangende Blide nach bem iconen Giland, welches burd bie "ficilifde Befver" verloren gegangen, vergebens werfenb. Roch ber erfte Rarl, bann fein gleichnamiger Gobn und fein Entel, Robert bet Beife, führten Rrieg wiber Sicilien, ohne Erfolg. Robert, um feiner einzigen Entelin, ber liebensmurbigen, geiftreiden Johanna I., bie Rachfolge in Reavel (1343) au ficern, vermablte fe an feinen Reffen, ben ungarifden Bringen Unbreas. Diefer, wegen feiner roben Gitten verhaft, murbe ermorbet (1345). Gein Bruber, Lubwig ber Große, Ronig von Ungarn, fam mit Beeresmacht berbei, bie Schredensthat ju rachen. Johanna, auf welcher ber — wohl ungerechte — Berbacht bes Morbes lag, entflob nach ber Provence, ihrem Sausgut, unb tebrte gurud, ale Lubwig, von Rache gefattigt, Reapel ver-laffen hatte. 3hre Regierung war milb, weife, ben Runften freundlich. Mis aber bie finberlofe Johanna ben Bergog gubwig von Anjou an Sobnesftatt annahm, Rarin bon Duraggo, welchen fie fruber aboptirt hatte, mit Recht wegen Unbant und Emporung gurnenb; fo erhob biefer — ermuntert burd ben Babft Urban VI. - Rrieg wiber bie Ronigin, welchen ber Gegenpapft Rlemens VIII., ibr Schutfing, blos mit geifilichen Baffen unterflügte. Alfo erlag Johanna bem friegerifcen Rarl, und litt ben Tob burd bas Dachtwort bes Unverfohnlichen (1382).

Rarl III. wurde ermordet in hungarn, nach beffen Rrone er gleichfalls feine begierigen Sande firedte (1386), worauf Labislaus (Langelot), fein junger, helbenmuthiger Sohn, bas Reich wider ben werthlofen Ludwig von Anjou behauptete, und Italien mit bem Ruhm feiner Thaten fillte. Er ftarb (1414),

vergiftet, mitten auf ber Babn ju ben größten Dingen.

٠

Ihm folgte Johanna II., seine Schwester, eine gurftin ohne Tugend und ohne Würde. Dieselbe, nach mancherlei Abenteuern, aboptirte ben König Alfons V. von Aragonien und Sicilien; und, als dieser durch seine Plane der Selbstfändigkeit sie erbitierte, an seine Stelle den Prinzen Ludwig III. von Anjou. Alfons sedoch behauptete sich nach Johannens Tod (1435) wider Ludwigs Bruder, Renatus von Anjou, und vereinigte also, nach satte gweihunderischriger Trennung, Reapel mit Sicilien wieder († 1458). Aber er vermachte Reapel seinem natürlichen Sohn erdinand L. wodurch die Frennung erneuert ward.

Gegen Ferbinands Sofn, Alfons II. (1494), fiand Rari VIII. von Frankreich, Erbe bes Saufes Anjou, mit überlegenen Baffen auf. In Folge ber hierburch veranlaften Rriege -- welche

wir unten ergablen - tam Reavel an Spanten.

Beldergeftalt ber Rirden flaat - als anertanntes,: ob aud mittelbares, b. b. bes Raifers Oberhobeit unterftebenbes Bebiet bes Vapfies - urfprünglich burch (Bivins und) Raris M. Schenfung, bann foater burd bas reide mat bilbifde Erbe fic gebitbet, wie barin, nach Beife ber übrigen ganber, gwar bas Anfeben bes Raifers (jumal burd Innocentius III, Eigenmacht) erloschen, bagegen bie faft felbfiftanbige, ben Papft vielfach bedrangenbe Dor beit ber einzelnen Großen und ber Bafallen entftanben, allb baß ber Bauft, gleich ben weltlichen Regenten, bie ibm vermoge alle gemeinen Titels guftebenbe, aber in biefer Gigenichaft verlorene Regierungsgewalt von neuem, theilweis und unter variftularen Titeln, erwerben mußte, bavon ift, nad bem Dage, als folde Berbaltniffe fic entwickelten, in Diefer, wie in ber vorigen Berbobe an ben geeigneten Stellen gefprochen. Aber ben Routgang foldes erneuerten Baues ber papfiliden Lanbesberrtichfeit bemmte zumml bie Berlegung bes papftlichen Gizes nach Myianon (1305), woburch bie Großen und bie Parteibaupter freies Relb erhielten, und bie Gewalt bes Papftes faft jum blogen Ramen berabfant.

In biefer Beit ber Berruttung, ale bie freche Gewalt ber Raftionen und bes troxigen Abels gewaltfbatiger Uebermuth bie Bolferechte vollende niebertraten, nabm ein Dann gemeiner 205funft ben Sowung ju bem großen Gebanten ber Bieberberftellung ber Bollemajeftat und ber alt-romifden Berrlichteit. Ritolaus Riengi begeifterte feine Mitburger burd einbringliche Bergleichung awifden Bergangenheit und Gegenwart, bergeftalt, bag nach fluger Borbereitung er es magen tonnte, die "Bieberherftellung bes auten Buffanbes" bem romifden Bolt in vertunden (1347), und unter bem Titel "Eribun" bie Leitung bes gur Freibeit wiebergeborenen gemeinen Befens ju übernehmen. Der Papft felbft ertannte ibn in biefer Burbe, und ber Abel entflob theils befturgt in feine einfamen Goloffer, theils unterwarf er fic ber gefürchteten Dacht bes Plebefers. Die gemeine Freiheit feierte einen viels berheißenden Eriumph, und bie Bolter Staltens, bie ber Eribun gur Biebervereinigung ju einer Ration unter einer freien Berfaffung einlub, thaten Gelübbe für bas Belingen eines fo berrlichen Borbabens. Aber bie 3bee folder Bereinigung war ben gurften ein Grauel, und Italien blieb getheilt bis auf bie beutige Beit. Much in Rom folug die neue Ordnung nicht Burgel. Die Feindschaft bes Abels, ber Born bes Papftes, mehr noch ber Bantelmuth ber Gemeinen, und vor Allem bie Febler, welche ber burch's Glid verNendete Wiengt beging, Muzten ibn. Rad feltsamem Wechel ber Solles,

meldes zu befreien er geftrebt batte (1354).

Rach biefer mertwürdigen Episobe tehrten im Rirchenftaat bie alten Berhältniffe jurud. Die Macht bes Papfies, ungeachtet Gregor XI. ben Siz wieder in Rom nahm (1376), ersuhr durch bie nachfolgende Kirchenspaltung eine langwierige Bertümmerung, und nur mühlam fartten und erweiterten, nach wiederhergestelltem geistlichen Frieden, die Papfie — jumal Rifolaus V., Paul II., Alerander VI. und Julius II. — durch gerechte und ungerechte Mittel ihre weitliche Derrschaft.

Bon ben fürstenthumern, die wir oben nannten, ift Mobena mehr burd ben uralten Abel feines hertscherhaufes, bas fich von Efte nennt, als burch besondere Macht aufehulich. Savo pen aber ift, bem haupt land nach, zum burgundichen Reich geborig; auch sein Einsuß in die gemein-italischen Geschichten moch gering. Durch kluge Benkzung der Umftande, meist geräuschababer fandhaft, grundeten die Grafen, nachmals (feit 1416)

perjoge, von Savoyen bie Große ihres Baufes.

Des Aufbitiens ber Freiheit in ben tulcischen ganbern haben wir schon im vorigen Zeitraum gedacht. Die vorherrschende Macht Pisa's wurde berabgebracht seit bem zwölsten Zahrhundert durch ungludlichen Krieg mit Genua. Dieses Lezte ward sodam groß, und gebot selbst über die Kuften von Provencen reichen Kanderbesig und bie wichtigsten handelsvortheile erward. Rur die einheimische Zwietracht und fortwährender Parteienkampf zernichteten solches Glüd. Die Lähmung der Gesammikraft war den äußern Feinden willsommen. Rach 130jährigem Krieg (1381) errang das daheim ruhige Benedig das entschiedene Uebergewicht. Jezt gingen die auswärtigen Bestzungen größtentheils verloren, und die Stadt Genua selbst ward abwechselnd eigenen Aprannen, oder den Perzogen von Raisand, oder den Königen von Frankeich unterthan.

Dagegen schwang fich Florenz auf eine glänzende bobe, meift durch die Tugenden und das Glüd des eblen Geschlechtes von Medicis. Das Gemeinwesen von Florenz hatte dieselben Stürme ersabren, wie die übrigen Republiken Italiens. Fattionen und ihre wechselnde Birtung, Anarchie und Tyrannet, hemmien ben Forigang des öffentlichen Bohls; aristokratischer Drud zumalag schwer über dem Bolk. Auf revolutionärem Bege jedoch wurde nach und nach die Uedermacht des Adels in demokratische Berbältnisse, ja in Pöbelherrschaft umgestaltet. Diese ging jezt

" Monarchie über.

Cosmus von Mebicis, Sohn Johanns, welcher Gonfaloniere ber Republit und ein weiser, bürgerfreundlicher Mann gewesen, burch unermesliche Reichthümer und ihnen enisprechende Freigebigkeit beim Boll und im Ansland angesehen und beliebt, auch liedenswürdig, klug, ebel, hatte seines Sleichen nicht in Florenz. Der haß seiner Feinde erhob ihn noch mehr. Denn als er in Folge faktionärer Umtriebe eingekerkert, dann verdannt (1429) worden, schien Gerechtigkeitspsticht, dem großmätigen Dulber, welchen nach Jahresfrist des Bolkes Stimme zurückberief, das Erlittene zu vergüten durch noch größere Liebe. Alle seine Feinde wurden geächtet. Er erhielt den Ramen "Bater des Baterlandes," und leitete sorian, als erster Bürger, nicht als Perr, alle gemeinen Geschäfte. Benige Renschen haben so reinen Ruhm erworben und so edles Glüd. Also ward das mediceische Paus erhöht.

Das Anziehende biefer florentinischen Geschichten wird vermehrt durch ben Contrast mit dem Charafter der meisten anderen Geschichten Italiens. In demselben erscheint durchans eine überhandnehmende Berschlechter ung des Rationaldarafters. Die großen Ideen, Freiheit und Batersand, hatten ihre erhebende Kraft verloren; persönliche Interessen, Has und Rache jumal, waren das Triebrad des Handelns. Daher wenig Heroisches mehr, was im frühern Zeitraum selbst mit Berdrechen versöhnen mochte. Rein abscheulich wurden die Thaten; die Gransamteit paarte sich mit Reineid, der Frevel mit seiger List. Gistnischer und Banditen treten auf die von den Pelven verlassene Stübne.

Selbst Florenz blieb nicht frei von solchen Gräneln. Cofmus von Medicis ftarb (1464) nach mehr als dreistigiähriger,
still wohlthätiger Fährung der Geschäfte; sein schwacher Sohn
Pedro ersuhr bereits böle Anseindung. Aber der Ausbruch geschah erst unter Pedro's Söhnen (1472), Lorenzo und Julian,
beren Liebenswärdigseit die Feinde nicht milber machte. Eine Berschwörung, an deren Gpize das sorentinische Paus der Pazzi
und der Erzbischof von Pisa, Salviatti, standen, wurde gemacht zur Ermordung der Inglinge. Wirtich siel (1478, 26.
April) der unglückliche Julian durch den Stoß der Berräther;
Lorenzo sedoch entsam, verwundet. Aber das Wolf überwältigte
schnell die Berschwornen und tödtete sie.

Sierauf bestand Lorenzo wiber bie Feinbfeligkeit bes Papstes Sixtus IV. und Ferbinands I., Königs von Reapel, gludlich ben schweren Kamps. Und nimmer ward seine Gewalt befritten. Er führte fie mit gleich viel Burbe als Kraft, ein Boblthater bes Boltes, auch in Sitten liebenswürdig, geschmadvoll und ber Biffenschaften großer Krennb. Europa verebrie ben "Oxo km Cotiden. (walomco) gotento! Ztaiten pemetute ieineu

allaufraben Berluft (1492).

In Mailand baben wir unter Raifer Seinrich VII. bie Biftanti über ibre Rebenbubler, bella Corre, triumphiren, und bie alleinige Berrichaft erringen feben (1310, 1318). Aus ibrer Reibe marb Galeaggo Biftonti von Ronig Bengeslaus mit bem Bergogstitel - gegen Bezahlung - beebrt (1395); auch entfprach feine Dacht folder neuen Burbe.

Johann Maria, Galeage's Cobn, wurde getobtet in einer Berichwörung, fein Bruber Whilipp pertrieben; bas Bolf traumte von Kreibeit (1412). Aber Bbilipp febrte gurud mit Deeresmacht, und erftidte bie Freiheit in ihrer Freunde Blut. Er war ein araufamer, gemiffenlofer Tyrann, und ber legte feines Baufes (+ 1447).

Seine natürliche Tochter, Blanta, warb an Krangefto Sforag vermablt, ben Gobn bes Bauers von Cottianuola, Jatob Sforga, welcher als Conbottiere fich einen aroffen Ramen erworben. Rrangefto marb von ben Mailandern gum Beerführer ber Republit ertoren, und unterbrudte biefelbe mit freder Gewalt (1450). Er warf fic jum Bergen auf, und baute bie Citabelle. Sonft regierte er nicht unrübmlich, und binterließ feinem Saus bas mobivermabrte, weit ausgebebnte, berrliche lanb (1467).

Aber gegen Galeaggo Maria, feinen Gobn, verfdworen fic einige Reinbe, und tobteten ibn in ber Sauptfirche au Mailand, bie Beiligen Ambrofius und Stepban lant um Beiftand anrufend (1476). Dennod marb Johann Galeaggo, ber Sobn bes Ericblagenen, als Bergog ertannt, bie vormunde icaftlide Gewalt rif fein Dheim, Lubwig ber Dobr, an fic. Diefer Bofewicht tobtete feinen Dunbel burch langfames Bift und erwarb alfo bie felbfiffanbine Gewalt.

Bur Befeftigung berfelben fomtebete ber argliftige Berbreder eine Reibe bofer Rante, in beren Berwidlung er auleat

feinen eigenen Untergang fanb.

### Rarls VIII. und Cudmigs XII. italische Kriege. Lique von Cambran.

Buerft verficherte Bergog Ludwig fic ber Gunft Raifer Darimilians I. baburd, bag er feine reich ausgesteuerte Richte, Blanta Maria, bemfelben vermählte. Gegen Ronig Alfons von Reapel, beffen Tochter bie Gattin bes ungludlichen Johann Baleagio mar, brachte ber Beriog ben ebrgeizigen Rarl VIII., Ronig von Frantreid, Erben ber Anfpruche bes Saufes Anjou, in die Baffen. Nicht blos Reapel, auch bas griechifche Reich gebachte Rarl zu erobern (1495). Dit überrafchenber Schnelligteit brang bas franzöfische Deer burch die italischen Lander, foling bei Donte Caffino bie ichlecht bewaffnete Rriegsmacht Reapels,

und eroberte bas icone Reich.

Aber berfelbe Perzog Lubwig, welcher Karln herbeigerufen, und ber Papft, welcher ihm hilfe geleistet, erschraten jezt über fein Glud, und balb sah ber vom Sieg noch truntene Karl wider fich einen mächtigen Bund erfeben, an welchem nebft vielen italischen Staaten auch ber Kaifer Maximitian, beffen Sohn Philipp und Ferdinand ber Katholische Theil nahmen. Dem Aufgeschreckten erübrigte nichts als ein schneller Rudzug. Auf bemselben trat ihm bei Foronuovo das verdündete Deer entgegen. Er schlug fich wohl tapfer doch kummerlich durch, und

erreichte Frankreich als Flüchtling (1496).

Sein Rachfolger, Lubwig XII., warf seine Blide junachst auf Mailand. Balentine Biftonti, Schwester S. Philipp Maria's, war seinem Großvater, Ludwig von Orleans, vermählt worden. Ihr und ihren Rachtommen gebührte also das Berzogihum; nicht den eingedrungenen Sforza's. Der Papst, Alexander VI., gewonnen zumal durch die Ernennung seines Lieblingsohnes, Casar Borgia, zum herzog von Balentinois, schloß ein Bündniß mit dem König; die Benetianer, einen Theil der Beute sich ausbedingend, traten demselben bei. Also begann der Krieg, und abermals errang die französische Eedermacht schnellen Sieg. Das herrliche Mailand wurde in brei Bochen erobert; auch Genua, welches Ludwig der Mohr sich unterworsen hatte (1488), hulbigte Frankreich (1499).

Inbeffen hatte ber Perzog unter ben Schweizern ein Beer geworben, und versuchte die Wiedereroberung feines Landes. Aber diese Schweizer verriethen ihn. Für Gold waren fie über bie Alpen gefommen, für Gold verlauften fie ihren Miethberrn (1500). Als Gefangener wurde derfelbe nach Krantreich gebracht,

und ftarb gu lodes nach gebniabriger Saft (1510).

Eudwig XII. machte neue Plane ber Eroberung. Der Angriff auf Reapel ward erneuert. Den Erfolg zu sichern, schloß Ludwig mit Ferdinand dem Katholischen einen Theis Lungsvertrag über das zur Beute ersehene Reich (1501). Der unglückliche König von Reapel, Friedrich, ergab sich an Ludwig, gegen das Bersprechen eines Jahrgehalts, und flarb in Frankeich (1504). Aber nicht lange währte die Eintracht ver Berdindeten. Der Gran Capitano — also wurde Ferdinands tapferer Beersührer und Statifalter Gonfalvo Dernandez de Cordova genannt —, welcher durch Arglist nicht minder als durch

Baffen seinem herrn biente, erhob Streit wiber bie Frangosen, und vertrieb fie schnell aus Reapel. Drei neue Deere, welche Ludwig nach Italien sandte, zwei andere, mit welchen er Spanien angriff, vermochten nichts wiber Ferbinands und seiner Relbberren Gild. Reapel blieb verloren.

Richt lange barauf eröffnete bie Ligue von Cambray (1508)

eine Reihe verwidelter Rriegfcenen.

Benedig, burch feinen Reichthum und feine Dacht ein Gegenftand bes Reibes, burch feinen Stoly bes Saffes ber Ronige, war bas feinbliche Biel ber Lique. In wenig unterbrochenen Rortidritten batte biefe Republit burd Beisbeit, Bebarrlidleit und Glud bie Sphare ihrer politifden Racht nicht minber als jene ibres Sanbels erweitert. Roch im vierzebnten, bann im fünfzehnten Sahrbunbert warb ein tonialides Gebiet auf beiben Seiten bes abriatifden Meeres gewonnen, welches ber Republit blieb, als bie entferntern Beffaungen - meift burch bie Zurten - verloren gingen. Das Ronigreich Eppern batte bie eble Benetignerin, Ratharina Cornaro, Bittme und Erbin bes Ronigs Jatob, ihrer Mutterftabt übertragen (1486). 3m offe liden Theil bes Mittelmeers berrichte alfo Benedig; breitaufenb Soiffe gablte es in feinen Bafen, und feine Banbeleverbinbungen - aumal, bie es über Alexanbrien unterbielt - machten ibm bie fernften ganber Afiens ginebar. Durch feine Goage und Rriegsmadt aber behauptete es ein febr großes Gewicht in ben gemeinfamen italienischen und europaischen Geschäften.

Die Entbedungsreisen ber Portugiefen, bie Auffindung bes Bafferweges nach Oftindien und die Gründung bes unmittelbaren Sandels nach diesem Land waren Ereignisse von boser Borbebeutung für Benedig. Doch war eine Abnahme ber Größe noch nicht eingetreien, als ber Bund ber Rächte wider die

Republit fic erhob.

Papft Julius II. war der erfie Urheber dieses Bundes. Er, ein kriegerischer und staatskluger fürst mehr als Oberhirt der Christen, hatte die Bergrößerung des Kichenstaats zum Sauptgegenstand seines Strebens. Die Städte Faenza und Rimini, welche Benedig an sich gerissen, forderte Julius zurüd. Die hartnädige Weigerung der Republik dewog ihn zur Gewalt. Da verbanden sich mit ihm Frankreich, die Erweiterung der matländischen Grenze begehrend, und der Theilnahme Benedigs am Bund wider Karl VIII. eingebenk, der Kaiser Maximilian, welchen personlich ersahrene Beleidungen wider die Republik aufregten, Ferdinand der Katholische, welcher dieselbe ungern im Bestz einiger neapolitanischen Seehäfen sah, und mehrere Airsten Italiens aus Habsucht oder Reid. Gegen solche Gesahr

versaumte Benebig, fich geborig zu ruften, ober burch Anterstandinng fie zu beschwören. Eine Schlacht bei Agnabello (1509) gegen Ludwig XII. ging verloren, und es schien ber Untergang gewis. Denn es nahmen ber Papft und Neapel bie angesprochenen Stäbte, Ludwig und Narimtlian fast bie ganze Terra firma ein; ber Lezte verwarf — aus Juversicht ober Treue — bie bemutbevolle Kriebensbitte ber Bebraten.

In fo großer Roth ermannte fich Benedig jum außerften Biberftanb. Die Beisbeit feines Genats, Die Lapferteit feiner Relb. berren, bie Ereue feiner Untertbanen boten machtige Silfsquellen. Debr noch that für fie bie Entaweiung ber Allitrten. Rerbinanb, als er bie neapolitanifden Dafen erbalten, begehrte nichts Beiteres. Der Papft war befriedigt burd Abtretung ber aum Rirchenftaat geborigen Stabte. Alle gurften Stallens basten bas Glud ber Muslanber, und von biefen mar nur gubwia thatig, Maximilian in Allem burch Gelbmangel gebemmt. Alfo folog jegt ber Dapft Kriebe und Bunbnif mit bemfelben Benebig, wiber welches er bie Dachte aufgeregt batte, und trat feinbe lich auf wiber grantreich, welches bas erfte und am traftigften an feiner Seite geftanben. Bu bem Bund - ben man bie beilige Lique nannte (1511) - traten aud gerbinanb ber Ratholifde von Spanien und Beinrich VIII. von Englandt und bie Gomeiger verließen ben Dienft Franfreiche, um unter ber beiligen gabne gu ftreiten. Rur Darimilian blieb noch ber Mulang mit Lubwig getreu; aber es fehlte ibm Energie ober Glud.

Der Papft führte ben Krieg mit folder Erbitterung, bag er felbft eine türkische Bulficar wiber ben Allerchriftlichten Rönig aufbot, und baß er, ber fiebenzigjährige Greis und Oberpriefter, in eigener Person zu Felbe zog, in ben Laufgraben vor Miranbola bas Geschuz anordnete, und über bie Trümmer ber Keftungs.

werte mit feinen Truppen voran in die Stadt brang.

Indessen waren die Schweizer, dem Bunde gemäß, über die Alpen in Mailand gebrochen. Mit ihnen war Maximilian Sforza, Morv's Sohn. Das Perzogihum wurde erobert. Auch Genna ging verloren. In solcher Bedrängniß schoß Ludwig Friede mit Benedig, ja er erhelt besten Allianz, da er jezt der Schwächere war. Auch mit Spanien schoß er Friede, und überließ Ferdinand dem Katholischen das subliche Ravarra, seines Alliirten Land. Doch umsonk! Durch einen großen Sieg bei Rovara (1513) entscheden die Schweizer die Berbtängung der Franzosen aus Italien. Maximilian Sforza aber bezahlte mit schwerem Geld und kostdaren Ländern die Pilseleistung seiner Freunde.

Rach Julius II. Lob (1513) wurde von seinem Rachsolger

Leo A. bie Allianz wiere Frankreich erneuert; ber König fab bie Beinde im eigenen Land. Bei Guignegate in den Riederlanden, in dem "Sporengefechte" (weil es mehr Berfolgung als Schlacht war) verloren die Franzosen wider Peinrich VIII. und Maximilian ein berühmtes Treffen und in deffen Holge Terrouenne und Tournay. Die Schweizer aber sielen in Burgund, und belagerten Dijon. Der Marschall de la Tremouille — berselbe, welcher Lub wig den Mohr von den Schweizern erhandelt — entsezte jedoch die Stadt durch Lift und Geld.

Lub wig ertannte die Rothwendigleit des Friedens. Er ertaufte denselben von England durch Abtretung Lournay's
und Bezahlung einer Gelbsumme (1514). Mit den übrigen Feinden
wurde Baffenstillstand geschlossen, gegen große Opfer. Bald darauf fard der König. Die Benetianer verhielten sich unter den veränderten Berhältniffen blos leidend. Bon dem Kaifer Marimilian, welcher noch immer den cambray'schen Krieg — wiewohl frastlos — wider sie fortgesezt hatte, erhielten sie endlich Frieden (1516)

gegen Entrichtung einer mäßigen Gelbfumme.

### Der Morden und Often.

Shandinavifche Reiche. Kalmarifche Union.

In biefen Reichen wütheten bie Stürme fort, welche wir schon in der vorigen Periode aus der schlecht geregelten Bersassung und aus dem haber in den Königshäusern haben entstehen sehen. Aus der Reibe der schwedischen Könige ward Magnus II. Smed auch von den Norwegern gewählt. Seine Regierung war lang, aber unglüdlich. Endlich, bet steigendem Misvergnügen der Stände, nahm man ihn gefangen, und erklärte hat on VIII., seinen Sohn, zum Rachfolger (1361). Dieser gedachte, seines Baters Gewalt wieder berzustellen; worauf Albrecht von Medlenburg, Nagnus Reffe, herdeigerufen ward, welcher bei Lintöping (1365) den König besiegte, und gefangen besam. Gegen Berzichtleistung auf die Krone erhielt derselbe später seine Kreiheit wieder, und starb (1375), der lezte Kolkunger in Schweden.

Sein Sohn, Saton VIII., regierte in Rorwegen fort, hinterließ biefes Reich fammt bem Anspruch auf Schweben seinem jungen Sohn Dlaf V. (1380), welchen schon früher (1375) auch bie Danen zum König gewählt hatten. Denn seine Mutter war Margaretha, Tochter Balbemars III., mit welchem ber

iftamm bes alten Ronigebaufes erlofchen (1375).



Balbemar hatte mit Auhm regiert (seit 1340), bas burch innere Kriege seit fast hundert Jahren zerrütete Reich beruhigt und die Danen zur dürgerlichen Ordnung frästig zurückgeführt; nicht minder die dußeren Berbältnisse glüdlich und weise geordnet, nicht minder die dußeren Berbältnisse glüdlich und weise geordnet, and und Bledingen wieder zum Reich gedracht und einen schweren Kampf gegen die Hanse aus ehrenvoll geendet. Rach seiner Absicht sollte Albrecht von Medlenburg, Sohn seiner ältern Tochier Jugeborg, Erde des Reichs werden: aber die jüngere Lochter, Margaretha, erhielt für ihren Sohn Olaf das Anextenninis der Stände; und, als auch Olaf in der Blüthe seiner Jahre starb (1387), so sezie sie sich selbst auf den Thron der betden Reiche.

Margaretha, welche man bie norbische Semiramis genannt hat, war bie erfte frau, welche in Standinavien berrschie, eine Fürftin voll Geift und Muih, und begünstigt durch's Glück. Das Misvergnügen ber Stände in Schweden mit Albrechis Regierung verschaffte ihr noch die dritte Krone. Der Reichstrath bot ihr dieselbe an; und Margaretha, in der Schlacht bei Faltiöping (1388), behanptete das Geschenk. Albrecht ward gefangen; seine Partei jedoch sezie den Biderstand fort. Bu Land und zur See wurde vielfältig und wechselvoll gestritten, die der Kriede au Alebolm (1395) geschloffen und Albrecht, gegen Berkriede au Alebolm (1395) geschloffen und Albrecht, gegen Berkriede au Alebolm (1395) geschloffen und Albrecht, gegen Berkriede

zichtleistung auf bas Reich, in Freihrit gesezt warb.
In einer Zeit, beren noch vorherrschendes Prinzip Bereinzelung ber Herrschaften und Boller, oder höchstens beren gelegenbeitliche Berbindung burch die Zusälle personlicher Erwerbung ober bes Privat-Erwerbis war, erhob sich bie großenkende Margaretha zur Idee einer bleibenden, als öffentliches Recht giltigen, die Reiche selbst als solche, nicht als Bestzihum eines Dauses, umschlingenden Berbindung. Die Bilter selbst fügten sich ungen bieser Idee, und erk nach schwerzen, mit gleich viel Araft als Alugheit geseiteten, Berhandlungen kam die berühmte Union zu Kalmar (1397, 12. Juli) zu Stande, wodurch die wei Reiche Dänemark, Korwegen und Schweben als für immer vereinigt erklärt wurden, unter einem gemeinschaftlich zu wählenden Könige, sedoch mit Beibehaltung der besondenn Verfassung der einzelnen Reiche.

Soon früher hatte bie Königin für bon Entel ihrer Somefter Ingiaborg, Erich, Prinzen von Jommern, nach einander in Danemart, Rovwegen und Schweben bie Anertennung als Thronfolger erhalten. Sie felbft, troz bes Risvergnügens, welches zumal bie Schweben barob empfanben,

Merted Mag. Beltg. IL.

(1412).

Sofort wurde erlannt, daß die Union bes eigenen Lebens, ober der inwohnenden gestigkeit ermangle. Starb der Rönig, fo gab die Babl des Radfolgers fast unausbleiblich Anlas jum Dader ober zur Spaltung; und ob freng oder schonend regiert ward, immer lag in der Eifersucht der Boller, in dem Ristrauen der Beberrichten der Junder leicht aufauregenden Braudes.

Die Birkung biefer schwierigen Berhältnisse wurde beschleunigt und verkärkt durch die Schwäche ober die Tyrannei der Unions könige. Selbst die Dänen, wiewohl sie als das haupt volk im verdundenen Reich erschlenen, fanden oft Anlaß zur Beschwerde. Norwegen empfand es schmerzlich, das es von einem andern Reich aus regiert werde; doch neigten historische sowohl als natürliche Berhältnisse es mehr zu den Dänen als zu den Schweden hin. Dieses lezte Bolf aber glaubte sich am meisten gekränkt, und war es auch. Mehr durch das Recht des Arieges als durch den freien Bilben der Ration war Wargaretha seine Fürstin geworden. Die Fortdauer der Union schien eine Fortdauer seiner Schwach. Bon Kopenhagen aus Beschle oder Erwaltsboten zu erhalten, war den folgen Schwene unerträglich. Daher unaushörliche Sikrme, Empörung, Bürgerkrieg und nach mehr als dundertäbrigen Leiden endlich die völlige Terenung.

Schon Ronig Erich erregte burch Billfur und Drud ben Aufftand ber Schweben. Karl Anut son Bonbe warb selbst zum Reichsstatibalter ernannt (1336). Aber auch die Danen empörten sich zu wiederholtenmalen wider Erich. Er enistoh nach Gothland; worauf die Danen seinen Reffen, Ehristoph, Prinzen von Baiern, zum König wählten (1439). Erich starb erft lange nachder im Elend. Ehristoph, welchen auch die Schwesden und Norweger erfannten, regierte minder ungludlich als seine Borsahren, doch ohne etwas Merkwärdiges zu vollbringen.

## Das Haus Gldenburg und Delmenhorft. Verfaffung.

Rach Christophs unbeerbiem Tob (1448) wurde burch die Bahl der Danen, bann der Rorweger (1450), Christian, Graf von Oldenburg und Delmenhorft, erhöht, der Stifter des die auf die neueste Zeit in Soweden und Rorwegen und noch jezt in Danemark und in Rupland regierenden hanses. Er war der Sohn Graf Dietrick von Oldendurg, der sich mit Dedwig, der Sowester des Grafen Abolph VIII. von Polstein, welcher den alten Stamm der herren diese Laudes sichlich (1449), vermählt hatte. Bon den zwei Sohnen diese

Ehe folgie Gerhard im väterlichen Erbe; Ehriftian — berfelbe, welchen die Danen auf ihren Thron beriefen — erhielt holftein mit Soleswig durch Bahl der Stände. Die Freiheiten bes Landes wurden babei feierlich versichert; bald darauf holftein mit Diethmarfen von Raifer Friedrich ill. zum herzogetom erflärt.

Rönig Chriftlan I. von Danemart und Rorwegen begehrie es auch von Schweben zu fenn. Aber bafelbst hatte
Rarl Knutson Bonbe, ber Reichsstatihalter, burch die Gunst
ber Stände, die Krone erhalten. Cpäter zersiel dieser mit ber
Geistlichleit und wurde vertrieben (1457), wodurch Ehristan
zum Reich gelangte. Auf lurze Beit! Die Geistlichleit, bald auch
Christian zurnend, rief Karl Bonde zurud. Nach Raris Lob
wurde Sten Sture, seiner Schwester Sohn, zum Statthalter

ertoren , gegen welchen Chriftian vergebens fritt.

Des keiten Sohn und Rachfolger, Johann (1481), erhielt zwar auch von ben Soweben bie Anerkennung: aber durch Migbrauch der Gemalt verlor er dieselbe wieder. Die geprücken Bedweben verwarfen ihn, als das schmachvolle Unglud, welches er wider die Diethmarsen ersuhr, ihre Kurcht in Berachtung umwandelte. Bei hemmingstedt haiten fünshundert Bauern, geführt von Bolf Isenbrand, wider die ftolze Kriegsmacht des Dämenkonigs gestritten, der ihre Kreihelt niedertreten wollte, wider die kriegberühmte "schwarze Garde" und viele Empfend gemeinere Soldtnechte. Sie stritten so heldenkühn und glorreich, als je die Schweizer gethan, und zernichteten das übermützlige heer. Sosort erhoben sich in Schweben die Sture wieder. Rach dem Lod des Reichsstathalters (1503) wurde sein Verwandter Guanta Rielson Sture mit solder Würde bekleidet, und trug sie ruhmvoll. Die Panfa leistete ihm kräftig hisse. Johann gelangte nimmer zum Beich († 1513).

In Danemart und Norwegen folgte ibm Chriftian II., fein Sohn, beffen verhängnifreiche Regierung ber neuern Ge-

foidte angebort.

In ben nordischen Reichen hinderte der beständige Parteienkampf bas Aufsommen einer geordneten Freiheit. Gleichwohl beständ hier ihre berrlichke Grundlage, welche anderswo erst mühfam zu errichten oder wieder berzustellen war, noch von Alters ber — der freie kand be sig und die Reichskandschaft der Bauern und Bürger. Aber jenen hatte das eingedrungene Behenwesen wenigstens beschräft, diese verlor ihre beste Wirtung durch die Anmagungen des Abels und der Geislichkeit, so wie durch die Ohnmacht des Throns. In einem Zeitalier frech iniumphirender Gewalt mußte das Recht des Schwächern seine Bedeutung ver-

lieren. Burger und Bauern vermochten felbft auf Reichstagen wenig wiber bie Großen, und allmäblig rif ber gang griffofratifice Reiderath bie meiften Geschäfte an fic. Es geschab, baß, mabrend im übrigen Europa faft überall ber britte Stand burd bie Gunft ber Umftanbe fich wieber erbob, er in ben fanbinavifden Reiden, wo fonft feine Berbaltniffe bie gludlichften gemefen, aufebende fant, ja mit mirtider Stlaverei bebrobt marb. Die talmarifde Union, wiewohl fie bie Rreibeiten ber Stanbe und Die befondere Berfaffung ber brei Reiche beftatiate. batte unter einfichtevollen, energifden Ronigen jur Souveranitat fibren tonnen. Dit ben Rraften bes einen Reichs batte man bas andere niebergebalten, und fo alle in gemeinsame Abbangigfeit gebracht. Allein bie fdwachen, ungludlichen Unionstonige ermunferten vielmebr ben Geift ber Biberfeglichfeit, und vervollftanbigten bie Berabfegung ber Monardie. Gelbft in Danemart, welches bas Sauptreich mar, murben ihnen bie barteften Rapitufationen vorgelegt, und fanden wiederholte Ebronentfezungen fatt. In Soweben aber fowangen fich Unterthanen, Parteibampter gur Berrichermacht auf, und bis auf Guftav Bafa's Erbebung galt gar teine gefegliche Gewalt in bem gerriffenen Reid.

### Von Anfland.

Bir haben die Erniedrigung Ruflands nuter die mongolifche herricaft gesehen, und ben landerverluft in Weften und Sabwesten gegen Polen und Litthanen. Die Theilung bes Reiches bauerte fort, und vervollftandigte die Berruttung.

Allmählig erhoben fic an ber Stelle ber Groffürften von Blabimir, welche ausgestorben (1326), jene von Mostau zu vorherrschender Gewalt. Solches geschaft mit völliger Entscheidung burch Jwan I., Sohn Bafifei III., ben wahren Biederhersteller bes Reiches (1462). Er unterwarf fic bie übrigen Fürsten alle,

nnb zerbrach bas mongolische 30ch (1477—1480).

Sofort war bie entfesseite Kraft bes Reiches in großen Schlägen tund. In Litthauen, in Finniaud, in Sibirien eroberte Jwan vieles Land. Er unterwarf sich Kafan (1487), und schreite tief in Afien. Auch im beimischen Reich machte er war wenig erfreuliche — Eroberungen, indem er die freten Städte sich unterwarf; Plestow zumal und die ftarte Rowogord (1478). Also ward der Reim der Freiheit vertisgt, die despotische Racht befestigt. Der stante Kreml lehrte die ftolgen Bürger Mostow's gehorchen. In den übrigen slavischen Reichen war doch ein Stand, der Abel, frei; man mochte in demselben die eigentliche Ration, in den Gemeinen einen haufen Leibeigener

erfennen. In Ruflaub war auch ber Abel Stave bes Thuenes. Solches war ein Bermächtnis ber mongolifchen Derrichaft, welche nach affatischem und nach Artegs - Recht über ber gangen Ration gelegen, und nun, nach der Befreiung vom aus-

wartigen 30d, an bie einbeimifden Großfürften tam.

Pierdurch wurden die sonft weisen Anftalten Iwans weißt unfruchtbar gemacht: Belde Mübe er sich gab, durch Anlockung fremder Künfler den Rost der Barbaret zu tilgen — das stade bische Boll empfand den Reiz des edlern Lebens nicht. Daher auch nach Außen das Reich nicht so fart erschien, als es nach seinem Umfang und nach seiner Berbindung zum untheilbaren Ganzen hätte sein mögen. Iwan selbst ward dei seinem Angriff auf Liefland durch Balter von Plettenberg, Deermeiser der Schwertbrüber, zurückgeschlagen, und sein Gohn Basile (1505) wurde abermal von den Mongolen geängstigt und zum Tribut gezwungen.

### Don Böhmen und Polen.

Die Befoichte Böhmene ift in ber teutschen Gefcichte

erzählt.

In Polen erlosch mit Rafimir III. M., Blabislaw Lotlietets Sohn (1333—1370), einem weisen und träftigen Regenten, der gerade Mannftamm bes piaftischen Saufes. Bu feinem Rachfolger mabiten die Stände ben König von Ungarn, Lubwig M., Rafimirs Schwesterschen. Bir fprechen von ihm in der unga-

rifden Gefdicte.

Auch Ludwig farb ohne Sohne. Das Reich hatte er seiner alteen Tochter Maria, Gemahlin bes luremburgischen Sigmund bestimmt. Denn dieselbe, oder durch sie ihr Gemahl, erhielt die ungarische Krone, und es war schon von Ludwigs Bater, dann von ihm selbst, Rothreu sien an Polen sbertassen worden, under ber Bedingung der fortwährenden Bereinigung beider Tronen. Aber die Polen, des Bertrages nicht achtend, ertoren Mariens süngere Schwester, Dedwig, zur Königin (1384), und gaben ihre Pand an Bladislaw il. Jagello, Großsücken von Litthauen. Das Bahlrecht der Stände wurde ihnen bestätigt. Auch nahmen Bladislaw und sein Bolt die wristliche Religion an.

Sterdurch war ber Grund jur Bereinigung Litthauens mit Polen gelegt, wiewohl fie für fest noch nicht erkannt ward. Seine Regierung war glorreich für Polen. Durch den Sieg bei Tannenburg in Liefland (1410) erschütterie er die Racht der teutschen Ritter wie der Schwertbrüder, und in Ghen zwang

er bie Burfien ber Molban und Ballachei gur Anerlennung

polnifcer Sobeit.

Sein Sohn und Nachfolger, Bladislaw III. (1434), erfoten bes topfern Baters nicht unwerth Roch größere hoffnungen gingen auf, als auch die Dungarn ihn zum König wählten. Aber die unglückliche Schlacht wider die Türken bei Barna (1444) serforte fie.

Dem erschlagenen Bladislaw folgte fein Bruber, RasimirlV., zugleich Groffürst in Litthauen. Er hat ben teutschen Orben gebemuthigt und im Frieden zu Thorn zur Abtreiung eines Theils von Preußen und zur Anerkennung der polnischen Ober-

bobeit über ben andern Theil gezwungen (1466).

Rachdem Kafimir achtundvierzig Jahre ruhmvoll regiert, anch bie Erhebung feines alteften Sohnes Bladislaw auf die Throne von Böhmen und Ungarn gefehen hatte, ftarb er (1492) mit hinterlassung von noch drei andern Söhnen, Johann, Alexander und Sigmund, welche nach einander (Bladislaw wurde übergangen) die polnische Krone erhielten (1492, 1501, 1506). Alexander hatte früher Litthamen besessen. Die Bereinigung bieses andes mit Volen bat von ibm an fortgebauert.

In den flavifchen Reichen danerte die Unfreihelt der Gemeinen fort, und wurden die Anmaßungen des Abels mehr und miehr befestigt. Die Beschränkung der Königsmacht nahm in, keine günstige Gelegenheit dazu ward verabkäumt von den selbstlüchtigen Großen. In Böhmen ernenerte der Ausgang des luxemburgischen hauses die Wahlreiheit der Stände. In Polen verstauften jezt schon die Großen ihre Wahlstimmen gegen Bestätigungsurkunden ihrer Anmaßungen. Unter Kasimir IV. erschienen zuerst die Landboten, oder Deputirten des Abels der Provingen auf den Reichstagen, und erhielten frühe das Uedergewicht über die gestilichen und weltlichen Reichsbeamten, welche sonst darauf vorderrichten, jezt aber in einer gesonderten Kammer berathschlagten. Die Städte hatten wohl sür sich einige Borrechte, aber in Reichslachen keinen Einsluß. Die Bauern sanken mehr und Maderei.

# Suböftliche Reiche.

Mngarn. Ludwig M.

Ungarns Berfaffung war jener von Polen ahnlich. Aus bier galt ber Abel alles und ber Bauer nichts. Doch gelangte

bie Stabte im 15ten Saprhunbert, jur Reicheftanbicaft. Der Rönig, wenn er nicht, wie Lubwig M. ober Matthias Corvinus, burch perfonliche Kraft imponirte, hatte wenig Gewalt. Die Magnaten ober die boben Reichsbeamten und bie Pralaten berrichten.

Der arbab'ide Mannftamm in Ungarn war mit R. Anbreas Ill. erlofden (1301). Best erbielt Rarl Robert. Bring von Reapel (Sobn Rarl Martelle, welcher icon gegen Anbreas Ill. ben Thron angesprocen) bas Reich vermög mutterlicen Rectes. Gein Gobn und Rachfolger (1342), Lubwig 1., welcher ben Beinamen bes Großen führt, mar ber mertwurdigfte, burd Charafter wie burd Dacht ausgezeichnetfte Rurft feiner Beit. Durd große Berbefferungen in ben Sauptaweigen bes burgerlichn Ruffanbes marb er ber Bobltbater feines Bolles. Dit feinen friedliden Berbienften verband er auch triegerifden Rubm. Geines Radefrieges gegen Reapel baben wir oben ermabni. Die Beftrafung von feines Brubers Morbern batte er bier begebrt. Seine Rriege gegen bie Radbarlanber bagegen maren Eroberungefriege. Alfo murbe auf ber einen Seite Rotbruflanb, auf ber andern Dalmatien unterworfen. Auch bie Dolbau und Balladei, Bulgarien, Gervien, Bosnien erfannten freiwillig ober gezwungen feine Bobeit. Bu biefen weiten ganbern tam enblich noch bas Ronigreich Polen, welches ibn, als ben Reffen König Rafimirs III. M. ju beffen Rachfolger ertor (1370): alfo bag von ber ficilifden Meerenge bis an bie baltifden Beftade bas Saus Anjou feinen Scevier ftredie.

Mit bem Tob bes großen Ludwig (1382) endete die Herrlichkeit des hungarischen Reiches. Sein Eidam, der luremburgische Sigismund, welcher jezt den Thron bestieg, besaß ihn zwar länger als ein halbes Jahrburdert († 1437), aber ohne Glück und ohne Ruhm. Wiederholte Empörungen brachen aus wider ihn, selbst in's Gefängnis ward er geworfen. Kümmerlich stellte er seine Gewalt wieder ber; aber das Reich wurde vermindert durch wichtige Verluste an allen Grenzen. Polen, Benezianer und Türken entrissen ihn viele der schönsten Provinzen; es begann die Verlode einer lang dauernden Bedränguis.

### Osmanische Garhen.

Die osmanischen Türken haben ihren Ramen von Dsman ober Dihman, einem Emir, welcher, nachdem die felbjutische Macht in Aleinasien durch die Mongolen gertrummert worden, durch tapfere Thaten fich berühmt machte, und zur Erneuerung ber türkischen Bobeit den Grund legte.

Er jebod, ober feine Dorbe, ob fle einbeimifc, ob fie

fremb gewesen, ift nur ber Anlas, nicht ber eigentliche Grundfioff ber erneuerten iürlischen Racht gewesen. Die Trümmer befielben selvielichen Reiches, welches zwei Jahrhunderte hindurch wider die byzantinischen Raiser und wider die abendländischen Rreuzsahrer furchtbar geftritten hatte, aber dem mongolischen Sturm erlegen war, bedurften nur einer frischen Beledung, um abermal furchtbar zu seyn. Diese Biederbeledung, bieser Anftoß zur Biedervereinigung ging von De mane horbe aus.

Bon ben Bergen bes alten trofauischen Landes fiftrzte biefelbe berab (um 1300) in die Fluren Bithyntens, und entrif bem alternben byzantinischen Reich einen großen Theil biefer toftbaren Provinz. Prusa ward Restdenz. Bon nach und fern frömten die Rossem bem Escrer für den mobammeda-

nifden Glauben au.

Orchan, ber Sohn Osmans (1326), sezte die Eroberungen glorreich fort. Ricaa, Ritomedien wurden gewonnen, viele gänder Rleinassens unter seinen Scepter vereint. Das griechische Reich, durch Bürgertrieg zerrüttet, vermochte nicht, Widerstand zu thun. Orchan, welchem der Raiser Johann VI. Kantatuzen die eigene Tochter, Theodora, vermählet, sorderte für sie ein angemessens Erdiheil; und es ging Suleiman, sein Sohn, über den Dellespont, nahm Gallipoli, welches durch ein Erdbeben zerfiort war, kellte es flärter wieder her, und sezte also den ersten sessen Auf auf europäische Erde (1357).

Orman folgte (1360) Murat 1. Gafi, fein Gobn. Unwiderftehlich foritt diefer voran im griedifden Reid, eroberte bas fefte und practige Abrianopel, auch Philippopel, ben größten Theil von Thracien und Macedonien, burdioa ober foredte alles gand von ber Donau bis jur abriatifden Rufte. Die ftarten Junglinge, Die burd bas Loos ber Golacten in bes Gultans Gefangenicaft fielen, fammelte er in Deerbaufen, bie, von bem Reuereifer ber Brofelvten erfüllt, und burch treffliche Rriegsaucht geregelt, bas Bertzeug ber glangenbften Siege wurden. Soon Droan batte bie gefangenen Chriftentinber fic gu Solbaten ergogen. Murat gab ibnen eine wohlberechnete Einrichtung, und weihte bie neue Beerschaar (Ben-Itfdiery, Janiticharen) mit religiofem Geprang ju feinem Dienft ein. Bweihundert Jahre bindurd find bie Janitidaren, ale treffliches Fugvolt, welchem bie Abenblander fo lange Beit tein abnliches entgegenftellten, faft immer flegreich gewefen, und fie blieben auch in ihrem fpatern Berfall ber Rern ber turtifcen Deere. Das Schreden, welches von ihnen ausging, war übrigene Miturface ber auch in ben driftlichen Reichen allmählig überband nebmenden Bermebrung ber ftebenben Eruppen,

Bon Abrianopel aus, wo Murat feinen von Pracht ftrahlenden herrscherfig genommen, verwaltete er sein täglich fich ers weiterndes Reich. Sein legter Sieg war bei Kossova (1389), allwo er die Servier entscheidend niedertrat, aber selbst, im Angendick des Triumphes, durch den Arm eines fervischen Jüngslings fiel.

Bon Bajageth Ilb erim (ber Blig), welcher Murat folgte, gingen noch größere Schreden aus. Die Eroberungen im Suben ber Donau wurden fortgefest und im Rorden biefes Stromes begonnen, mabrend auch in Rleinafien die osmanifche ho-

beit befeftigt marb.

Biber biesen furchtbaren Krieger sammelten sich, unter Sistsmunds, des Königs von Ungarn, Jahne die abendländischen Peerschaaren zum schweren Streit. Dunderttausend wohls bewassente Krieger zogen aus von Ofen. Bei Ritopolis trasen sie zusammen mit Bajazeths Macht, welche gleich muthig, aber in mehr als gedoppelter Jahl mit den Hornern ihres weiten Haldmondes sie zu umzingein drofte. Der Ungestüm der Franzosen öffnete unzeitig das Tressen, und brachte Berderben über das heer der Ehristen (1396). Biele Tausende der Lezten bedeckten die Bahlstat, die edelken häupter, unter ihnen der Prinz von Burgund, der Graf von Artois, Coucy, Boucicault waren gefangen; Sigismund stückte mit Roth an die Donau, und über Konstantinopel auf weiten Umwegen zurückt in fein Reich. Europa erbebte bei der Rachrickt.

Dierauf sezte Basazeth seine Eroberungen fort; vom griedischen Raiser erpreste er schweres Golo für unsichern Stillfand. Er färchtete nichts. Da fürmte gegen ihn die Macht Limurlenks, des Herrschers über die bschagataischen Mongolen.
Bom griechischen Raiser, von den Fürsten Europens und Rein.
Bom griechischen Raiser, von den Fürsten Europens und Rein.
Bom griechischen Raiser, von den Fürsten Europens und Reitung
vor Basazeth Schwert. Es trasen sich die heere der beiden Gewaltigen bei Ancyra in Galatien; viermal hunderitausend
Türken und achtmal hunderitausend Mongolen, wie die mäsigsten Berichte sagen (1402). Rach mörderischem Lampf entschied der Abfall der krimmischen Taiaren, welche von Basazeth
zu Limur übergingen, des Lezten Sieg. Basazeth ward gefangen und in ein eisernes Käsig gesperrt, an dessen Stäben er
verzweiselnd sein Daubt zerschlite.

Bilbe Anarchie herrschie jezt in ben türlischen Lanbern. Musa, welchen Timur zum Sultan ernannt hatte, töbtete seinen altern Bruber Suleiman, und warb gestügt durch ben jungern, Mohammeb, welcher noch zwei andere Brüber überwältigte, und, begünstigt burch ben Berfall ber mongplischer wältigte, und, begünstigt burch ben Berfall ber mongplischer Macht, nach Timurs Tob bie herrlichkeit ber Osmanen wieber berfiellte.

Mit ber Thronbesteigung bieses Sultans, Mohammebs I. (1413), erneuerten fich bie Bedrängnisse ber Christen. Zwar mit Kaifer Manuel (reg. von 1391 — 1425), weichen Bajageih so sehr geängstigt, hielt er Friede. Aber die donauischen Länder burchtog er mit stegreichen Wassen. Er unterwarf fich die Balachei, brängte die Benetianer, und schreckte Teutschland bis nach Baiern.

Rach ihm hat Murat II., fein Sohn (1421), in breißigjähriger Regierung als vortrefflicher, gleich ebler als tapferer und weifer Fürft geglanzt. Kummerlich erwehrte fich Konftan-

und weiser Fürst geglänzt. Kümmerlich erwehrte sich Konstantin opel seiner Wassen. Aber saft Alies, was noch jenseils ihrer Mauern zum Reich gehörte, siel in der Türken Gewalt. Doch schloß Murat mit Manuels Sohn und Rachsolger, Johann VI. (1425), Frieden, gegen das Bersprechen eines jährlichen Tributs.

Bergebens bemubte fic ber Raifer, für feinen mautenden Thron ben Beiffand bes Abendlandes au erbalten. Rach bem Beilviel feines Batere und Großvatere reiste Er verfonlich babin, um ber Unterhandlung Rachbrud zu geben. Ja, er brachte ben Forberungen ber Bolitit bie Intereffen feiner Rirde gum Opfer. Die Biebervereinigung ber griechischen mit ber lateinischen Rirche, b. b. bie Unterwerfung ber erften unter bie legte, war fon feit Jahrhunderten bie lodende 3bee ober Borfpiegelung gewesen, womit bebrangte Raifer um bie Unterflugung ber abendlanbifchen Machte bublten. Bumal batten fich in ber vorliegenben Periode ber jungere Anbronifus (1339) mit folden Antragen an ben Papft Benebitt XII., Rantatuzenus (1348) an Rlemens VI., bann Jobann V. an Urban V. gemenbet. Much Manuel batte wiederholt, in Augenbliden ber Roth, annabernde Soritte au ben Lateinern gethan. Gifriger als feine Borfabrer, und minder verftellt betrieb Johann V. Die Ausföhnung. Auch wurde fie erleichtert burd bie bamaligen Berbaltniffe ber abendlanbifden Rirche. Die febbe amifden bem Concil au Bafel und bem Papft Eugen IV. mar ausgebrochen, und beibe freitenbe Parteien, nach bem Ruhm ber Bereinigung und nach ber geifte lichen Alliang ber Griechen ftrebend, waren gur möglichften Rade giebigfeit gegen bie legten geneigt. Der Papft, burd gewandtere Politit, tam ben Bafelervatern guvor. Alfo erfchienen ber Raifer und bie Baupter ber griechischen Rirche auf ber papfilicen Synobe au Rerrara (1438, 1439), folgten berfelben nach gloreng, und unterzeichneten bie Urtunde ber Bereinigung. Die beiberfeitige Bebranguis mar bie wirtfamfte Bermittlerin bes Friebens, und welche Bralaten gegen bie allgemeinen Beweggrunde fand.

haft blieben, die wurden durch perfonliche Lodung gewonnen, ober durch gurcht beschwichtigt. Also ließ man den Streit über das ungesäuerte Brod im Abendmahl, und ilber die Beschaffen-beit des Zegseuers auf fich beruhen, begnügte sich einerseits mit einem halben Anersenneniss des papstichen Primats, und sang anderseits halblaut das am längsten bestrittene "filioque" mit.

Die Birtungen von foldem Kirchenfrieden entsprachen ber Erwartung nicht. Die hilfeleistung ber Lateiner war targ und unzureichend; und laut misbilligten die Griechen den Aft der Bereinigung. Janatismus erhizte die Gemülther. Die beimgebehrten Priester selbst widerriesen ihre abgedrungene Einwilligung, und — eine kleine Deerbe ausgenommen, die im Bund mit Rom blieb — trat überall erhöhte Keinhseligfelt an die Stelle

bes Kriebens.

Indeffen sezte Murat II. seine Eroberungen wider die Christen fort. Die Böller und ihre Saupier zitterten. Bor allen wurden die Ungarn bedrängt. Kein König wagte den Kampf wider den übermächtigen Sultan. Aber zwei Fürften von gertnigerem Rang retteten die Ehre der Chriftenheit, Georg Caftriota, welchen die Türken Islander Beg (Fürft Alexander) nennen, herr (Despot) von Epirus, und Johann Hunnyad; Bopwode von Siebendürgen, waren diese Pelden. Beider Großthaten wider die übergewaltige osmanische Nacht grenzen an's Bunderdare.

Papft Eugen IV., bem Bund mit bem griechischen Raiser ireu, suchte einen allgemeinen Rreuzzug wiber bie Euren zu erregen. Aber nur einige italische Staaten, als näher bedroht durch ber Tarten Schwert, bann die Rhodiserritier, endlich ber junge König von Ungarn und Polen, Bladislaw III., unternahmen ben Arieg. Einige Siege, welche Dunnyad ersochten, bewogen Murat II. zu billigen Friedensanträgen, in deren Gemähleit zu Szegedin ein zehnjähriger Stillftand geschloffen und feierlich beschworen word (1440). Der gefürchtete Murat, bes Friedens sicher und ber Beltzelschäfte überdrüffig, übergab pieranf die Regierung seinem Sohn Mohammed, und zog sich nach Magnesia, in die Gesellschaft von frommen Faltrs und Derwischen, zurüd.

In Betrachtung folder Berhaliniffe ermunterte ber papftliche Legat, Karbinal Julian Cefarini, ben König Blabislam zum Friedensbruch. Der junge Fürft, fanatisch und nach Kriegsruhm burftend, rudte mit seiner Streitkraft tuhn voram bis in bie Gefilbe von Barna, an ben Ufern bes schwarzen Meeres. Dier traf er auf bie türkische Racht, welche Murat burch bie öffentliche Gefahr zur Wiederergreifung ber Ingel bewogen - eilig aus Afien berübergeführt batte; unb es gefcab Die entideibende Solacht (1444, 10. Rov.), worin bas drift. lide Deer bie fläglichfte Rieberlage erfuhr, ber Ronig felbft aber feinen Tob fanb. Der Rarbinal Julian warb auf ber Alucht bon ben ergrimmten Bauern erfolagen ; bie Erummer bes Deeres, von Sunnvab geleitet, gelangten beim. Der Gultan verfolgte fe nicht. Abermals flieg er bom Ebron, um feinen mondifden Bugubungen obzuliegen, und entrif fic benfelben feufzenb, als ein Aufftand ber Janitidaren, welche ben Jungling Dobammed verachteten, ibn anm brittenmal aur Berricaft rief (1448). Roch einmal fühlten die Christen seine schwere Sand bei Kosfova (1449), wo er ben Belben bunnvab nach breitägigem Rampf faft jur Bertilaung folug, jeboch nicht weiter vorbrang. Er farb nicht lange barauf (1451), und binterließ bas Reich bem gleich tapfern und flugen, nicht aber gleich ebeln und mäßigen Cobn Dobammeb II.

Derfelbe öffnete feine - burch ben Morb ber Bruber befefligte - Berricaft mit ber Berfiorung bes griedifden Reichs,

ber langft wantenben Bormauer von Europa.

Rad Johannes VI. Tob haite Konftantin KI., sein Bruber, ben morschen Thron bestiegen (1448). Rur Konstantisnopel, mit ben Paar Oufen Landes nächt seiner Thore, ward bem Kaiser zu Theil. Im ben Peloponnes, ber noch ben Paläologen gehörte, firitien sich Thomas und Demetrius, seine singeren Brüber. Indessen enthällte Rohammeb sein seine seines Gemüth, und nicht achtend ber Friedensverträge seines Baiers, unbewegt durch Konstantins nachglebige, selbst bemuthsvolle Sprache, rückte er vor bis an die Rauern der Stadt, in veren Rähe er die drohende keste Aumili Pisari baute. Da beschloß der Kaiser, nachdem er alle, mit der Ehre verträglichen Mittel des Friedens erschöpft hatte, mit männlichem Sinn, der alten Römer würdig, den bossnungstosen Kamps.

Die Belagerung Konftantinopeis begann (1453, 6. April). Das heer Mohammeds gabite mehr Streiter, als Meniden waren in ber Kaiferfabt. Konftantin — ba Furcht und Beichlichteit die meiften Bürger vom Kriegsbienst entfernte — hatte taum zehntaufend, worunter die halfte Ansländer, zumal 2000 Genuefen, unter bem tabsern Gtuftintant, waren.

Am breiunbfünfzigften Tag ber Belagerung wurde gefturmt. Der Katfer und feine Freunde batten in ber Racht anvor fich jugeschworen, rühmlich zu fterben. Konstantinus, so religiös als tapfer, genoß in der Sophientirche das beil. Abendmahl, und eilte zum Streit. Glorreich der Lobpreifung aller Zeiten werth, tämpften die lezten Bertheibiger des ehrwürdigen Reiches. Biele

Taufenbe ber Stärmenden fielen. Aber bie Ueberjahl entichieb. Die ermattenden Griechen wurden gedrängt. Giuftiniani, verwundet, flot in bie Stadt durch eine Deffnung der Mauer, die Eurken, ihm nach, brangen ein; Konftantinus, nach dem belbenmuthigften Biberftand, ward getöbtet; die Kaiferftadt fiel,

mit ibr bas Reich (1453, 29. Dai).

Ueber die eroberte Stadt aber ergingen alle Schreden barbarischer Zeindeswuih. Do hammed, jur Ermunterung seiner Streiter, hatte ihnen die Plünderung verheißen. Dürstend nach Blut und nach Beute, ftürzten die Türten in die Straßen; in die Däuser, in die Rirchen; seine Jusiuchtskätte war für die zitternden Bürger. Weder Geschlecht, noch Alter, noch Stand wurden geschont. Ueberall sloß das Blut, große Schaaren der Einwohner schlepte man fort in serne Stlaverei, alles bewegliche Gut wurde zerkört oder geraubt, unermesliche Schäze kamen in der Siegtrunkenen Dand.

Am britten Tag endlich vertobte ber Sturm; auch hielt De o-

hammed ben feierlichen Gingug.

Dierauf murde Gnade verkundet für ben Reft bes Griechenvolles, die Stadt Ronfantins jum Derricherfig bes Sultans beftimmt, die fleinen Refte der palaologischen Berrichaft ohne Mabe gewonnen: auch das Raiserthum Travezunt burch die bemuths-

volle Unterwerfung David Comnen's geenbet (1461).

Ungesättigt durch so glangende Erwerbungen, streckte Mohammed seine, jest noch furchtbarere, hand nach neuem Raub aus. Unter ben Gewaltigen Europens war Keiner — nach den Berhältnissen oder Gestinnungen — fäbig oder geneigt, Retter des Beltiteils zu werden. Rur Hunnyad und Standerbeg behaupteien den alten Ruhm. Der Erste schug drei Jahre nach dem Fall Konstantinopels (1456) die Osmanen, welche Belgrad belagerten, glorreich zurück, und retiete die wichtige Feste. Der Zweite, zum Erstaunen der Belt, behaupteie noch viele Jahre seine al ba ni schunen ber Belt, behaupteie noch viele Jahre seine al ba ni schunen der wiere die suchtbarste Uebermacht, ward jedoch endlich überwältigt, und starb als Flüchtling auf venetianischem Gebiet (1465).

Defto rascher schritt nun Mohammed voran: Er eroberte Bosnien, entrist ben Benetianern viele Inseln und Rüften-läuber, vertreb bie Genuesen aus der Krimm, schreckte Ita-lien und alle Abendlande. Schon war Otranto gefallen. Die Christenheit gitterte, vernahm jedoch bald die frohe Kunde von des Räubers Lod. Auf einem Feldzug gegen Usum Sassan, ben turtomanischen Eroberer Persiens, war er gestorben, mit

bem Blid feiner Geele gegen Die Abendlander gewendet.

In Ungarn ward nach bem Tod bes nachgeborenen

Blabislaw (1458), Matthias Corvinus, Johann hunnyabs Sohn, aus bem Kerter burch bie Bahl ber ungarischen

Geoßen aum Ebron berufen.

Ameiunbbreiftig Sabre regierte berfelbe, burch Glud unb Thaten groß, vielgerübmt und gleichwohl tabelnemertb. Durch millfürliche Reuerung und Strenge erbitterte er feine eigenen Unterthanen. In den außeren Geschäften aber gebordte er mebr perfonlichen Leibenschaften ober auch ungerechter ganbergier, als ben mabren Rationalintereffen, ober ben Korberungen ber Ebre und ben Anfpruchen ber Chriftenbeit. Gegen bie Zurten fübrte er nur ichlafria Rrieg, ober ficerte fein Reich wiber fie burd einseitige Eraftate : aber gegen ben teutiden Ronia Rriebrich mar er faft flets in Baffen, und feinen eigenen Schwiegerpater, Georg Dobiebrab, Ronig von Bobmen, befriegte er, ber Berrichfucht willen. Doch batte er babei nur geringes Glud, fo lang Bobiebrad lebte. Rach beffen Tob rif er Dabren, Soleften und bie Laufig an fic (1471 - 1474). Bobmen behauptete Blabislam II., ber polnifde Bring: ia es mabiten benfelben auch bie ungarifden Stanbe zu Matthias Rachfolger.

Matthias, jene unlöblichen Thaten abgerechnet, regierte wohl und gleich fraftig und weise. Biele Berbesserungen in Gesenund Gerichten, überhaupt in bürgerlichen und Ariegseinrichtungen, in den lezten zumal die Ausstellung einer regelmäßigen, wohl organistrien Miliz, verdankt ihm sein Baterland. Er starb in Bien (1490), und hatte zum Rachfolger seinen zeind, Bladislaw II., den böhmischen König, einen schlechten Regenten, unter welchem das Reich viel Unglück im Innern und von

Aufen erfuhr.

Bu feiner Beit fag auf bem Thron bes Demanen Bafageth II., Mobammeds II. Cobn. (von 1481 bis 1512). Schem (ober Bigim) fein jungerer Bruber, und melden bas Bolt liebte, begehrte bes Throns, ward jedoch übermältigt, und flob nach Rhobus. Der Sultan ermirtte von ben Rhobiferrittern gegen Bezahlung eines anfehnlichen Jahrgelbs feine Gefangenhaltung. Um ibn ficherer ju verwahren, foleppte man ben Ungludlichen nach Frantreid, von wo er nach Stalien und in bie Gewalt bes Papftes (Alexanders VI.) tam. 3n Rom ftarb er, burch Gift ober Stahl : bod liegt ein bichter Soleier über ber Soredensthat. Bajageth Il. regierte rubmios, und verlor bas Reid burd Emporung feines eigenen Sobnes, Selim I., Savus (1512). Derfelbe eroberte Megypten und beffen Rebenfanber (1517) gegen ben tidertaffifden Gultan, Canfur al Guri, und beffen Rachfolger Tumanbey. Die Berricaft ber tichertaffifden Stlavengarbe mar burd Bartot 1382 über ben Trümmern bes bahatitischen Thrones errichtet worben, am Arfprung und Charafter bem legten ähnlich. Unter ben ticher-taffischen wie unter ben baharitischen Mamluten hatte bas Spallfat in bem abbassichichen Sause fortbeftanben. Aber Seslim schleppte ben Chalifen Motawattel gefangen nach Konstantinopel und eignete fich felbst besten Würde zu. Seit dieser Zeit gelten die osmanischen Sultane bei ben Sunniten als Chalifen.

### Afien.

#### Mongolen.

Das Reid, welches ber Beltfturmer Dichengis-Chan über einen großen Theil Afiens errichtet, und feine erften Rachfolger noch viel weiter nach allen himmelsaegenben ausgebreitet batten, war bereits im vorigen Beitraum in einige große und mebrere fleine Erummer gerfallen. Diefe innere Auflofung bauerte in ber vorliegenben Periode fort. Alfo wurde Gran, nachbem ber Chan Anufdirvan, ber Legte aus Bulagu's Saus, ben Thron gegen ben Emporer Dalet el Afdraf, feinen Emir, verloren batte (1337), und biefer im Rampf gegen Dichianibeg, Chan von Ripgat, gefallen mar (1355), ein Schauplag ber außerften Berwirrung, großer und fleiner Rauber vielgetbeilte Beute. Benia beffer geordnet mar Ribaat, bas weitgebebnie norbliche ganb. wiemobl es noch bie Dobeit eines Ober Chans icheinbar ertannte; und in völliger Auflöfung befand fich Dichagata, mit allen tatarifden und mungalifden Steppen, worin faft in urfprunglider Unabbangigfeit bie Sorben unter einzelnen Sauptern fich berum trieben, und ber nachtomme Dichengis vor feinen trogigen Revianen und Emiren ergitterte. Auch in Sina wurde feit bem Anfang bes vierzehnten Jahrhunderis ber mongolische Ehron erfouttert burd Amietracht im Raiferbaus und burd ben Dag bes Rolles.

Da ftand in ber schönften landschaft von Dichagatai, unfern Samartand, in bem reichen Sogd, ber Emir von Resch, Zimurlent, auf, ein Berwandter bes Saufes Dichengis, und biesem Eroberer an Charafter und Schidfalen ähnlich. Bom zwölften Altersjahr an rief ihn die Gefahr in's Schlachtselb. Berchlagen; geächtet, von allen Freunden getrennt, entrann er sak wunderbar ber Berfolgung, und gelangte durch ben glorreichten Umschwung bes Glads aur Berrschaft über gang Dichagatat. Emir Duis

ger, murbe von biefem getobtet und auf einem Rurultai bes Siegers Berricaft feierlich verfunbet (1370). Dem Saus Dicagatai blieb noch ber Eitel bes Chan, boch obne Dacht, Sojergatmifd und nach ibm Dabmub murben von Timur eingefest als Erager feiner bochfen Burbe. Er aber nannte fid Cabib Reran, Berr ber Belt.

### Camerlan und fein Reich.

Bier und breiftig Jahre, von fener Erhebung an gerechnet, berrichte Eimur, bem beimaibliden Lanb, ben vermanbien Stammen wohltbatig und freundlich, ben Auswartigen foredlich. Die Beidichte feiner Rriege ift an Graneln faft reicher ale jene von Dichengis und Attila; und Rrieg war bas Gefcaft feines Lebens. Buerft murben bie benachbarten ganber Chomarefm, Ranbabar, auch Rafdgar erobert: alebann ergoß fich ber Strom über bie gander Grans. Es fielen bie Reiche von Schirwan, gars, Bagbab (wo bas Baus 31-Chan fich einen berrlicen Ehron gebauet) und viele andere; vom perfifden Deerbufen bis in bie taufafticen boben galt Timure Bort.

Aber auch bie Steppenlanber von Mittel- und Rorb-Aften vernahmen es gitternb. Durch bie weiten Regionen von Turteftan bis über ben Irtifd brangen bie Borben bes Eroberers; Sibirien wiberftand nicht. In Rordweffen aber erfubr Totatmitic, ber Chan von Ripgat, burch Timurs Gunft aum Reich gelangt, nachmale unbantbar und Angreifer, bie verbiente Strafe bes Deineibs. Bis in bie ruffifden gande brang ber Sieger. Die Ufer ber Bolga, bes Tanais, bie enrinifden Beftabe ballten wieber vom Siegesgefdrei ber timur-

fen Sorben.

Die glorreichte Eroberung aber mar bas reiche Sinboftan. leber bie boben Grenggebirge flieg Timur fubn berab in bie nordindischen ganber, folgte bann, fic öftlich wendenb, ber Babn bes großen Mlerander, aber brang weiter als ber macebonifde Belb, über ben Syphafis in bas Banges - Gebiet, eroberte bie farte Delphi (1398), und tebrie fower von Raub

nach feiner Beimath gurud.

Dier empfing er mebrere Rurfien Anatoliens, welche Baiageth, ber osmanische Gultan, aus ihren Staaten vertrieben batte, aud Gefandte bes griedifchen Raifers und anderer drift. lider Rarften. Sie alle flebten um bilfe miber ben gurchtbaren Also 20g Limur nach Beften mit ungeheurer Macht, gertrat zun Borfpiel bes großen Kriege bie rebellifden Georgier, bann bi Boffer Spriens, verbrannte Daleb und bas reiche Damastus, ju beren hilfe vergebens die Mamluten Aegyptens herbeigetommen, und errichtete über ben Brandtrümmern gräßliche Giegesbenkmale, hohe Thurme von Menschenschlan. Endlich nach zweisähriger Unterhandlung mit dem Sultan, führten Beide ihre zahllosen Streiter in den verhängnisvollen Kamps. Bir haben die Schlacht von Ancyra (1402, 28. Juni), Bajazeths

Riederlage, Gefangenicaft und Tob icon oben ergebit.

Europa und Afrita zitterten bei solcher Botschaft. Aber bie türkischen und mamlukischen Sultane, so wie det grieschies Katier, beschworen durch Bitten und Tribut das drohende Gewitter, und Timur wandte langsam feinen Schritt nach Samarkand (1404), allwo er seine Slege durch prachtvolle Triumphe seierte. Doch schon von Syrien aus hatte der Unersättliche gegen Sina den verlangenden Blick gerichtet. Dort war ihm von einsteinischen Zerrüttungen jenes Reiches die Kunde geworden, und er hatte durauf die hoffnung zur Wiederherstellung der allba seit 1368 gestürzten mongolischen Perrschaft gedaut. Roch im Binter eitze Timur über das Eis der Flüsse, durch den Schnee der Steppen, seinem fernen Ziele zu: aber unweit Otrar farb der siedenzigsährige Weltstürmer an einem Fieder (1405, 19. Räss).

Durch Limne, was die bleibendfte Biefung seiner Kriege ift, war die Lehre Mohameds überhaupt in Afien befrästigt, ja mächtig ausgebreitet worden. Biele Stämme der Tataren und Mongolen brachte er zur Berehrung des einen Gottes und seines Propheten: und in Indien legte er den Grund zu den glanzenden Eroberungen des Islam. Die hoffnungen der Expisen auf die Bekehrung der Mongolen, und was sie hin und wieder schon, ackäet oder erbant batten in Afien, wurden meist

vereitelt butch 36n.

Rach Limurs Einsezung sollte Pix (herr) Moham meb, fein Enkel, Erbe bes Reiches sein. Allein die andern Söhne und Enkel (dreisig an der Jahl) bestritten sein Recht und anfangs Chaill, dann Schah Rock (1415) erhielten die Oberhand. Andil, deine Ulugh Beg (1446), weichen sein eigener Sohn stöltete (1449), worauf Abusald nnter großen Jerrüttungen aufden Abron sich schwang (bis 1467), der lezte Limuride, der in den Orns-Ländern — dem haupistz von des Ahnberrn Macht — gedot, und nach dessen Zob (im Krieg gegen Usum Haffan) die Ulussen (horden) aus Turan übergewaltig einstelen, und die ins Perz von Fran ihre Herrichaft ausbreiteten. Die Usbeten zumal find unter diesen horden berühmt worden, ein tataskotted, Ma. Welse, M.

rischer Stamm, welcher noch beut zu Tag in ber großen Budarei und in mehreren benachbarten ganbern berricht.

In dem größern Theil von Fran fezten fich Enrtomanen fest. Soon in Timurs Zeit waren die Horden berselben,
welche vom schwarzen Schöps benannt wurden, mächtig in
den Ländern Perstens gewesen. Nach seinem Tod unterwarf aben ban bei feinem Tod unterwarfs wurden sie von ihren Brüdern, den Turkomanen vom weißen
Schöps, unterworfen. Usum haffan (1468), das hant der
lezten, errichtete über den größten Theil Perstens seinen weitberühmten Thron, welchen jedoch nach vierzig Jahren (1508) 3emael Sofi umfürzie, und also das neu-persische Reich bessen Darstellung auch der neuen Geschicke angebott — Alftete.

Auch in ber fleinen Bucharet und in bem eigentlichen mungalischen Land erlosch bie Berrichaft ber Timuriben ichnell. Sprößlinge bes Saufes Ofchengis, ober gemeinere Saupter ber Borben machten sich selbstänbig. Bor ben meiften berühmt und furchibar wurden die Eleuten ober Kalmufen, beren vornehmfte Borbe ben Ramen ber Ofongaren trägt, und beren

Dberhaupt man Chantaifc nannte.

Dagegen baute ber Timuribe Babur, Abn Saibs Entel, fich einen neuen Thron in ben ganbern Sinboftans, welche fein Ahne mohl burchtlündert, boch nicht feft mit bem Panptreich vertrührt hatte. Gebrangt von ben Waffen ber Usbeten jog Babur gegen Siben über bie Gebirge nach Indien, evoberte Delbi (1498), und legte ben Grund zu bem lange glorreich beftanbe-

nen Reiche bes "Großen Moguls".

Babrend also im Suben für die Mongolen ober für einen ihrer Fürstenstämme die Aussicht neuer herrlichteit fich öffnete, ging ihr alteres Reich in Rorden ober Rordwesten, das geoße Sanat von Ripzat, vollends in Trümmer. Die Rachtommen Ofdengis besaßen noch immer jenen ferngebietenden Thom. Aber es entstanden jest and den Trümmern des großen Sanats, neben vielen weniger wichtigen Persschaften, das Chanat von Sibirien, in engerer Bedeutung des Borts (auch viele Länder von Turan umfassen), dann die Chanate von Rasan, von Afratan und jenes der nogatschen Tataren, so wie das in der krimm. Der lezie Groß-Chan war Schemed, weicher, von seinen Feinden gedrängt, nach Polen sieh (1507), und dasselbst gesangen flard.

#### Sin a.

Bir haben bier eine Ueberficht ber Gefcichte Sina's burch bas gange Mittelalter nachzutragen, ba wir in ben vorigen Beitellumen nur findeige Beitenblide auf biefes Reich geftor-

fen baben.

Aber die sinesische Geschichte — gleich der Raturgeschichte einer Thier-Gattung, welche in jeder Generation unverändert wiedexkebet — zeigt uns Jahrtausende hindurch immer ein und dasselbe Bild: die Thätigkeit der Einzelnen ewig in denfelden engen Sphären sich bewegend, und selbst in den größeren oder allegemeinen Umwälzungen ein steis wiederkehrendes trauriges Einerlei. Da ist von keinem Fortrüden (nicht einmal von desdeutenden Rückschungen) die Rede; ein einziges, ein todtes warnende Erfahrungen) die Rede; ein einziges, ein todtes Gemälde gibt uns die Geschichte der hinesischen Berfassung (alsterdings auch von hochwichtiger Belehrung, und warnend, doch mit einer Reichnung vollendet).

Morernbrigt uns blos ein furger leberblid ber politifchen Befdicte. Aber follen wir unfern tefern die bom Enbe bes 14ten Jahrbunberts (als bis wobin unfere frubere Ergablung reicht) theils im Guben, thetis im Rorben Gina's, theils über bas manie Reith berrichenben Dynaftien (ale ber Gong, Eft, Leang, Debu-leang, Efdin in Guben, ber brei Linien ber Rataren Boet, ber Rao, Debu-Efchebu in Rorben, ber Oui, Sang, Debn, Leang, Debn-Tang, Bebu-Tfin, Debu Dan, Cong, welche meift über bas gange Reich bereichten, ober boch bie Bertichaft ansprachen, auch ber Cataren Reautong und Rintide, welche ale Eroberer ober Songberven in Rord-Gina machtig wurben) umffanblich vorführen? Gie begebren beffen nicht, und begnugen fich mit ber Erinnerung, bas fowohl die Rintide, die Berren Rord - Sina's, ale bie Song, welche im Guben thronten, burch bie Mongolen ge-:fidrat murben, und bas Rublay Chan, Dichengis Entel, Die Derridaft bes gangen Reides nach bem blutigften Rriea errana (1279).

Die europäischen Barbaren, welche einst bas römische Kaiserthum umftürzten, hatten anch beffen Einrichtungen und Geleze, Sitten, Biffenschaften und Rünfte unter benselben Trümmern begraden: ber Abertreft ber Römer und Provinzialen selbst, nach einigem Widerftrebun, nahm die Barbaret der Ueberwinzen aus nind es mußte die nachmals wiedererwachende Kultur aus gang neuen Keimen sich entwicklin. Die mongolischen Erscherr dagegen bequemten sich zur Sitte ihrer Bestegten; alle öffentlichen und Privatverhältnisse, gleich nach vertobtem Sturm, kellen sich wieder her. Es schien ein bloßer Dynastenwechsel von, kellen sich wieder her. Es schien ein bloßer Dynastenwechse her gegangen; und der große Eban, auf dem Thron der chinesssche Kallen für Kaend, beodacheie selbst und schäfte ein die Regierungs-

arunblate und Gebräuche feiner Borfabren. Ran bat die Urface biefer mertwürdigen Berichiebenbeit barin gefunden, bal bie Aluten ber abendlandifden Boltermanbernna eine beraleidungemeis großere Denge von Barbaren fiber bie rami iden ganber ergoffen, als Mongolen nach China gogen, und bas in ben langbauernben wilben Rriegen und idredlicen Rataltepben, momit bie Eroberung ber romifden ganber verbunden mar, die Rabl ber Eingeborenen allba meit größere Berminberung erlitten. als iene ber Cbinefen burd ben mongolifden Rrieg. Bir modien bingufegen, bag bie germanifden Boller, im Gefühl ihrer ebleren Rraft, in ftolger Bufriebenbeit mit ihren ber Areibeit gunftigen Gitten und Berbaltniffen, mit Recht verfomaben tonnten, ben ichwachen, verächtlichen Romlingen gleich zu merben, und ihre raube Ungebundenheit gegen weichliche Rnechtichaft zu vertaufden, mabrent bie Donaolon icon in ber Rufte bie Stapen ibres Chans maren, und meber moralifde Rraft noch Ginfict genug batten, um gegen bie Lodungen entnerpenber Benuffe und glangenber Unterthanigfeit fic gu bermabren. Die Bartnadiateit, womit überbaupt Die affatifden Bolfer in ibren alten Ginfegungen bangen, ift bei ben Chinefen in vorzüglichem Grabe vorbanden, und erichwerte bie Umftaltung ibrer Berbaltniffe. Auch mar bie Ginbeit ber Eroberung wobl von machtigem Ginfluß. Die unterworfenen Chinefen blieben auch nach Beranberung ber Berrichaft eine große Ration, ibre alten Gewohnheiten, Reigungen und Begriffe, als tief gewurzelt in ihrer Rationalität, bauerten mit berfelben fort; unb bie er-obernde Ration war auch nur eine, und hing in ihren Beftimmungen von bem Billen eines Einzigen ab; mogegen bie germanifden Eroberer bes romifden Reides viele felbfiffanbige Bolfer bilbeten, und ben unter fie vertbeilten Schagren ber romifchen Provinzialen in ihrer Berfplitterung weber bie Rraft noch ber Bedante zur Erbaltung einer Nationalität blieb.

Aber die mongolische Dynaftie (bei ben finefichen Schriftftellern Juen geheißen), wiewohl in einigen Jengungen noch fraftig, auch meift löblich regierend, ermatiete bennoch in der Folge,
und erlag fofort dem Rationalhaß der Chinesen. Ein Diener aus einem Bonzenklofter, Tidu mit Namen, rief, als der Raifer Schün-Li (der neunte feines Dauses), ein schwacher und schwelgerischer Mann, auf dem Thron saß (von 1333—1368), das dinefische Bolt in die Wassen, zur Endigung der fremden herrschaft. Der Raifer floh in die Mungalei (1368), seiner Borschaft. Der Raifer floh in die Mungalei (1368), seiner Borschaften beimathliches Land. Bon Raraforum aus beherrsche dann sein Sohn, Bisudar-Chan, die weite Seeppe. Man beißt dieses Reich das der nördlichen Anen ober der Rasta deMungalen. Aber balb löste es fic auf burch innere Entzweiung und äußere Gewalt. Die Porben, in ber Bufte fich zerfireuend, tehrten zur Unabhängigfeit unter einzelnen Saupiern zurud; und ble Chinefen, folder Theilung fich freuend, unterwarfen fich nach und nach die meisten Stämme. Also ward die beleibigte Majestat des Kaiserreiches an den fremden Räuberhorben gerächt.

In Sina felbst bestieg Tfc u — nach seiner Erböhung Dong wu ober auch Ta-Tsu IV. genannt —, ber Befreier feines Bolkes, ben wohlverdienten Kaiferthron. Die berühmte, mächtige, an guten Kaifern wenigstens vergleichungsweis fruchtbare Opnaftie, welche er ftiftete, führt ben Ramen Ming. Sie bat bis in die

neueren Beiten geberricht (bis 1660).

## Inhalt bes zweiten Banbes.

#### Ameites Bud. Mittelalter. Seite Wefdichte von ber großen Boltermanberung bis gur Ent. bedung beiber Inbien unb gur Reformation. Ginleitung. Charafter bes Miftelalters und feiner einzelnen Berioben Erfter Beitraum. (Bierter Beitraum ber gefammten Beltgefchichte.) Gefchichte von ber großen Bollerwanberung bis zur Erneuerung bes abend: Idnbifchen Reiches; ober von Theobofius M. Lob bis Karl M. (3. Chrifti 395 bis 800). I. Allgemeiner Meberblid. Summe ber politifchen Begebenheiten Rultur. lleberhaupt . 11 12 Bolterverfebr unb Sanbel 13 Runft und Biffenichaft II. Speziellere Befdichte. . Gefchichte ber Bolfermanberung. Ginleitung. Sochaften und feine Bevolferung Die Stongenu Die Songenu Die Sunnen. Anfang ber Bollerung Gothen (Oftgothen und Beftgothen). Alarich 24 26 27 34 Mlanen , Sueven , Banbalen , Burgunber , Franten

| Mttila                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |        |       |           |       |             |       |      |       | 444       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------|-----------|-------|-------------|-------|------|-------|-----------|
| Mittila                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.                   | 200    |       | •         | •     | •           | •     | ••   | •     | 36        |
| Heberblid noch anberer 2                                                                                                                                                                                                                                                              | sanbe                 | runa   | COL   | :         | :     | • .         |       |      |       | 40        |
| Wenben und Glaven .                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                    |        |       |           |       |             |       |      |       | . 45      |
| Mefdichte ber einzelne                                                                                                                                                                                                                                                                | n b                   | arke   | rri   | í dá e n  | 98    | ide         | , -   | •    |       | ,         |
| Manhaliffied Weifs                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |       |           |       | • • • ,     | •     | ٠,   |       | 47        |
| Diantifica Daid                                                                                                                                                                                                                                                                       | *                     |        | •     | •         | •     | •           | •     | •    | •     |           |
| Dugothilities atem                                                                                                                                                                                                                                                                    | * 1                   |        | •     | •         | . •   | •           | • •   | •    | •     | <u>#9</u> |
| Longovarbijaies Rela)                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1                   |        | •     | •         | .•    | •           | . •   | •    | •     | 55<br>58  |
| Burgunbiides Meid) .                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |        | •     |           |       |             | ٠.    | •    |       |           |
| Weftgothifdes Reich .                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |        |       |           |       |             |       |      |       | 159       |
| Mttila lleberblick noch anderer A Benden und Slaven. Ich ichte ber einzelne<br>Landalisches Reich<br>Longobarbisches Reich<br>Burgundisches Reich<br>Burgundisches Reich<br>Berfgothisches Reich<br>Angelfächliches Reich<br>kind ichte ber Krante:<br>Urprung<br>Ebledwig. Meroving. |                       | 4      |       |           |       |             |       |      |       | 62        |
| efdicte ber grante:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.                   |        | •     |           |       |             |       | •    |       |           |
| Tringung                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | L.     |       | _         |       | _           |       |      | _     | 64        |
| Ghlabmia Meraning                                                                                                                                                                                                                                                                     | · ·                   | 100    | . •   | •         | •     | •           | •     |      | •     | 96        |
| Winin unn Beriftal Paul                                                                                                                                                                                                                                                               | an.                   | what.  | •     | •         | •     | • .         | •     | •    | . •   | -71       |
| Weftgethisches Reich Angelischliches Reich ich ichte ber Kranter Urprung Ehleb wig. Meroving<br>Bipin von Heriftal, Karl<br>König Bipin<br>Berfalfung ber Teutschen.<br>Leben<br>Kriegswesen Gesegt ber Teutschen                                                                     | TO E CE               | ****   | •     | • •       | •     | •           | •     | •    | •     | . 73      |
| Sconing stepin                                                                                                                                                                                                                                                                        | incer                 | akt at |       | .1.       | •     | •           | •     | •    | •     | . 43      |
| Berfanung ber Zeutichen.                                                                                                                                                                                                                                                              | 2111                  | poidi  | Leth  | eit       | •     | •           | •     | •    | ٠.    |           |
| Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |        |       |           | 4     | •           | •     | •    | •     | 78        |
| Rriegemeien                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.                    | +      | ,     |           |       |             |       |      | •     | 82        |
| Befege ber Teutichen .                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |        |       |           |       |             |       |      |       | 82        |
| efdichte bes morgen !                                                                                                                                                                                                                                                                 | ant                   | if d   | en .  | Rais      | erth  | um i        | B ob  | er t | e 6   |           |
| bhjantinifden Reich                                                                                                                                                                                                                                                                   | es.                   |        | ,     | ,         | ,     |             |       |      |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | pë II  |       | _         | _     |             |       |      |       | 83        |
| Geschichte bis Juftinian A                                                                                                                                                                                                                                                            | W.                    |        | •     | :         | •     | •           | •     | •    | ٠     | 87        |
| Sufficient ber Mane                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |        | •     | •         |       | •           | •     | •    | •     | 89        |
| Romifches Recht                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |        | •     | •         | •     | •           | •     | • •  | •     | 95        |
| Month des Steat                                                                                                                                                                                                                                                                       | Do                    |        | · i . | 0:40      | •     | •           | •     | •    | •     |           |
| Gefchichte bis Beraftins.                                                                                                                                                                                                                                                             | Ter                   | beta   | ferie | wind      | •     | •           | •     | •    | •     | 98        |
| Gefchichte bis heraflins.<br>Das haus bes heraflins<br>efchichte bes arabifd<br>Einleitung, Land und Ro                                                                                                                                                                               | nut                   | lenes  | Des   | teo :     | gaur  | tus         | •     | •    | •     | 103       |
| eichichte bes arabijd<br>Einleitung. Land und Be<br>Mohammed<br>Erfte Chalifen<br>Mohammedanische Religie<br>Eroberungen ber Araber                                                                                                                                                   | o e n                 | Met    | ay 8. |           |       |             |       |      |       |           |
| Ginleitung. Land und Bi                                                                                                                                                                                                                                                               | ole                   |        |       |           |       |             |       |      | •     | 106       |
| Dobammeb                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |        |       |           |       |             |       |      |       | 109       |
| Grite Chalifen                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |        |       |           |       |             |       |      |       | 113       |
| Mohammebanifche Religie                                                                                                                                                                                                                                                               | 311                   |        |       | -         |       | -           |       | -    |       | 116       |
| Grobermaen ber Mraber                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |        | -     | •         | •     | •           | •     | •    | •     | 121       |
| Groberungen ber Araber<br>Innere Weichichte. Omm                                                                                                                                                                                                                                      | air hi                | en 111 | ու 91 | i kira Ki | b.    | •           | •     | •    | •     | 121       |
| Eroberungen ber Araber<br>Innere Weichichte. Omme<br>Birtungen bes mohamme                                                                                                                                                                                                            | hanil                 | dien   | ي مو  | traide    | ***   | •           | •     |      | •     | 128       |
| abirtungen bes mobamme                                                                                                                                                                                                                                                                | vann                  | wen    | TOP   | er erede  | ,     | •           | •     | •    | •     | 1,60      |
| eidichte bes Chrifte                                                                                                                                                                                                                                                                  | urb                   | um s.  |       |           |       |             |       |      |       | 400       |
| Ausbreitung und Birfung<br>Fortbilbung und Berberbi                                                                                                                                                                                                                                   | gen                   |        |       |           |       | •           |       | •    | •     | 130       |
| Fortbilbung und Berberbi                                                                                                                                                                                                                                                              | IIB                   | 12     |       | •         |       | •           |       | •    |       | 133       |
| Rezergeidichte. Inebejoni                                                                                                                                                                                                                                                             | bere                  | pon !  | em    | ariani    | fcen  | <b>S</b> tı | eit   |      |       | 134       |
| Menorianer und Gutichiar                                                                                                                                                                                                                                                              | ier.                  | 207011 | wtbe  | leten     |       |             |       |      |       | 140       |
| Rezereien im Abenblanb                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |        | .,,-  |           |       |             |       |      |       | 143       |
| Rezereien im Abenbland<br>Sierarchie und Bapfithum<br>Das Monchthum                                                                                                                                                                                                                   |                       |        | •     | •         | •     | •           | ·     | Ċ    | •     | 144       |
| Dat Wandithan                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |        | •     | •         | •     | •           | •     | •    | •     | 147       |
| Due wendtham                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14                    |        | . •   | •         | •     | •           | •     | •    | •     | 144       |
| `                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Iweit                 | er Be  | itrai | ım.       |       |             |       |      |       |           |
| (Bunfter Beitraun                                                                                                                                                                                                                                                                     | t he                  | r ae6  | atten | ntem !    | 11-12 | 4054        | hids! | e. ) |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |        |       |           |       |             | ,,,,, | 7./  |       |           |
| n Karl M. bis zum Schluß i                                                                                                                                                                                                                                                            | ber I                 | treus  | üge.  |           |       |             |       |      |       |           |
| Mgemeiner Heberblid.                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                     | 33     |       |           |       |             |       |      |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |        |       |           |       |             | •     |      |       | 484       |
| Charafter bes Beitraums                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠.                    | . :    | •     | •         | •     | •           | •     | •    | •     | 151       |
| Summe ber politischen B                                                                                                                                                                                                                                                               | egeb                  | embeit | en    |           |       |             |       | . :  | •     | 153       |
| ultur.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |        |       |           |       |             |       |      |       |           |
| lleberhaupt. Rittermefen                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |        |       |           | ٠.    | •           |       |      | · • · | 162       |
| Chalasa was Sitten                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |       | :         | -     |             |       |      |       | 165       |
| Berichtsperfaffung. Refel                                                                                                                                                                                                                                                             | bune                  | ren    | •     | ·         | •     | •           | •     | •    |       | 167       |
| Rolfernerfehr und Sanhel                                                                                                                                                                                                                                                              | ,~ <del>~ • • •</del> | ,      | •     | •         | •     | •           | •     | •    | •     | 171       |
| Gerichtsverfaffung. Befel<br>Bolfervertehr und Sanbel<br>Chriftliche Religion und !<br>Runft und Wiffenschaft                                                                                                                                                                         | مند                   |        | •     | •         | •     | •           | •     | •    | •     | 173       |
| entitude official and                                                                                                                                                                                                                                                                 | nitil)                | F      | •     | •         | •     | ٠           | •     | •    | •     | 175       |
| June Line Lineal Coll                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |        |       |           |       |             |       |      | •     | 1/3       |

| U. Detaillirte Gefchichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | <b>Colle</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Gefdichte bes farolingifden Reiches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                |
| Rari M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 181            |
| Bieberherftellung bes abenblanbifden Raiferthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 184            |
| Bürgerliche Merfaffung Das Lebensmeien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : :     | 186            |
| Burgerliche Berfaffung. Das Lebenswefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 191            |
| Das tarolingifche Saus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 194            |
| Normanner, Sarazenen und Ungaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 199            |
| Geschichte Leutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 203            |
| 1. Die Beit ber Sobeit bes Reiches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | . 204          |
| CHA M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 000            |
| Contract of the contract of th |         | . 206          |
| Grantiiche Konige, Konrat II. und heinrich III.<br>II. Die Beit ber hoheit ber Bapfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •       | . 203<br>. 211 |
| of Cia Jait has habit has Manda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       | . 211          |
| n. Die Beit ber bobeit ber Bapfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | . 214          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       | . 214<br>. 221 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       |                |
| Seinrich V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •       | . 225<br>. 226 |
| Die erften Sobenftaufen. Friedrich 1. Dberitalifche Stat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .: '    |                |
| Die ibaiern Bogenflaufen. Friedrich il. Obertratifche Stat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | te      | . 234          |
| Das Zwifdenreich. Ausgang ber Gobenftaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •       | . 249          |
| Berfasjung Teutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •       | . 245          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       | . 217          |
| Verfaffung Italiens .<br>Geichichte Franfreichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •       | . 249          |
| einichte grantreids.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                |
| Die ersten Cavetinger<br>Philipp ber Schöne<br>Geschichte Englands.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | . 250          |
| Bhilipp ber Schone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •       | . 253          |
| Weichidte Englants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                |
| Egbert. Alfred M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | . 25           |
| Die banifche und bie normannifche Bereichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •       | . 25           |
| Das Saus Plantagenet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | . 25           |
| Gefdichte Spaniens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | . 26<br>. 26   |
| Defdichte ber norbifden Reiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |
| Bou ben Wenben und Glaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | . 277          |
| Von den Böltern an ber untern Donan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | . 278          |
| Bom byzantinischen Kaiserthum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |
| Trennung der grieckischen von der lateinischen Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | . 27           |
| Das Saus bes Baftlus. Die Comnenen und bie Angeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | . 27           |
| Das Chalifat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | . 28           |
| Mfrifanifche Dhuaftien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | . 28           |
| 2. Hattide Dunattien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •       | . 28           |
| Lurtiide Meide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | . 28           |
| Bon ben Monaplen Dichengis-Chan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | . 29           |
| Weidichte ber Rreuzinge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |
| Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | . 29           |
| Ginleitung<br>Erster Kreuzsug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | . 29           |
| Konigreich Berufalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • •   | . 30           |
| Ginleitung<br>Erfter Kreuzzug<br>Königreich Zerufalem<br>Tolgende Kreuzzüge<br>Wirkungen ber Kreuzzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •       | . 30           |
| Wirfungen ber Rremainge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •       | . 30           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       |                |
| Dritter Zeifraum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |
| (Sedster Beitraum ber gefammten Beltgefcic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | le.)    |                |
| Gefchichte bum Schluß ber Rreugzuge bis jur Entbedung Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | marila: | 'a             |
| (3. Christi 1300 bis 1492.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | uerer(( | •              |
| 1. Allgemeiner Ueberblick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                |
| (Kharattan had Daitmannad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | . 31           |
| Summe ber politifden Begebenbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •       | . 31           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | . 31           |

| Kultur.                                                                                                                                            |         |          |        |        |         |       |             |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|---------|-------|-------------|------|-----|
| 10 7                                                                                                                                               |         |          |        |        | •       | _     |             |      |     |
| Burgerliche Berfaffung                                                                                                                             |         | -        | Ĭ      |        | :       |       | :           | :    | •   |
| Befese und Sitten .                                                                                                                                | •       | -        | Ť      | •      | Ċ       | •     | •           |      | •   |
|                                                                                                                                                    | ்ரை     | Sa       | me     | •      | •       | •     | •           | ÷    | •   |
| Priegemelen Schiebnuln                                                                                                                             | ~ ~ .   |          | ***    | •      | •       | •     | •           | •    |     |
| Bölkerverkehr und Handel<br>Ariegswesen. Schießpulv<br>Aunst und Wissenschaft.                                                                     | B       |          | . i    | ъ.     | •       | •     | •           | •    | •   |
|                                                                                                                                                    | -Ourup  | ,, aut   | + tun  |        | •       | •     | •           | ٠    | •   |
| Speziellere Gefchichte.                                                                                                                            |         |          |        |        |         |       |             |      |     |
| Bon bem Reiche ber T                                                                                                                               | eutf    | de n     |        |        |         |       |             |      |     |
| Rubolf von Sabsburg.<br>Abolf von Naffau. Albre                                                                                                    |         |          |        |        |         |       |             |      |     |
| Abolf von Raffau. Albre                                                                                                                            | etat I. | nad      | Deft   | reid   |         |       |             |      |     |
|                                                                                                                                                    |         |          |        |        |         |       |             |      | Ţ   |
| Lubwig IV. ber Baier. 11                                                                                                                           | rinru   | na b     | er 65  | Ame    | izerh   | nnbei | ۱ ·         | -    | •   |
| Fortfegung bon Lubwige 1                                                                                                                           | V. (8)  | elduid   | hte    |        | .,,     |       | •           | •    | •   |
| Das Baus Luxemburg. J                                                                                                                              | Carl 1  | iv       | ,      | •      | •       | •     | :           | •    | •   |
|                                                                                                                                                    |         |          |        |        | •       |       |             | •    | •   |
| Rirdengeschichte. Concili                                                                                                                          | <b></b> | · .      |        |        | ır m    | -5-1  | •           | •    | •   |
| Rirmengemunte. Contin                                                                                                                              | בונו טט | 74.      | njian  | 13 44  | 1W 2O   | altr  | •           | •    | •   |
| Fortigiung von R. Gigien<br>Deftreichijche Raifer. Alb                                                                                             | nunve   | ୍ୟୁଡମ୍   | alian  |        | •••     | •     | •           | •    | •   |
| Beitrefichtiche Ratier. arte                                                                                                                       | reapt   | и.       | arien. | ria)   | 111.    |       |             | ٠    | •   |
| Von Burgund<br>R. Maximilian 1.<br>Schweizergeschichte                                                                                             | •       | •        | •      | •      | •       | •     | •           | •    | •   |
| R. Maximilian 1.                                                                                                                                   |         |          | •      |        |         |       |             |      | •   |
| Soweizergeschichte                                                                                                                                 |         |          | •      |        | :       |       |             | •    |     |
| Vierfasiuna Leuticulands                                                                                                                           | _       | _        | _      |        |         |       |             |      |     |
| Bon Frantreich unb @                                                                                                                               | ingl    | anb      |        |        |         |       |             |      |     |
| Whitarh II, und III.                                                                                                                               |         |          |        |        |         |       |             |      |     |
| Philipp VI. von Balvis.                                                                                                                            | Œna     | ılifd:   | fran   | offic  | ber I   | Rriea |             |      | -   |
| Friebe von Bretigny. Ra                                                                                                                            | rl V.   |          |        | ,-,-,- | ,       |       | -           | -    |     |
| Rarl VI. von Frantreich.                                                                                                                           | Sein    | rich     | V. n   | nin O  | inata   | nb    | •           | •    | •   |
| Das Mabden von Drlear                                                                                                                              | 14      |          | • • •  |        |         |       | •           | •    | •   |
| Lubwig XI. in Frantreich.                                                                                                                          | . Sai   |          | ψı     | in a   | in a fa |       | •           | •    | •   |
| Die rothe und weiße Rofe                                                                                                                           |         |          | ¥ 14   | •      | ıngu    | v     |             | •    | •   |
| March to the work Court and                                                                                                                        |         | t - Free | 2      |        |         | - 5   | :           | •    | •   |
| Frankreichs und Englands                                                                                                                           | wer     | fallar   | g      | +      | -5      | 1/2   | •           | •    | •   |
| von Spanien und Bra                                                                                                                                | tte     | n.       |        |        |         |       |             |      |     |
| Bon Spanien und Inglanes<br>Bon Spanien und Ita<br>Mavarra. Aragonien, K<br>Ferdinand der Katholische<br>Bortugal. Berfassung<br>Italische Staaten | aftille | en       | 100    | 9 1    | 1.1     |       | • 1         | •    | •   |
| Gerbinanb ber Ratholifche                                                                                                                          |         |          |        | 4      |         |       | •           | •    |     |
| Bortugal. Berfaffung                                                                                                                               | 200     |          |        | 14     | *       |       |             | •    |     |
| Italifche Staaten                                                                                                                                  |         |          |        |        |         |       |             |      |     |
| Rarle VIII. und Lubwige V                                                                                                                          | Il. it  | alifdi   | e Rr   | ieae.  | Sic     | ne D  | on <b>C</b> | ambı | rab |
| Der Morben und Often.                                                                                                                              | 200     | and a    | -      | 9      |         |       |             |      |     |
| Stanbinavifche Reiche. R                                                                                                                           | alma    | riffie   | Ilmi   | dill.  |         |       |             | _    |     |
| Das Saus Dibenburg unt                                                                                                                             | Del     | manie    | reft.  | ST.    | Fatte   | 111.4 | :           | •    | •   |
| Das Stub Divenburg and                                                                                                                             | 1 200   | uteny    | orle.  | OF     | Lielle  | 44.77 | •           | •    | •   |
| Bon Rugland                                                                                                                                        |         |          |        |        |         |       | •           | •    | •   |
| Bon Rugtanb<br>Bon Bohmen und Bolen                                                                                                                | 600     |          | 2      | *      |         |       | •           | •    | •   |
| Subofiliche Reiche.                                                                                                                                |         |          |        |        |         |       |             |      |     |
|                                                                                                                                                    |         | 6        | *      |        |         | 146   |             | •    | •   |
| Ungarn. Lubwig M                                                                                                                                   |         |          |        |        |         |       |             |      |     |
| Ungarn. Lubwig M                                                                                                                                   |         |          |        |        |         |       | -           |      |     |
| Ungarn. Lubwig M                                                                                                                                   |         |          |        |        |         |       |             |      |     |
| Ungarn. Lubwig M                                                                                                                                   |         |          |        |        |         | 91    |             | _    | _   |
| Ungarn. Lubwig M                                                                                                                                   |         |          |        |        |         | •     |             | •    | •   |
| Ungarn. Lubwig M Demanische Turten .                                                                                                               |         |          | :      | :      | :       | :     | :           | :    | •   |

|                  | Barbarische Völk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er und Meie     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                  | 375 (Die Sunnen in Europa. Anfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ber Bolleri     |
|                  | 407 Alanen, Sueven, Banbalen gehen übe<br>409 Armorika und Britannien werben frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Y. 3a            | 410 Alarich †.<br>419 Wallia †. Weftgothifches Reich in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aquitanien geg  |
| ert              | 884 Rani ber Bide verrinigt bie 3 Haupt-<br>reiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 667 Bafiliu     |
|                  | The second of th |                 |
| X<br>S           | 918. Heinrich 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 914 Rouftanti   |
| X. Jahrhunbert   | 936 Stto M.<br>962 Otto, Kaiser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •               |
| Ä                | 973 Otto II.<br>983 Otto III.<br>998 Silvester II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 970 Joh. Zim    |
| ×                | 1002 Heinrich II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| XI. Jahehunbert. | 1024 Konrab U.<br>1035 Tancrebs v. Hauteville Söhne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · . : · · · · · |
| hanber           | 1039 Seinrich UI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1057 Ifaat      |
| #                | 1056 Heinrich IV.<br>1078 Stegor VII.<br>1087 Urban II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1081 Mexius     |

|                   | Tentfchland und Italien<br>(inebesondere Raifer und Rapfie).                                                                     | Gried            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| XII. Sahrhunbert. | 1108 Heinrich V.<br>1125 Lothar II.<br>1137 Konrab III.<br>1152 Friedrich I.<br>1154 Habrian IV.<br>1159 Alexander III.          | 1143 Mar         |
| unbert.           | 1190 Heinrich VI.<br>1197 Philipp.<br>1198 Innocens III.                                                                         | 1185 <b>3</b> 56 |
| XIII. Safrfunbert | (                                                                                                                                | 1204 Ba          |
| mabert,           | 1273 Rubolph von Habeburg.<br>1282 Sicil, Wesper.<br>1283 Depreich an Habeburg.<br>1291 Moolph von Nassau.<br>1294 Bonifaz VIII. | 1261 996         |

٠

.

## onistische Cab

| des Neich.                                                                                                                                                                                                                                                | Arabisches Reich.                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| arcelona.                                                                                                                                                                                                                                                 | 863 Gorm ber Alte (Danem.).                        |
| :                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                  |
| rbogno II. in Leon.                                                                                                                                                                                                                                       | ;                                                  |
| en est en la comita<br>La comita de la comi<br>La comita de la comi | 955 Olgha (Rußlanb).<br>980 Wladimir I. (Rußland). |
| ancho M. in Navarra und Rafti-                                                                                                                                                                                                                            | 1015 Theffung bes ruffifcen Reichs.                |
| ebinand I. von Raftilien.                                                                                                                                                                                                                                 | 1014 Kanut M. (Dan.).                              |
| rung bes arabischen Reiches.)<br>fons VI. in Raftilien.<br>>lebo erobert.                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| uffuf ber Almoravibe.) einrich ber Burgunber. (Portugal.)                                                                                                                                                                                                 |                                                    |

Milfulm Viederferum Bilburg

(Bu Band 2.)

Rulturgefdichte.

882 Sinemar +. 891 Photius.

Leang.

al Omrah. = Utā.

Groswitha.

1046 Concil zu Sutri,
Shisma ber Griechen
Sholaßif,
Peter von Amiens.
1099 Johanniter-Mitter.

grundsäge und Gebräuche seiner Vorsabren. Ran hat die Urface biefer mertwürdigen Berfdiebenbeit barin gefunden . bal bie Aluten ber abendlanbifden Bolfermanberung eine bergleichungsweis größere Renge von Barbaren über bie romi ichen ganber ergoffen, als Mongolen nach Cbina gogen, und bas in ben langbauernben wilben Rriegen und foredlichen Rataurs phen, womit bie Eroberung ber romifden ganber verbunben mar, bie Babl ber Gingeborenen allba weit größere Berminberung erlitten, als jene ber Chinefen burd ben monaolifden Rriea. Bir modien bingufegen, bag bie germanifden Bolfer, im Gefühl ibrer ebleren Rraft, in folger Bufriedenbeit mit ibren ber Areibeit aunstigen Sitten und Berbaltniffen, mit Recht verich maben tonnien, ben ichwachen, verächtlichen Romlingen gleich zu werben, und ihre raube Ungebunbenbeit aegen weichliche Anechticaft zu vertaufden, mabrent bie Mongolon icon in . ber Buffe bie Stlaven ibres Chans maren, und weber moralifde Rraft noch Ginficht genug hatten, um gegen bie Lodungen eninervenber Benuffe und glangenber Untertbanigfeit fic gu bermabren. Die Barinadigfeit, womit überbaupt bie aftatifden Boller in ihren alten Ginfegungen hangen, ift bei ben Chinefen in poraliglidem Grabe vorbanden, und eridwerte bie Umfaltung ibrer Berbaltniffe. Auch mar bie Ginbeit ber Eroberung wohl pon madtigem Ginfluß. Die unterworfenen Chinefen blieben auch nach Beranberung ber Berricaft eine große Ration, ibre alten Gewohnbeiten, Reigungen und Begriffe, ale tief gewnrzelt in ibrer Rationalität, bauerten mit berfeiben fort; und bie erobernde Ration mar auch nur eine, und bing in ihren Beftimmungen von bem Billen eines Gingigen ab; wogegen bie germanifden Eroberer bes romifden Reides viele felbfiftanbige Bolter bilbeten, und ben unter fie vertbeilten Schagren ber romifchen Provingialen in ihrer Berfplitterung weber bie Rraft noch ber Gedante gur Erhaltung einer Rationalität blieb.

Aber bie mongolische Dynaftie (bei ben fineficen Schriftfellern Juen geheißen), wiewohl in einigen Jengungen noch traftig, auch meift löblich regierend, ermatiete bennoch in der Folge,
und erlag sofort dem Rationalhaß der Chinesen. Ein Diener aus
einem Bongenklofter, Eschu mit Ramen, rief, als der Raifer Schün-Ti (ber neunte seines Hauses), ein schwacher und schwelgerischer Mann, auf dem Thron saß (von 1333—1368), das
hinefische Boll in die Wassen, zur Endigung der fremden Berrschaft. Der Raifer sich in die Mungalei (1368), seiner Borfahren heimathliches Land. Bon Karakorum aus beherrische
hin Sobn, Bisudar-Chan, die weite Steppe. Man

Bijuvar-Chan, die weite Sieppe.. Man 16 her nördlichen Juen ober ber Kalkas. . • • . •

| KW A     | tila .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |         |               |             |              |        |       |      |       | Abres           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|---------------|-------------|--------------|--------|-------|------|-------|-----------------|
| 3/8/6    | tila<br>berblick noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - mhauni     | Mort      |         |               | •           | •            | ٠      | •     | ٠.   | •     | 36              |
| 116      | verblia noa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | anverer      | awand     | erunge  | 3             | •           | •            | • .    | .•    | •    | ٠.    | 40              |
| 3131     | enden unb @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | olaven .     | 3 . BU    |         | ٠.            |             | •            | .•_    | •     | •    |       | <b>45</b>       |
| O e fat  | ichte ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eingel       | nen b     | arbo    | tri           | fapen       | R            | e i di | t.    |      | •     |                 |
| 7475     | month mes a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | reith .      |           |         |               |             | • •          |        |       | • '  | · .   | 47              |
| Pfi      | tgothifches &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reich .      | 2.9       |         |               |             |              |        | •     |      |       | 49              |
| Lor      | ngobarbifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & Reich      |           |         |               |             |              | ·      |       |      |       | 55              |
| 2311     | raunbifdes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reich .      |           | 1       |               |             |              |        | • :   |      |       | \$9<br>55<br>58 |
| m        | eftaothifches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reich        |           |         | :             |             | :            | •      | •     | •    | •     | <b>5</b> 9      |
| Nin.     | geliächfisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reid         | C. Carrie | 10      | •             | •           | •            | •      | •     |      | •     | 62              |
| We fes   | ichte ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arant        | en.       |         | •             | •           | •            | •      | •     |      | •     | J.C             |
| 77.0     | forung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Manual.      | 1.40      | -       |               |             | •            | •      |       |      |       | 64              |
| (K)      | Lobmia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mernsi       | nage      |         | •             | •           | •            | •      | •     | . •  | •     | 64<br>66        |
| 92:      | igothisches t<br>ngobarbische<br>rgundisches<br>estgothisches<br>geliächsiches<br>ichte ber<br>sprung<br>hlobwig,<br>pin von Her<br>nig Bipin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iftel D      | ref an.   | retaf   | •             | •           | ٠            | •      | •     | •    | . •   | 71              |
| ap u     | nia Binia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tiltut , sec | ter mee   | ittet   | •             | •           | •            | •      | •     | •    | •     |                 |
| 200      | nig spipili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Timete.      | . 900     |         |               | -14         | ٠            | •      | •     | •    | •.    | . 73            |
| 200      | rleiling ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zentia)e     | u 211     | contai  | teri)         | CIT         | •            | . •    | •     | •    | ٠.    | . 22            |
| zer      | nig Pipin<br>rfaffung ber<br>ien<br>iegswesen<br>iege ber Ter<br>i dite bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12           | 1         |         | ٠             | •           | •            | •      | •     | •    | •     | 78              |
| SCr      | tegemeien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | int .        | 19        |         | ,             | •           | •            | •      | •     | •    | •     | 82              |
| a 00     | jege ber Lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | utichen .    | 42        | 124     |               |             | ٠            | . •    | · · . | •    | . :   | 82              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |         | en .          | <b>Kaif</b> | ert          | ) u m  | 8 0 p | er   | 0 e 6 |                 |
| 15 35 2  | antiniid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | en Mei       | ases.     |         |               |             |              |        |       |      |       |                 |
| Be       | rfaffung. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Irfabius.    | Theot     | we II.  |               |             |              |        |       |      |       | 83              |
| (S) e    | rfaffung. 2<br>schichte bis<br>stinian ber<br>misches Rec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Justinian    | M.        |         |               |             |              |        |       |      |       | 87              |
| Su       | ftinian ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Große -      |           |         |               |             |              |        |       | •-   |       | 8 <b>9</b>      |
| Ro       | mifches Rec<br>ichichte bis<br>8 Saus bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fit          |           | 1.0     | . :           | _ ·.        |              |        |       |      |       | 95              |
| We       | ichichte bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berafline    | . Der     | perf    | (d)e          | Kritg       |              | •      |       |      |       | 98              |
| Da       | 8 Saus bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beraflin     | g unb     | jenes   | bes           | Seo 3       | faur         | itus   |       |      |       | 103             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |         |               |             |              |        |       |      |       |                 |
| (5)      | nleitung. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and unb      | Bolt      |         | ,             |             |              |        |       |      |       | 106             |
| m        | nleitung. Le ohammeb ifte Chalifen ohammebani oberungen be nere Gefchichtungen bestertungen |              | - 111     |         |               |             |              |        |       |      | ·     | 109             |
| Gr       | fte Chalifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |         | :             | -           | ·            | •      | :     | ·    |       | 113             |
| 500      | ohammehani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iche Reli    | oion      |         | •             | :           | :            | •      | •     | :    | •     | 116             |
| (See     | oberungen b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er Mrahe     | 5.00      |         | •             | •           | •            | •      | •     | •    | •     | 121             |
| 300      | neve (Moishie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fite Sm      | majak     | PH 111  | ห้ด           | [hĥa#i      | ben          | •      | •     | •    | •     | 124             |
| 30       | refunden had                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mohami       | mehani    | ichen   | 10.2          | treich      | ***          | •      | •     |      | •     | 128             |
| CA - F-# | ide ta bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o moganu     | an et l   | WENT !  | wit           | ** ****     | •            | •      | ٠     | •    | •     | 160             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |         |               |             |              |        |       |      |       | 130             |
| Mu       | sbreitung u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | my apirti    | angen     |         | •             |             |              | •      |       |      | •     |                 |
| 90       | ergeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | no werbe     | cours     |         | •             | :           | · .          |        |       | •    | •     | 133             |
| Re       | gergeichichte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Justel       | onvere    | nun D   | em            | grian       | i i aye      | i Oi   | reit  | •    | •     | 134             |
| Me       | portaner un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | id Gutich    | ianer.    | wion    | othe          | teten       | •            | •      | •     | . •  | •     | 140             |
| Re       | ftorianer ungereien im A<br>erarchie und<br>18 Monchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abenblant    |           |         | •             | •           | •            | • ' '  | ٠     | •    | •     | 143             |
| \$10     | erarchie unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bapfithi     | ım .      |         |               |             | •            | •      | •     | •    | •     | 144             |
| Do       | is Monchin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | um .         |           |         | •             |             |              |        |       | •    |       | 147             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           | ter Be  |               |             |              |        |       | •    |       |                 |
|          | (Or R P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.11         | JWE!      |         | ettili<br>ada | udl.        | 200-1        | 1 F.   | -     |      |       |                 |
|          | (Bunfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r Beitra     | um be     | E Bel   | amt           | nten ?      | <b>3</b> 561 | : Ech  | hidi  | 5. ) |       |                 |
| Bon Rar  | I M. bis gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m கீரிம      | & ber     | Rrenis: | ñae.          |             |              |        |       |      |       |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | P 4 4     | 53      | 9**           |             |              |        |       |      |       |                 |
| andei    | meiner Uet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erblid.      | _         |         |               |             |              |        | •     |      |       |                 |
| <b>4</b> | aratter des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seitraun     | ng .      | •       |               | . •         |              | •      | •     |      |       | 151             |
| . ୁ©1    | arakter bes<br>umme ber p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | olitischen   | Begeh     | enheit  | en            | •           |              | •      |       | . •  |       | 153             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |         |               |             |              |        |       |      |       |                 |
| lle      | berhaupt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ritterwes    | en .      |         |               |             | ٠. '         |        |       |      | ٠.    | 162             |
| 8        | feje unb S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | itten .      |           |         |               |             |              | ٠.     |       |      |       | 165             |
| Ğ        | erichtsperfaff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iung. Be     | febbun    | aen     | :             |             |              |        |       |      |       | 167             |
| 90       | lfernerfehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | und San      | bel       |         | •             |             | :            | :      |       |      |       | 171             |
| ~        | berhaupt.<br>eseze und Serichtsverfass<br>diferverkebr<br>erifiliche Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ligion un    | 21-4      | · ·     | •             | •           | •            |        |       | •    | •     | 179             |
| •        | inst und M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Henfaha A    |           | , -     | •             | •           | •            |        | •     | •    | •     | 175             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |         |               |             |              |        |       |      |       |                 |



9.09

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD AUXILIARY LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (650) 723-9201 salcirc@sulmail.stanford.edu

salcirc@sulmail.stanford.edu All books are subject to recall. DATE DUE



PRINTED IN U.S.

| Kultur.                                                                     |         |          |            |        |       |       |      |     |     | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|--------|-------|-------|------|-----|-----|-------|
|                                                                             |         |          |            |        |       |       | *    |     |     | 321   |
| Burgerliche Berfaffung                                                      | •.      | •        | •          | :      | •     | •     | •    | • . | •   | 323   |
| Befeie und Sitten .                                                         | •       | •        | •          | •      | •     | •     | •    | •   | •   | 324   |
| Bolfervertebr und Sanbel.                                                   | ்வை     |          | ż.         | •      | •     | :     | •    | •   | •   | 326   |
|                                                                             |         |          |            | •      |       | •     | •    | •   | •   |       |
| Ound und Mistanistati                                                       | Duras k | ·        | <u>.</u>   | ٠.     | •     | •     | •    | •   | •   | 329   |
| Ariegswesen. Schieppulve<br>Aunst und Wiffenschaft. L                       | Outuju  | iuuti    | tuup       |        | •     | •     | •    | •   | •   | 331   |
| II. Speziellere Befchichte.                                                 |         | _        |            |        |       |       |      |     |     |       |
| Bon bem Reiche ber Ti                                                       | eutle   | pen.     |            |        |       |       |      |     |     |       |
| Rubolf von Sabeburg                                                         | ٠       | •        | ÷ ~        |        | •     | •     | •    | •   | •   | 335   |
| Abolf von Naffau. Albred                                                    | n)t I.  | non 1    | Deltt      | cia    | •     | •     | •    | •   | •   | 337   |
| Dentitied Auf Prattilite &                                                  | cimin   | ) LEIL   |            |        |       |       | •    | •   | •   | 338   |
| Lubwig IV. ber Baier. III                                                   | riprui  | ng be    | 5 <b>છ</b> | apwei  | zerbi | indee | ,    | •   | •   | 341   |
| Fortfejung bon Lubwige I                                                    | v. 😘    | ijay tay | te         |        | •     |       | •    |     |     | 344   |
| Das Saus Luremburg. S                                                       | larl 1  | v.       |            | •      |       | •     |      | •   |     | 349   |
| Wengeslaus, Stamund                                                         |         |          | •.         |        |       |       | •    |     |     | 352   |
| Rirdengefdichte. Concilie                                                   | n voi   | ı Roi    | ıstan      | 3 uni  | 2Ba   | Jel   |      |     |     | 354   |
| frortfegung von R. Gigiem<br>Deftreichifche Raifer. Albi                    | ıunbs   | Øef¢     | hicht      | ē      |       |       |      |     | •   | 361   |
| Deftreichifche Raifer. Albi                                                 | recht l | u. 8     | riebi      | rich 1 | u.    |       |      |     |     | 364   |
| Bon Burgund                                                                 |         |          |            | • '    |       |       |      |     |     | 367   |
| R. Maximilian I.                                                            |         |          |            |        |       |       |      |     |     | 371   |
| Someizergefdicte                                                            |         |          |            |        |       |       |      |     |     | 373   |
| Berfaffung Teuticolanbe                                                     |         |          |            |        |       |       |      | -   |     | 378   |
| Bon Franfreid unb G                                                         | nale    | nb.      |            |        |       |       |      |     | -   |       |
| Ben Burgund                                                                 |         | •        |            |        |       |       |      |     |     | 381   |
| Philipp VI. von Balois.                                                     | Gnal    | Lifeb=f  | ranı       | ðflíðb | er R  | riea  |      |     |     | 382   |
| Griebe von Bretigny. Rar                                                    |         |          |            |        |       |       |      |     |     | 387   |
| Rarl VI. von Franfreich.                                                    | Sein    | rid V    | . 50       | n (Tr  | ialai | ιb    |      |     | ·   | 890   |
| Das Mahden von Orlean                                                       | ä       |          |            |        | _     |       |      |     |     | 393   |
| Lubwig XI. in Franfreid.                                                    | Sei     | mid      | VI.        | in Oir | nala  | nb    |      |     | •   | 394   |
| Die rothe und weife Rofe                                                    |         |          |            |        | -5    |       | •    | •   | •   | 397   |
| Frantreiche und Englande                                                    |         | Mire.    |            | •      | :     | •     | :    | •   | :   | 401   |
| Bon Spanien und 3ta                                                         | Link    | ullan    | 5          | •      | •     | •     | •    | •   | •   | 401   |
| Den Spanien and Sta                                                         | -Ditti- |          |            |        |       |       |      |     |     | 403   |
| Peabarra, Aragonien, 30                                                     | alteres | 11       | •          | •      | •     | •     | • •  |     | •   | 404   |
| Navarra. Aragonien. Ko<br>Ferdinand ber Katholische<br>Portugal. Berfasjung |         |          | •          | •      | •,    | •     | ٠    | •   | •   |       |
| Bortugal. Berfaffung                                                        |         | 4        | •          | •      | •     | •     | •    | •   | •   | 406   |
| Rarls VIII. und Bubwigs V                                                   |         |          |            |        |       |       | ' 1  |     |     | 407   |
| Raris VIII. und Lubwigs V                                                   | II. It  | min      | Kr         | iege.  | rig   | ne o  | on 4 | amo | ray | 412   |
| Der Morben und Dften.                                                       |         | 12.5     |            |        |       |       |      |     |     |       |
| Stanbinavifche Reiche. R.                                                   | alma    | rijdy    | Unti       | on     | .•    |       | •    | •   | •   | 416   |
| Das Saus Dibenburg unb                                                      | Delr    | nenbo    | rft.       | Ber    | faffu | ng    |      |     |     | 418   |
| Bon Rugland                                                                 |         |          | •          |        | •     |       |      |     |     | 420   |
| Bon Ruflanb<br>Bon Bohmen und Bolen                                         |         |          |            |        |       |       |      |     |     | 421   |
| Subonliche Reiche.                                                          |         |          |            |        |       |       |      |     |     |       |
| Unagen Submia M.                                                            |         | 3        |            |        |       |       |      |     |     | 422   |
| Ungarn, Lubwig M Demanische Turten .                                        |         |          |            |        |       |       | :    |     |     | 433   |
| W Fiam                                                                      |         |          |            | •      | •     | •     | -    | •   | -   |       |
| Mongolen<br>Tamerlan und sein Reich<br>Sina                                 |         |          | _          |        |       |       |      |     |     | 431   |
| Campiles with Lain Maide                                                    | •       | •        | :          | :      | :     | :     | :    | :   |     | 432   |
| Eine,                                                                       | •       | •        | •          | •      | •     | •     | •    | •   | •   | 434   |
|                                                                             | •       | •        | •          | •      | •     | •     | •    | •   | •   |       |
| -                                                                           |         |          |            |        |       |       |      |     |     |       |

|                   | Tentfchland und Italien<br>(insbesondere Raifer und Räpfte).                                                                        | Griedj   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| XII. Sahrhunbert, | 1106 Heinrich V. 1125 Lothar II. 1137 Konrab III. 1152 Friedrich I. 1154 Habrian IV. 1159 Alexander III.                            | 1143 Mar |
| unbert.           | 1190 Heinrich VI.<br>1197 Philipp.<br>1198 Junocenz III.                                                                            | 1195 351 |
| XIII. Sahrhanbert | 7208 Dito IV.<br>  1212 Friedrich II.<br>  1227 Gregor IX.<br>  1243 Junocenz IV.<br>  1250 Kourab IV.<br>  1254 Das Zwijchenreich. | 1204 Ba  |
| hanbert,          | 1278 Rubolph von Habsburg.<br>1282 Sicil, Resper.<br>1283 Defireich an Habsburg.<br>1291 Abolph von Nassau.<br>1294 Bonifas VIII.   | 1261 258 |

.

Wilfulm Viederprüm Bilburg,